

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.





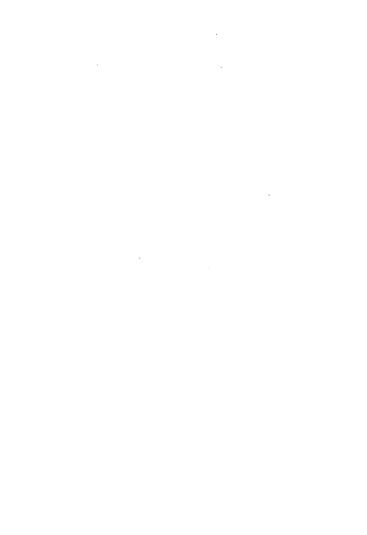







# Gesammelte Werke

August von Platen.

In funf Banben.

Dritter Banb.

Stuttgart und Cubingen.

3. G. Cotta'feber Berlag.

1853.

DLD+IN

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY 543624 A ASTOR, LENGTH D TILDEN FOUNDATIONS R 1981 L

Buchbruderei ber 3. G. Cotto'ichen Buchhanblung in Stuttgart.

# Inhalt.

|                        |     |  |  |  |   |  |  |  | Dette |
|------------------------|-----|--|--|--|---|--|--|--|-------|
| Die neuen Propheten .  |     |  |  |  |   |  |  |  | 1     |
| Mathilbe von Balois .  |     |  |  |  | à |  |  |  | 17    |
| Der glaferne Bantoffel |     |  |  |  |   |  |  |  | 35    |
| Berengar               |     |  |  |  |   |  |  |  |       |
| Der Schat von Rhampfir | nit |  |  |  |   |  |  |  | 153   |
| Der Thurm mit fieben B |     |  |  |  |   |  |  |  |       |
| Treue um Treue         |     |  |  |  |   |  |  |  |       |

31X271

IXSI

# Die neuen Propheten.

Gin Rachfpiel.

1817.

## Personen.

Sanct Peter. Eine arme Secle. Ein fehr rationaler Menfc.

Die Scene ift vor ber himmelepforte.

# Prolog.

Den leichten Soccus, mir fremb vor allen, Mag' ich an die flüchtige Ferse zu schnallen, Und so, mit wenig gehobelten Reimen Erbauliche Bossen zusammen zu leimen. Und besser dunkt mich dieß als Schweigen: Die Wahrheit darf, und sie will sich zeigen! Ein Feiger, der, von Besorgniß geleitet, Sie nicht, so viel er vermag, verbreitet. Der Reisevaß läßt sich Keinem rauben Zur Religion vom Aberglauben, Und drängt sich auch Unglaube zwischen ein: Der Abgrund muß übersprungen sein.

D bag bie Beit, an bie ich mich richte, Roch immer gultige Gegengewichte Der traurigen Unvernunft bebarf, Die jeber Beisere längst verwarf! Und als ich mich grollend und gurnend erhoben, Die tüchtigsten Waffen bes Streits zu erproben, Da griff ich zulest — kaum weiß ich wie? Bum scharfen Pfeil ber Parodie.
Die sich in pathetischen harnisch schmiegen, Belachenswurdigen Wahn zu befriegen, Sie geben sich selbst dem Gelächter preiß, hier gilt's, wer gut zu spotten weiß.

Sanct Deter allein.

Jahr aus, Jahr ein, bei Tag und Racht Salt' ich immer vergebene Bacht, Diemand pocht mehr an unfre Bfoften, Es muß mir ber Schluffel beinabe verroften; Und fommt auch Gin und ber Andere ber, So ichwagen fie in die Kreug und Quer, Als fonnten fle felbft fich nicht verfteben, 's mocht einem Boren und Geben veraeben. Seit Eva ben Apfelbig betrauert, Schien mir bie Belt nicht fo verfauert; Und bag fie micht gang bergweifeln muffen, Berfen fie fid) mit tauben Ruffen, Und ganten fich, bu liebe Beit! Um bie beiberfeitige Dichtigfeit. Und eh's entschieben, mas fie wollen, Bermogen, burfen ober follen, Da fdwingt bie Genfe icon Freund Bein, Und ber Totengraber icharrt fie ein.

Doch irr' ich nicht, so kommen von fern Dahergeschritten zwei stattliche herrn.
Der Eine, scheint's, hat nicht viel Grüße, Mit schäbigem Rock und sammtner Müße, Er trägt ein Skapulier am Hals, Und hat den Canifius ebenfalls.
Der Andre dunkt mich auch ein Tropf, Mit englischem Frack und im Tituskopf; Doch will ich sie nicht voraus verdammen, Der Schein betrügt uns Alle zusammen.
Sie auszufragen, ist mir zuwider, Ich sese mich hinter der Thüre nieder, So glauben sie hier sich unter vier Augen, Ich sorsche und sehe, wozu sie taugen.

(Sanct Beter geht hinein.)

Gine arme Seele und ein febr rationaler Menfch fommen

Der Rationale.

Sprecht ihr frangofisch?

Arme Seele.

Rann nicht bienen.

Der Mationale.

Ihr wart ein Pfaff nach euern Mienen? Bon euch find Wenige bei den Frommen.

Arme Seele.

Mit Gunft, wie fann's auch anders fommen? Die Behnten und Pfrunden find eingegangen, Ber will mehr die Tonfur empfangen? Stets fieht man mehr beraubt ber Pracht Die Rirche, welche felig macht; Er, ben ber herr zum Berwefer erfor, halt feinen Pantoffel vergebens vor; Sie laffen ben Priefter im Beichtstuhl allein, Benutzen die Meffe zum Stellbichein, Sie erwehren fich fast vom heiligen Brobe, Und die Sheiterhaufen find aus der Mobe!

Der Mationale.

Gottlob! Es muß noch weiter geraten, Dann ruben wir aus auf unfern Thaten.

### Arme Beele.

Ja, wenn's noch war', wie in alten Jahren, Da famen fie in ganzen Schaaren:
Die Bapfte mit ihren Carbinalen,
Dechant' und Aebt' und Bischofsseelen,
Sie zogen geschmucht mit Stab und Ring,
Der Geruch ber heiligfeit galt gering;
Die Martyrer nahten sich im Triumph,
Balb ein blauer balb ein roter Strumpf,
Und Alles wimmelte von Cremiten,
Bon Riffionaren, von Jesuiten,
Bon Rapuzinern und Franzissanern,
Die Rreuzritter famen, die Tempelherrn,
Die Nonnen mit ihren Beichtigern,

Sammt ihren elftausenb Jungfräulein, Sie liegen zu Köln am Rhein begraben — Der Nationale.

Bon all Dem ift jest nichts zu haben.

Arme Seele.

Ber feid benn ihr, von welcher Sefte?
Der Mationale.

Der haber ber Partei'n bestedte Die Seele nie, bie den Bobel verachtet Und nach erhabner'm Biele trachtet.

Arme Seele.

Ihr mußt boch glauben so ober so, Erkennt ihr ben Mahomet ober ben Fo? Den Figlipugli ober ben Apis, Den Jupiter, Wischnu, Baal, Serapis, Glaubt ihr an sonst einen Gott von weiland? Ober glaubt ihr an ben rechten Heiland? Der Kationale.

Ein Leben glaub' ich, bas Alles belebt, Einen Geift, ber burch alle Geister strebt, Bon allem Eblen, allem Wahren, Bon allem Großen und Wunderbaren, Bon Allem, was unsern Busen schwellt, Ein Ibeal auf bem Gipfel ber Welt. Und seh' ich die Morgensonn' erwachen, Benn der Frühling kömmt, wenn die Garten lachen Die heerbe weibet, die Schwalben bauen, Und ich wandle bahin auf den bunten Auen, Bo das Hageröschen am wisden Stode, Bo der Thymian blüht und die Maienglode, Da zeigt mir der Teppich des reichen Gestldes Den Abdruck jenes unendlichen Bildes. Und ist das Abendrot spät verschwunden, Und nahen die stillen, die traulichen Stunden, Und ich schaue hinaus, wie der himmel glüht, Benn die Weltensaat dem Auge blüht, Und wie sie im ewig geschlossenen Kreise Bollenden die weite, gewaltige Reise, Da sühl' ich noch mächtiger deine Spur, Erhabene Seele der großen Natur!

Arme Beele.

Für einen einzigen Tag allein Möcht ich auch einmal ber Teufel sein! In dem wärmsten und größten Ofen Rüßten mir braten die Philosophen; Sie werden von Tag zu Tage breister, Und bestricken die frommsten Geister; Nur ihres Dünkels sind sie bestissen, Und wollen nichts von Dogmatik wissen.

Der Mationale.

Es ist eine Nuß, die Niemand knackt, So heilig und so abgeschmackt.

Arme Beele:

Ift ber ein Denfc, ber nicht befennt, Bas ausgemacht worben ift zu Eribent?

Der Mationale.

Mein Leben bracht' ich fo herum, Und bacht' an kein Concilium.

Arme Seele.

So nehmt ihr auch feine Bunder an?
Der Rationale.

Gi, Bunber hat auch Beus gethan.

Arme Seele.

Die Beiligen find aus beffern Stoffen Als jene Sippfchaft, will ich hoffen.

Der Nationale.

Die Frage bleibt noch zu entscheiben, Ber mehr Berbienft erwarb von Beiben. Die Beiligen find von verschiedenen Raften, Der maftete fich, Jener hielt bie Raften, Sie hieben ben Ruden fich wund und rot, Und malgten bas funtliche Rleifch im Rot: Sie pflegten fich breißig Jahre ju ftellen Auf eine Gaule von vierzig Glen; Sie fehrten fogar, zwanglos und frei, Burnd jur frubeften Barbarei, Entweihten ber Menschheit erhabenes Bilbnig, In boblen verftedt, wie bas Thier ber Bilbnig! Run lagt une bie beibnifchen Gotter befchauen: Demeter lehrte ben Ader gu bauen, Der Denich fing an, ohne Mord fich ju nahren Bom foftlichen Rerne ber ichwellenden Aehren, Ban zeigte bem Schafer, bie Beerbe ju pflegen,

Der hirtin, die hand an bas Euter zu legen; Bu keltern hieß Liber die Früchte der Rebe; Den Lein schuf Ballas zum schönen Gewebe, Und es floß das Gewand von der Schulter in Fatten, Durch Cypria's lieblichen Gürtel gehalten; Ihr Gatte bezwang mit der Glut die Metalle, Da prangte von rüftigen Baffen die halle; Als Schut vor dem Bolf, vor des Panthers Gebis, Erscholl der Bogen der Artemis, Und hermes bestimmte zur dankbaren Feier Das eble, lette Geschent, die Leier.

### Arme Seele.

Das find mir gar gelehrte Broden; Das Griechische war mir von je zu troden, Ihr habt Das wohl aus ben Buchern erfragt, Die ihr ba unterm Arme tragt?

### Der Nationale.

Es fehlt noch ba brinnen an Bibliothefaren,
3ch bin's, und will ben himmel aufflaren.
Schon seh' ich im Geift, was diese Schriften
Für Leute bekehren und Nugen Kiften;
Der heilige Augustin liest hinfür
Nur das Système de la Nature;
Ignatius läßt ben frommen Berein,
Studirt sich in die Pucelle hinein;
Dort kniet die bußende Magdalene
Mit einem Noman von Lasontaine;

Ronig David lagt feine Sarf in Rube, Und beklamirt aus bem Rogebue.

Arme Seele.

Es scheint, ihr sprecht im Fieberwahne; Hort mich, ich habe gang andere Blane: Bom himmel will ich mir Leder holen, Die zerlumpte Welt wieder neu zu sohlen; Biel gieng ich darüber mit nir zu Rat, Ich bent', ich bitt' um ein Concordat, Dann, was mir vorschwebt noch in Träumen, Das führ' ich aus, ohne viel zu fäumen.

Der Rationale.

Feft ruht ber Rirche herrlich Schiff Auf beinem Pfeiler, o Briefterfniff!

Arme Seele.

Ich erblice bie Welt als ein großes Theater, In ber obersten Loge ben heiligen Bater, Wir Briefter bewegen an Schnüren und Ketten Auf der Bühne die Laien als Marionetten; Das Geheimste sogar, wir entzissern's leicht Durch's Saframent der Ohrenbeicht; Lopola's Schaar treibt wiedernm Die Knaben in ihr Collegium; Das Land durchzieht mit geistlichem Krame Die Krübener als Aposteldame; Wie Manna regnen Stiftungen, Pfründen, Man fordert zehn Prozent für die Sunden, Mit Kalbern, Geflügel und Schmalz zu belegen; Biel Klosterbruder sieht man wallen, Mit Testamenten in ihren Krallen; Es stiden die Frauen, statt eitlen Tandes, Die goldenen Blumen- des Meßgewandes, Und Niemand gebraucht mehr ohne Berhör Einen unbußsertigen Decrotteur.

### Der Mationale.

Stets liegt, wo das Banner der Wahrheit wallt, Der Aberglauben im hinterhalt, Er folgt ihr und tritt ihr fampfend nahe, Als eines Ropernifs Tycho Brahe.
Doch, wie des Palmbaums föstliche Frucht Im wüsten Südmeer Landung sucht, Nichts weiter entdeckt als die Sternforalle, Und bennoch, im ewigen Wogenschwalle, So fahl die Rorallenbank auch sich zeigt, Den Keim befruchtet, die Burzel verzweigt, Woraus sich zulest, wenn der Baum sich entfaltet, Ein Eiland im Strome der Beiten gestaltet: So pflanzt der Wahrheit Keim sich still, Ob's auch der Wahn vereiteln will.

Arme Beele.

36 habe bavon fein Bort vernommen.

<sup>1</sup> Der Maire von Lyon gab Befehl, baß fünftigbin fein Couhpugerjunge mehr ohne Borzeigung eines Beichtzettels funftioniren burfe. Allgem. Zeitung. Dezember 1817.

The Head of the State of the S

Grand Comment

.

.

# Mathilde von Valois.

Drama in brei Mufzügen.

Fragment.

1819.

### Perfonen,

Richard ber Erfte, König von England. Tankred, Kurft von Meffina. Blondel, ein Minstrel. Mathilbe von Balois, Schwester bes frankischen Königs. Berengare, Erbin von Guienne.

Der Schauplat ift in Meffina.

# Erfter Aufzug.

Der Bafenplat in Meffina.

Chor ber Matrofen.

Löst mir in Eile, Brüber, die Seile, Beil wir nach langer, nach brüdender Beile Bieder der prächtigen, Aber verdächtigen Flut uns bemächtigen, Spannt mir die Segel und löst mir die Seile.

Seht, wie ber nadte, Doppelbehadte Bahn hier am Anker die Erbe fich padte! Hebt den verbiffenen Aus dem gerriffenen Strand, ihr Befliffenen, Debt ihn, und schlagt mir die Ruber im Tatte! Unter bem Schilbe Göttlicher Milbe Suchen wir euch, o gelobte Gefilbe, Jordanbeflutete, Bo ber ermutete Gott sich verblutete, Auf, und es schäume, die Woge, die wilbe!

Engel befahlen Selber ben kahlen Rlippen zu weichen, ben Sternen zu ftralen, Daß uns nicht wiegende, Meere bekriegende Stürme bas fliegende Segel benegen, das Kreuze bemalen.

Richard tritt auf. Blondel folgt ibm.

Micard.

Wie belebt ihr, goldne Tone, Jene Sehnsucht, heiß entglommen, Daß mich balb das Bolf der Frommen In Jerusalem bekröne!

Blonbel.

Seute front bich Liebessegen, Und bu fleigst vermahlt ju Schiffe, Und ber luft'gen Cither Griffe Behn vorque ben Ruberfchlagen, Migarb.

Mehr, als bort im Schlachtenbrange, Saladin, ber Muselmänner Tapfrer Fürst auf wildem Renner, Macht so nahes Glück mir bange. Ja, wir seiern manche Feste, Manchen Siegstriumph auf Erben, Bieles mag zu Theil uns werden, Aber nie das höchste, Beste. Darf ich hossen, darf ich träumen, Daß mir heute noch die milbe, Gottheitstralende Mathilbe Liebend wird am Busen säumen?

Wenn es nicht die sonderbare Nachricht hindert, die so eben Ich vernahm —

Nichard. Du machft mich beben!

Blonbel.

heut noch lanbet Berengare.

Midard.

Berengare? Bie, bu meinft, Dich ju febn -

Biondel.

Burud ju führen Bahnt fie bich ju jenen Schwuren, Die bu ihr gelobt bereinft.

Migark

Sowure! Renn' es Laune, nenne Spiel es, mas ich bort getrieben: Bo ich bin, ba muß ich lieben, Und fo liebt' ich in Buienne. Bas Mathilben ich gegeben, Bas in ihr mein Bufen finbet, Freund, bas gibt fich, bas empfinbet Sich ein einzigmal im Leben. Richt ber Jugend Trieb ju fchergen, Nicht bie Luft am holben Scheine Bar es, Freund, es war bie reine, Tiefe Sympathie ber Bergen. Glaubft bu. aus ber Liebe banne Bott bie Willfur nicht? ju trauen Ihren Gatten jeber Frauen , Seine Gattin jedem Manne?

Blondel.

Sei es, boch ber Andul bes Lebens, Ift er nicht verwirrt gewunden? Und wo Einer hat empfunden, Suchen Zehen oft vergebens.

Midarb.

11m fo fel'ger, Freiund, ift Giner!

Einer nur? Uns Beibe nenne; Rein Geschick, fein Bechfel trenne Meine Seligfeit von beiner.

### Mathilbe erfcheint in einer ber Sallen.

### Blondel.

Sie tommt! Berab bie Stufen fleigt bie Ronigin.

(Er entfernt fich.)

### Ridard.

Sei mir gegrüßt! Bas blidft bu feierlich mich an? Und welche Bolle lagert fich auf beiner Stirn? Mathilde.

Der liebe Bruber, eben erft verläßt er uns.

### Richard.

Und morgen holen wir auf rafder Fahrt ihn ein. Mathilde.

Nicht Trauer blos, geliebter, mir verlobter Freund, In fuße Schwermut wiegt auch unsern Busen Glück, Denn wer genießt, als nur der ruhig Sinnende? Wer finnt, dem schweben Licht und Schatten wechselnd vor.

### Richard.

In meinem herzen lef' ich ein verwandt Gefühl. Doch welche Schatten fampfen mit bem Lichte? fprich! Sat nicht ein guter Engel uns bieber geführt?

### Mathilde.

Ein gunstiger fürwahr! Richt lächelte bas Glad. Der ersten lieblich-schmerzlichen Zusammenkunft.

### Richard.

Dem fremben Fürsten warft bu anverlobt bereits.

### Mathilde.

Den ich nicht kannte, liebte, ben ich nie gefehn.

Hichard.

Ich hob verfagte Bunfche nur zu bir empor. Mathilbe.

Und fcon bie Gattin neibete ich im Geift, bie einft Un beiner Seite ftehen wurde, Lowenherg.

. Richard.

Ch' ich bich fprach, errieten wir und liebten une. Mathilbe.

Doch wir errieten nur, Gewifheit mangeite.

In beinen Augen athmete Berebfamfeit. Matbilbe.

Ich ftammelte, ba bich jum erstenmal ich fprach.

Still triumphirend fah ich bie Befangene, Der gleichen Stimmung in der Seele mir bewußt. Rathilde.

Beh mir! Une broht ein nahverhängtes Diggefcid, Denn nur im Unglud labt bee Glude Erinnerung. Richard.

Auch Gludliche noch freu'n fich ber Bergangenheit. Mathilbe.

Richt Beil und Frieden, Rampfe nur umgeben uns. Michard.

Ein heil'ger Kampf! Nicht Gahrung einer bofen Beit. D wirf die trüben Frauenforgen hinter dich, Und laß uns froh entgegen dem Geschide gehn! Schon seh' ich thronen dich, mit fremdem Berlenschmud, Als morgenlänbische Fürstin zu Jerusalem, Bo bu die zarten Glieber in des Jordanus Dreimalgeweihtem Silberstrudel baben solft. Schon weben schwellende Flaggen am Gestad hinab, Schon hor' ich ringsum dröhnen das gepeitschte Meer, Schon seh' ich landen uns, und kuffen uns den Strand, Bo jener Belterlösende wohlthätig gieng. Schon wandl' ich durch die Stadt hin, die berauschende, Sieg schallt von diesem Flügel, und von jenem Sieg, Uralte Schüssel bringt uns jede heilige Stadt, Und ihre Namen klingen so gedächtnisvoll! Die Sarazenen flüchten ihren Busten zu, Und farr am Boben liegt erschlagen Saladin.

D mein prophetifcher Sieger! wie verflarft bu bich!

Auch bu verflarft bich horend, ftille Siegerin. Mathitbe.

Demutig mißt fich, mit beschämtem Angeficht, An beiner Gelbengröße meine Wetblichkeit.

Richard. Flößt folche Götterschönheit etwa Demut ein,

Die wie ein goldner Stralenmantel bich umfließt? Dich je gesehn zu haben gilt ein himmelreich, Und bich zu lieben ift unschatbar, wie du felbft; Sprich, wie viel wert es ift, von bir geliebt zu fein!

Mathilde.

D Richard, immer fefter ziehft bu mich an bich!

Bas bin ich ohne bich? Es fclagt bas herz mir ftolz, Benn bu bie helbenarme gartlich um mich fchlingft. Richard.

D feltnes Glud, wenn zwei verwandte Seelen fich Durch schrankenloses, liebendes Bertrau'n vereint! Ihr Sterbliche, die's nie gefühlt, ihr lebtet nie, Und lebtet ihr drei hohe Menschenalter fort.

Zantreb fommt vom Safen ber.

### Cankred.

Mein König von Brittanien, erlaube mir, Daß ich ber eblen Fürstin biefen Scheibegruß Bon König Philipp treulich überliefere.

(Er überreicht einen Brief.)

### Micart.

Ich kehre balb, Mathilbe, hier zurud. Leb wohl! Nicht in geschwifterlich Bertrauen brang' ich mich.

(Er geht ab.)

Mathilde (nachbem fie ben Brief gelesen). Mein Bruder und mein König! Bas erfinnst bu mir! Cankred.

Auf beinem Antlit malt fich ein verhaßter Brief.

Des Unmuts Farbe tragt bas Ueberraschenbe.

### Cankred.

Ri's ein Entichluß, ber fich im Bergen bir bewegt? Dft lost befangnen Zweifelmut ein frember Rat.

### Mathilde.

Leicht wird ber Zweifelmutige jum Schuldigen: Des Rats bedarf Die Seele nicht, Die Rechtes will.

Cankred.

Erwägung bunkt mich aller Thaten Borbebing. Mathilde.

So will ich fille mich beraten mit mir felbft. Cankred (ihr eine Schreibtafel reichenb).

hier ift die Tafel, nimm fie hin, vertrau bich ihr, Benn du noch Antwort fenden willst dem Konige. Doch eile, fieh' die Segel blabet schon das Schiff.

(Er geht ab.)

# Mathilde.

Unebel faunt' ich bich, mein hoher Bruber, nie, Doch biefer Rat, unebel scheint er mir erbacht. Du willst nach Balästina segeln, uns voran, hinhalten soll ich hier durch unfres Hochzeittags Aufschub ben tapfern König von Brittanien, Daß, eh' er dich erreichte, du den Sieg erwurbst; Und leihen soll ich meine treue Schwesterhand Der nebenbuhlerischen Ungroßmütigseit; Ich als eine königlich Geborene Bon Balois, zeigen, sagst du, mein französisch Gerz, und an den Ruhm gedenken meiner Lilien. Bas ist der Ruhm, wenn Ruhm sich mit Berrat erkaust? Das schone Gerz zu hintergehn durch Schlangenlist, Welch ein Geschäft, mein Bruber, für ein liebend Weib! hast du vielleicht nur darum unsern Liebesbund

Blanvoll in eiteln Soffnungen begunftiget? 3ch glaub's nicht, bir jur Ehre miggehorch' ich bir. Bwar bein Geheimniß will ich wahren fcwefterlich, Es fei bas Einzige, was ich Richard je verhehlt, Doch beine Bitte, Bruber, bein Gebot, o Berr, Berfchmaht mein innerftes Gemut migbilligenb. (Gie fdreibt, Canfreb fommt gurud.)

Mathilde.

Die Tafel geb' ich unverschloffen bir gurud. Doch beiner Fürftenehre, Berr, vertrau' ich feft. Cankred (allein).

(216.)

Bie? meiner Fürftenehre? traun, und eben bie Steht auf bem Spiel, und mehr ale Ehre noch, ber Thron. Die fonnteft bu, ale beinem Boten, mir vertrau'n. Du liftiger Ronig Philipp, Unvorfichtiger! Ein fuß Gefühl bedunft mich's, bes verhaßten Feinds Beheimniffe vielleicht in meiner Sand ju febn. Noch bin ich herrscher in Meffina, noch bin ich's, Eron bir und biefem Richard von Brittanien, Greift auch bein Anspruch nie in mein Befigeerecht. Das biefer Brief enthalten mag, er biene mir; Die Notwehr treibt, es treibt nicht Reubegier mich an. (Er öffnet bie Schreibtafel und liest.)

# Zweiter Aufzug.

Chor ber Madden.
D wohl und, bag bem Gebraufe
Der Flut wir glüdlich entfliehn,
Und aus bem schwebenden hause
In stehende Wohnungen ziehn!
Orfan, du tobender, fause,
Wir werden, bein spottend, am Ufer verziehn!

Wie lieblich bie Luftchen fuhlen, hier am gekrauselten Meer, Die Bluten, bie fie burchwühlen, Die Bluten buften so fehr; Es ruben auf grafigen Pfühlen Die wolligen heerben, ein mußiges heer!

# Dérengare.

Rach ber Fahrt, ber wechselvollen, Gruß' ich bich, bu grune Fefte! ha, wie hier die Goldpalläfte Der erstaunten Flut entquollen. Blauer, als die Wogen rollen, Glangt der himmel, wie frystallen: Fröhlich fönnt' ich euch burchwallen, Reiche Fluren, milbe Trift,

Bar' ich nicht hierher gefchifft, Ginem Manne ju gefallen.

Da fich Stolz und Liebe stritten, Bar mir eine Bahl geblieben? Statt geliebt zu werben, lieben, Statt gebeten werben, bitten, Biberstrebt ben Madchenstitten. Mur ein karglich Gunstertheilen, Nur bas Bögern, bas Berweilen Führt ber Manner herz uns zu: Und bem Stolzen schifftest bu Selbst entgegen hunbert Meilen?

# Dritter Aufzug.

Sochzeitchor.

Wie die Nacht schon thaut Und im Sternenkranze Feierlich lädt zum Tanze, Wo, bei der Harfe bestrickendem Laut, Sehnlich erhofft Vergnügen In des Bräut'gams Jügen Schüchtern liest die Braut.

Mabchen fommt herbei; Gine Rofentette

Binbet an biefer Stätte, Daß ben Berlobten ein Gleichniß sie sei: Löst sie bes Gürtels Banbe, Reiße bie Guirlanbe, Mäbchen, mit entzwei.

Glühnden Angefichts,
Scheuend jene Stunde,
Belche bestimmt dem Bunde,
Laufcht fie fo bange des Beihegedichts Lieblich verschlungenen Tonen: Fürchteft bu ben schonen Jüngling? Fürchte nichts!

Euern Bollgenuß
Theilt auch hier bie grune,
Duftige Gartenbuhne:
Scheint boch im Strauch, in ben Beeten, am Fluß,
Liebenbem Baar zum Ruhme,
Brautbett jebe Blume,
Jebes Luftchen Kuß.

# Lette Scene.

Wathilbe tritt herein. 3hr folgen Tiener unb Frauen mit Reifegerate. Richard will ihr entgegeneilen, und bleibt auf ber Mitte bes Weges fieben.

#### Mathilde.

Euch hier zu finden, hatt' ich nicht vermutet.

D weile, weile, Königin der Frau'n, Bis sich sein Herz, sein Löwenherz ermutet, Bis er gewagt, dein Angesicht zu schau'n. Sieh, wie hier ein Berrater sich verblutet; Des Königs ganze Schuld war, ihm zu trau'n. Die Zunge der Berleumdung ward gebrochen, Bergieb die Schuld, sie ist verföhnt, gerochen.

#### Mathilde.

Die Lufte spielen, und es lacht ber Aether, Dem falschen Meer verfrau' ich mich hinfort, Doch keinem Menschen mehr; bas Land ber Bater Begrüßt mich bald im heimatlichen Port. Ihr richtetet und glaubtet bem Berräter, Ihr sprecht mich los nun, auf Berräters Mort; Bas galt mein Schwur, was galt euch meine Treue? Was ich beschloß, das ift kein Werk ber Reue.

#### Midary.

3a, biefe Bruft fann fich nur freudig heben,

Benn sie sich schwellend an die meine schließt!
Berstöre nicht dein eignes Jugendleben, Aus dem die Liebe, tief gewurzelt, sprießt!
Ich fühle ja, wie deine Hände beben, Ich weiß, wem diese Thranenperle sließt!
Ich sehe dich erröten und erblassen:
Du liebst, du liebst! Du fannst mich nicht verlassen!
Mathilde.

D ftrebt nicht, bag mein Jammer fich erneure. Begahmt, o Berr, ber Rebe wilben Schwung. 36 trug mit Mäßigung bas Ungeheure, lagt mich beharren in ber Dagigung. Bu tief verlegen Rrantungen! wie eure, Bu tief fold grafliche Befdulbigung; Und folgt auch Wehmut bem gehaff'gen Borne. Ihr traft mein Berg mit allguscharfem Dorne. Die Liebesfreuben und Die Schmeicheltone. Sie fpielen nicht mehr gaufelnb um une ber, Bergonnt, bag eures Blide ich mich entwohne. Denn was ihr ichient, ihr icheint es mir nicht mehr, Biemobl ihr prangt in ebler Rorperschone. Bergeibn ift leicht, allein vergeffen ichwer: Und wie ich auch mein Schmerzgefühl verhehle. Die tiefe Rranfung reigt mich in ber Geele.

Sie murbe ftets, wenn ihr um Liebe flagtet, Bie faltes Grabgeläute mich umwehn, Benn ihr ben Arm um mich zu schlingen wagtet, Platen, sammtl. Berte. III.

3

So wurde vor mir Berengare ftehn: Sobald ihr bann nach meinem Rummer fragtet, — Mein Rummer, weiß ich, kann euch nicht entgehn — Sollt' ich bes Borwurfs Röcher vor euch leeren? Nein! Lebt beglückt und gönnt mir meine Bahren! (Sie geht nach bem hintergrunde.)

Blondel (balt fie gurud).

D bleib! o halt! Darfft du bie Schuld vermengen Mit feinem Brrthum? Königin, bu weißt — Ratbilde.

D fuche nicht auch bu mich zu bebrängen, Mit beiner Stimme, bie ben Gelben preist, Mit beinen taufenb weichen harfenklängen: Leb wohl auch bu! Sei bu fein guter Geift! Db auch bie Woge brandenb um ihn schäume, Du lullft ihn ein in lauter Wiegentraume.

(Gegen Ricard gewendet, indem fie nach dem hafen zugest.) Das alte Glud ift, wie ein Mai, verstogen,.
Das erfte selige Gefühl verschwand,
Gleich einer Blume, die ich groß gezogen,
Und die ihr knicktet mit unkluger hand:
Ber an mir zweiseln kann, hat mich betrogen!
Ich lose nur das schon zerriffne Band;
Und wenn ihr auch mein ganzes herz beseffen,
Bergeßt mich und lebt wohl!

Kichard.

Ich bid vergeffen! (Der Borhang fallt.)

# Der gläserne Pantoffel.

Comobie in brei Aften.

1823.

# Personen.

Der König von Apulien.
Aftolf, feine Söhne.
Diobat, feine Söhne.
Carmofines, ein Lanbebelmann.
Bernullo, luftiger Kat bes Königs.
Hegefippus, Schaufpieler.
Die Fee Chryfolibe.
Claribelle, eine verzanberte Prinzeffin.
Cephife,
Urfula, Eöchter bes Carmofines.
Afchenbröbel,
Bolf. Dienerschaft. Hofftaat.

# Prolog.

3hr habt von Morb und wilber Ungebuhr, Bon Thaten eines flaglichen Beschicks Bar viel vernommen biefe lette Beit Bon unferm beutiden Schaugeruft berab: Bergebt, wenn beut ein junger Dichter euch In leicht're, lofere Bebanfen wiegt, In gludlichere Begenben verfett! Benn, eb' er im erhabenen Cothurn, 3m oft entweihten, euch erscheinen mag, Er erft ein Spiel an euch vorüberführt, Das nur ju milben, leichten Schwingungen Die Seele ftimmt. Drum lagt mir ja babeim Den angftlichen, ben ju gelehrten Sinn, Der gern, mas Anbre thaten, wieberfaut, Der ftete ber feinen, unbefangnen guft. Die aus ber Rnospe fich entwidelt, wehrt, Und eure Lieblinge verfegern will. Doch ftete erzeugt bie frobliche Ratur

End froblide Naturen, welche gern. Bergnugen euch ju machen, Alles thun! Drum benft gurud euch in bie icone Beit, Als noch bes Dichtere freier Athemgug, Durch frit'iche Forberungen ungehemmt, Das Schone rudfichtelos aus fich ergoff. Ale noch bes Bolfes Tabel ober Lob, Gin Murren, ein erfreuliches Beflatich Sein ganger Lohn und feine Strafe mar.

Dieß fei vorangeschicht. Run horchet auf!

# Erfter Aft.

#### Staatszimmer.

Der Ronig unter einem Thronhimmel. Reben ihm feine beiben Sohne Aftolf und Disbat; rings umber die Barone bes Reichs, worunter Carmofines. In einiger Entfernung Pernullo.

# König.

Bafallen! Sohne! Stußen meines Throns!
Schon allzulange hat die greifen Schläfe
Mir stolz umzingelt dieser goldne Reif,
Der sie nun druckt, wie er sie sonst geziert.
Bas in der Jugend nur von Zeit zu Zeit
Uns überfällt, die Sehnsucht auszuruhn,
Sie wird im Alter bleibendes Berlangen.
Die Liebe zum Bequemen, deren sich
Der Jüngling schämt, sie schleicht sich mehr und mehr
Bon Jahr zu Jahr in unsern Busen ein:
So wird des Knaben Scham des Greisen Pflicht.
Unthätig seh' ich euch, o meine Sohne,
Den Tag vergeuben, euch, auf denen längst

Die Blide ruben biefes gangen Bolfes. Ihr felber fehnt euch, mas bie Belt von euch Erwartet, was ibr in ber eignen Bruft Bu tragen icheinet, offenbar gu machen, Und jene Soffnungeschulben abzugahlen. Denn folche Schulben bruden überaus Ein ebles Berg, und irr' ich nicht, fo ift Der Funte großer Thaten, ber im Bufen Der Tugend ichlummert, eh' er noch jur Flamme Beworben, eine fürchterliche Qual Drum hab' ich, euch ju Liebe, mich beftimmt, Von biefem Schauplat rubig abzutreten. -Apulien hab' ich in zwei Balften euch Betheilt, wovon bie norbliche fur bich. Aftolf, gehört, für bich, o Diobat, Die fübliche. Du haft ein weichres Berg, Gin mehr befonnenes Gemut, bu liebft Am Bach, ein Buch in beiner Banb, ju ruhn, Den Trieb nach Thaten benfend einzuschläfern. -Du bift zu leicht, zu fehr gewandt nach außen, Mein Sohn Aftolf, bu bift bir felbft ju fremb, Euch Beibe wunicht' ich auf bemfelben Beg Burudguführen, und indem ich euch . Bwei goldne Rronen auf bie Scheitel fete, Sprech' ich ben vaterlichen Bunfch euch aus: D möchten biefe großen Reife balb In fleine Ringe fich jufammenziehn , Bomit ihr eure Gattinnen beschenftet!

laft mich im engen Rreife meiner Entel, Bas ich im weiten jest verschmabe, wirfen!

Aftolf.

Bu Liebe bir, mein Bater, und mir felbst Bum eignen Segen, wunsch' ich lange schon, Statt flücht'gen Abenteuern nachzujagen, Der holbesten, wenn ich sie sinden kann, Für alle Zeiten ruhig zu gehören.

König.

Allein was fagt mein finftrer Diobat.

Diobat.

Bergieb mir, wenn ich mich noch nicht entschließe.

König.

Du haffeft, fcheint's, bie Beiber ?

Diodat.

Daffen! Rein.

Ronig.

Allein fie find bir nichts, bu liebst fie nicht.

Diodat.

Benn ich bie Beiber liebte, war' ich wert Gin Beib gu lieben ?

König.

Du bift allguftreng!

Die bas Gefchlecht nur lieben, find nicht wert Ein Weib zu lieben, bas ift mahr; allein Bem nicht die Weiber liebenswert erscheinen, Wie follte Dem ein einzeln Weib gefallen ?

Diodat.

In Worten überwindest du mich leicht Doch schwerlich wirst du meinen Sinn verandern! Aönia.

In beinen Jahren wechselt bie Gefinnung Mit jedem Tag, du wirft bich balb befehren! (Bu ben Uebrigen.)

Für morgen Abend ift mein ganzer hof Bu einem Fest der höchsten Bracht geladen: Bas Schones sich in diesem Land verbirgt, Es fehre seine Bluten nach der Sonne Des königlichen Angesichtes — Geht! (Er entläßt seine Sohne mit den Uebrigen, und bleibt zuruck minullo. Als Carmofines sich gleichfalls entfernen will, wi ber Könia.)

Sonia.

Gin Bort mit euch, mein lieber Carmofines! Carmofines.

Bas forberft bu von beinem Anecht, o Sire, Den beine Onab' und große Hulb beschamt?
Abnig.

Man rühmt vor Allen beine beiben Töchter Cephife mir und Ursula, sie glanzen, So melbet bas Gerücht, wie Sonn' und Mond An meines Reichs gestirutem Firmament. Ich wünschte sie zu sehen, bringe sie, D Carmofines, morgen mit zu Hof.

Sie werben fich ju beinen Rugen legen.

# König.

Benn ich sie schilbern hörte, wenn ich hörte, Cephise sei auf ihren Bus bebacht, Und sehe gern von Bielen sich bewundert, Benn durch Geschmack sie jeden Reiz erhöht; Indessen Ursula mit Büchern sich Beschäftige, mit theatralischen Gebächtnisübungen die Zeit verbringe; So brachte mich ein unwillsprliches Gefühl auf meine Söhne, die ich mir Als Gatten dachte deiner schönen Löchter.

Carmofines.

Berftummen lagt mich mein ju volles herg! Pernulls (bei Seite).

Berftummen läßt bich bein zu leeres hirn! Ronig.

Du haft fonft feine Rinber, Carmofines?
Carmofines.

Rein! ober ja boch — eine Tochter noch Bon meiner zweiten Frau, die leiber auch Bum zweitenmale mich zum Wittwer machte. Doch biese britte Tochter, hoher Fürft, 3ft nicht ber Rede wert.

Ronig.

Beswegen ift fie nicht ber Rebe wert? Carmofines.

Es fehlt ber Sinn ihr fur bas hohere, Der unfre Beit fo philosophisch macht, Wiewohl zur Patin eine Fee fie hatte. Bergebens suchten ihre Schwestern ihr Durch journalistische Lektür' Geschmack Am Schönen beizubringen, boch umsonst! Bon je zu stav'scher Dienstbarkeit gewöhnt, Ift, statt ber Tochter, sie die Magd im Haus, Bedienet ihre Schwestern, welche felten Mit ihr zufrieden sind, und sest sich dann, Des Abends stets und sonst bei müß'ger Zeit, Wenn sie gethan, was ihr befohlen worden, In einen Aschenwinkel am Camin,

Monig.

Bielleicht verkennst du beine Tochter, Freund! Bur würd'gen Hausfrau scheint sie mir bestimmt, Benn's auch an abeligem Sinn ihr fehlt, Und ich sie nicht für meine Söhne wünschte.

Carmofines.

Ich würde nicht von ihr gesprochen haben, Wenn du nicht selbst nach ihr gefragt, o Sire! König.

Schon gut. Ericheine morgen. Lebe wohl!

(Carmofines ab.)

König. Peruullo.

# Aonig.

D Bernullo! Ich habe bich immer als ben Bernunftigften an meinem hofe gefanut.

#### Dernullo.

Belde Beleibigung, Sire, ift bieß Lob für einen Rarren! Sonig.

3ch achte beine Reblichfeit ale beinen Bis.

pernulto.

So muß mein Big wohl ein niebriger fein?

### König.

Du weißt, was in biesem Augenblid mein herz in Be-

Pernullo.

36 wurde es wiffen, wenn ich ein Argt mare.

## König.

Ich bin beruhigt über meinen Sohn Aftolf; aber die Reslancholie meines jungften Sohnes fest mich in Berzweiflung.

# Dernutto.

Sete bie Berzweiflung lieber felbft, und bann ihren Gegensat, die hoffnung, und indifferengire bich so in beine Bufriebenheit!

#### König.

Seit einigen Bochen ift Diobat nicht mehr er felbft.

betuffte.

So haft bu nicht notig, weiter für ihn ju forgen!

# König.

Um fo mehr. 3ch möchte ihn wieber ju fich felbft bringen. Pernullo.

Ich habe oft Menichen zu einander gebracht; aber einen Renichen zu fich felbit bringen, ift ein unbegreifticher Gebante.

# -Aönig.

Diobot flieht alle Gefellichaft. Er folieft fic Zagelang ein; von weiten Spaziergangen fehrt er allein und ermattet zurud. Ein geheimer Gram scheint ihn aufzuzehren; aber immer vergebens sucht' ich mich in sein Bertrauen zu ftehlen.

Pernullo.

Das hieße, bas fiebente Gebot verlegen.

Konig.

Benn bu erfahren tonnteft, was ihm fehlt, fo wollte ich bir jedes Bort feines Geheimniffes mit einem Golbftud aufmagen.

Dernullo.

Gott ichent' ihm ein langes Geheimniß!

Ronig.

Dort eben feh' ich meine Sohne herankommen. 3ch bitte bich, benute biefen Augenblid! Belausche fie, ober suche bas Berg Diobats ju öffnen!

Dernutto.

Wenn mein anatomifches Deffer fpigig genug ift.

(Ronig ab.)

Pernullo. Aftolf. Diobat.

Aftolf.

Wie geht's, Bernullo?

Dernullo.

Das heißt wohl, ich foll geben; benn gegenwärtig ftebe ich ftill.

Aftolf.

Bie bein Berftanb gumeilen.

#### Dernullo.

Das macht ihn jum Berftand, bag er fieht, wenn er gienge, so wurde es ein Bergang fein.

Aftolf.

Berganglich scheint er mir allerbings.

Dernulto.

Alles Schone, fagen bie Dichter, ift verganglich.

Aftolf.

Ein fconer Berftand mare bann noch immer tein fcharfer.

Es fame nur barauf an, ihn zu wegen.

Aftolf.

Bomit willft bu beinen Big megen?

pernulto.

Ohne 3weifel, herr Bring, mit bem eurigen; benn nur mit bem Bigigen laft fich wigig fein.

Aftolf.

Man fieht bir ben hofmann an, ber gulest Alles in ein Compliment zu verwandeln weiß.

Deruullo.

In Gold, wie Dibas, mare mir lieber.

Aftolf.

Darin halte bich an meinen Bater; er ift freigebiger als ich.

#### Dernullo.

3hr murbet wohl thun, euch mehr zu euern Bruber zu halten. 3hr feht, wie allein er bort im Bintel fteht, als wolle er fich eine Stelle fur fein Grab auswählen.

#### Aftolf.

Du haft Recht, Bernullo!

(Er nabert fich feinem Bruber.)

D Diodat! Du nimmft an feinem Wort Der Munterfeit, an feiner Freude Theil.

Diedat.

Die Freude nimmt auch feinen Theil an mir.

Apolf.

Sie ist ein Weib, sie bietet sich nicht an, Sie will gesucht, sie will geworben sein.

Diodat.

Mühfam ist jedes Werben und Erwerben, Wie kann das Freude fein, was Mühe kostet? Akolf.

Doch, was erlangt man ohne Duh' im Leben? Diebat.

Nicht viel, das weiß ich, doch das Einzige, Beshalb man sich zu leben wünscht — das Glück. Aftolf.

Ungludlich! Wie vermochteft bu's zu fein? Diodat.

Wie ich's vermochte, weiß ich nicht; ich bin's. Aftolf.

Doch gludlich wohl vermochteft bu ju werben. Diobat.

Das eben weiß ich, daß ich's nicht vermag. Aftolf.

Und welch ein Schmerz bebrudt bich in ber Seele?

...

Biobat.

Die Seele felbft ift biefer große Schmerz.

Aftolf.

Und biefe Qual, die Eins mit dir geworben? Diobat.

Sie heißt: Bu wunschen bas Unmögliche...

Affolf.

Bas kannft bu mogen, bas bu nicht vermagft?
Diodat.

Ungahlige Dinge, boch vor allen Gine.

Aftolf.

Erffare bich uns beuflich, Diobat!

m roba:

Bohlan, es fei! Das Siegel löf ich ab, Das allzulang' auf meiner Bruft gelegen; Bereitet euch auf etwas Sonberbares!

Dernullo.

Benn es zu fonbern ift, fo kann men's theilen: Bielleicht, bag euren Rummer, Diobat, Bir in's Unenbliche zertheilen konnen, Damit ein Staubchen nur zurude bleibt, Das man noch faum burch's Wikroffop erkennt.

Ihr wißt, wie gern ich mich, von Jugend an, In obe Balbungen verloren habe, Die feine Menschentritte je besucht, Bie gern ich halb verwilberte Ruinen Erflettert habe, über bas Genims Blaten, fangett. Werte. III. Der boben Kenfter mich binauenebogen, In milbe Thaler ichauenb, wohinab Das fpate, feigere Beichlecht gestiegen, Den Wels verlaffend und bie Bolfennahe, Bo es geniftet voll Bermegenbeit, Den eblen Urfprung in ber Bohnung auch Befraftigenb, bem Abler gleich an Dut. Bor Allen jog bie alte Ronigeburg Des ausgeftorbenen Gefchlechtes, bas In biefem ganb vorbem regiert, mich an. Und ale ich einmal burch ein Mauerloch Dich gwange, burch verworrenes Geftrupp Dir einen Weg in eine Salle bahne, Find' ich im Binfel bes verfallnen Gaals Gin eifern Raftchen, zierlich, mohlverwart. Boll Reugier nehm' ich es mit mir hinaus, Und mit Bewalt eröffn' ich es. - o Gott! Unfel'ge Wißbegier! Unfel'ger Tag!

Aftolf.

Bas fandft bu benn? Ergable! Bas enthielt's?

Diodat.

Ein Bilb enthielt's, ein Madchenangeficht, — Allein was' fag ich, eine Flamme war's, Die aus bem aufgesprengten Deckel barft, Und meiner Seele Docht entzündete!

Aftolf.

Dieg Madchenbilbniß, wo vermahrft bu es?

#### Biodat.

3ch trag's bei mir; boch laß es mich verbergen, taf mich mit Reinem theilen ben Befit Des traurigen Beschauens! Soll es bich, Bie mich entzünden? Soll um eine Tote Rein Bruber mir zum Nebenbuhler werben? Aftolf.

Um eine Tote? Bober weißt bu ta6?

Bom Bilbe felbst; benn um ben Rand herum Sind eingegraben ihre Lebensjahre, Geburt und Sterbetag, es findet auch Ihr schöner Name Claribelle sich. Nur sechzehn Jahre blühte biese Rase, Die schon vor hundert Jahren abgeblüht!

pernullo.

Bor hundert Jahren! Das ift freilich lang, Da folltet ihr fie schon vergeffen haben! Denn, wenn fie auch noch lebte, ware fie Ein altes, runzelichtes Mutterchen. Bas foll bie wunderliche Grille, Pring? Diedat.

3ch wußte wohl, baß ihr mich nicht verfteht, Daß ihr fein Gerg für meinen Rummer habt, Rein herz für mein entsepliches Geschick, Das hundert Jahre zwischen mich und fie Geschoben hat, das mich um hundert Jahre Bu fpat geboren werden ließ! Pernulis. Bebenft,

Daß hundert Jahre nicht genügen murben: Bor hundert Jahren ftarb fie fcon, fie ftarb Mit sechzehn Jahren, hattet ihr gelebt, Ihr hattet nur um ihren Tod geweint.

Diobat.

Borüber wein' ich jest? Ich hatte boch Gefehen fie zum Minbeften, ihr Bilb Lebendig, jugendlich mir eingeprägt!

Dernulle.

Schon bes Gemalbes ichwacher Einbrud wirft Bu icharf auf euch -

Diebat.

D barum febnt' ich mich

Bon Jugend auf in jenes Burggemauer, D barum fuchte meine Phantaffe Dir jene Beiten wieder herzustellen, Die herrlichen, als noch fein Epheu fich An das vertrummelte Gestein geklebt.

Aftolf.

Berichließe nicht bein Berg ber Gegenwart, Geliebter Bruber, andere Gestalten Laf auf bich wirfen, schonere vielleicht — Bernullo.

Lebenbigere menigftene -

Diodat.

Gewiß!

Ja, wenn man nur so auf sich wirken lassen, So jeten Sittenspruch befolgen könnte, Der einem aberklugen Mund entstießt!
Bas könnte da nicht werden und entstehen!
Bas könnte nicht! Was könnte nicht! O Gott!
Du warst es nicht, es war der Teusel selbst, Der unsrer Sprache dieses "Könnte" lieh!
Ein Können, das man könnte, doch nicht kann!
Bas könnte sich nicht alles noch begeben,
Benn mir das kleine Bild nicht lieber ware,
Als eine Welt, die zur Berzweisung mich
Roch bringen könnte, hätte sie mich nicht,
Seit ich sie kenne, schon dazu gebracht!

Mftolf. Pernullo.

Aftolf.

Er ift beflagenswert, bas ift gewiß!

Er ift belachenswert, bas ift gewiffer! Comobienschreibern konnte man bergleichen Berzeihen! In ein Bilb fich zu verlieben! Comobienschreibern nicht einmal! Sie follten Umsehen fich nach befferen Intriguen.

Aftolf.

Allein es ist boch so, geschah boch oft, Daß Menschen in Gematbe sich vergafft.

Pernullo.

Geschah bas oft, bag man in Mabchen fich Die tot feit hundert Jahren find, verliebt? (気6.)

# Aftolf.

Das Bild muß wundersame Reize haben.

Was wundersam! Ich bin boch felbst ein Narr, Und weiß, was Menschen Narrisches beginnen, Doch solch ein Fall macht mich vor Schreden ftarr, Und läßt das Blut in meiner Bruft gerinnen.

(Sie geben al

# Im Saufe bes Carmofines.

Afchenbrobel fist in einem Bintel am Camin und ichilit. Ch folibe, bie Fee, tritt berein und betrachtet fie mit Wohlgefall

# Chrnfolide.

Du schläft? D schlafe, mein geliebtes Kind!
Du bift's allein, und Claribelle mit,
Die auf der Erde mich zurucke halten,
Auf einer Erde, we'che längst verschmäht,
An holder Feen Geschenken sich zu freu'n;
Ich wäre längst in's Feenreich gekehrt,
Doch eine Seele, wie die deinige,
Bedarf noch einer himmlischen Genossin,
Um Anerkennung vor der ganzen Welt
Ihr zu verschaffen, wie du wohl verdienst!
So wie du schläfst, so schlummert Claribelle
Seit hundert Jahren ihren Zauberschlaf;
Doch freudig naht die Stunde des Erwachens,
Und in die hand des Brinzen Diodat

Buft' ich ihr Conterfei geschickt zu fpielen, Das ich in altverfallenen Ruinen, Die oft er abenteuerlich burchfroch, Berborgen bielt in einer Gifentrube. Er ift von jenen feurigen Raturen, Die bas Unmögliche ju reigen pflegt, Die unablaff'ger find mit ihren 3meden, Als Feiglinge mit leichterem Bemut, Die gern von Dem ju Jenem überfpringen, Und beren Seele, wie gelinbes Bachs, Sich mobeln lagt von jeber Stunde Finger. D Schidfal, bem bie Menfchen wie bie Fean Sich unterwerfen muffen, lente bu Das Angefangene jum boben Biel, Und, emiger Bebante, ber bie Bruft Der Menfchen, Die bewegliche, befucht, Bereite bu mein Berf im Stillen vor. Und öffne beine liebenbften Gemuter für biefes Dadchens Bohl und Claribellens! Doch ftill! 3ch bore Tritte naben. Fort!

(Ab,)

Cephife und Mufula treten auf.

Arfula.

Afchenbrobel!

Cephife.

Afdenbrobel !

Afchenbrobel (auffpringenb). Da bin ich. Bas fteht zu Befehl?

# Cephife.

Bfui, fcame bich, bei hellem Tage zu fclafen! 3ch bachte, bu hatteft alle Sanbe voll zu thun.

Afdenbrobel.

Es ift Alles beforgt.

Cephife.

Die Sorgen fommen erft recht, wenn man nichte mehr zu beforgen hat.

# Afdenbrodet.

Deffhalb fucht' ich fie mir im Schlaf zu vertreiben.

#### Mrfula.

Es fehlt bir nie an Entichulbigungen! Komm ber, und fiede mir mein halstuch feft.

# Afdenbrodel.

So, meine Schwester! Soll ich auch bie Bopfe wieder in Ordnung bringen? fie find aufgegangen.

# Mrfula.

Aufgegangen! Wie bas einfältige Kind zuweifen auf hubiche Gebanken gerät! Aufgegangen! hat man nicht haare mit Stralen verglichen, und Stralen bilben bie Sonne, und bie Sonne geht auf.

#### Cephifc.

Das icheint mir ju gesucht, liebe Schwester!

#### Mrfula.

Befucht wohl, aber auch gefunden.

### Cephife.

Romm, Afchenbrobel, und ftelle mir meinen Stickrahmen bier an's Fenfter, ich will meine Guirlande fertig machen.

# Afdenbrobel.

Die es euch beliebt, Schwefter!

#### Cephife.

Berwunscht! Da wollte ich gestern meinen Namen in bie Guirlande hineinftiden, und mache ein Pf ftatt eines Ph, Cepfife ftatt Cephise.

# (Afcenbrobel lacht.)

#### Cephife.

Bas lachft bu, Unverschamte? Du glaubst immer bie Gefhentere zu fein, aber wir wollen bir biefen Dunfel vertreiben.
Alchenbrobel.

Bergebt mir! Es ift wahr, ich lache gern; Doch harmlos, barf ich fagen, ift mein Spott, Und wer mich kennt, verzeiht mir ihn gewiß.

#### Cephife.

Schon gut. Ich mag nicht mehr flicken heute. Es macht mir Langeweile. Bift bu's zufrieden, Urfula, wenn uns Aschens brobel irgend ein Lieb fingt, damit die Zeit vergeht?

#### Mrfula.

Ich follte freilich erft die Romange repetiren, Die ich auflagen muß, fobald mein Lehrmeister Segefippus fommt, der mich in der Mimit unterrichtet.

# Cephife.

Das fannft bu fpater thun. Sing' indef, Afchenbrobel!

Bollt ihr das Lied von der Schaferin hören? ober -Cephile.

Mur von ber Schaferin! Dach's furg!

Afdenbrabet (fingt). Die Schaferin faß auf bem Rafen An eines grunen bugele Ranb, Sie ließ um fich bie Schafe grafen; Und hielt ben Stab in ihrer Sand.

Urfula.

Barum legt fie ihn nicht in's Gras? Afdenbrodel.

> Da fam ber Ronig bergezogen, Dem unterthanig mar bas Lanb, Er warb ber Schaferin gewogen, Und ihrem Stab in ihrer Sand. Mrfula.

Ihrem Stab?

Afdenbrödel.

Er gab fein Bepter ihr von Golbe, Und fprach: D nimm bieg fcone Bfand, Und gib bafur mir nichte, bu Golbe, Ale biefen Stab in beiner Sanb!

Die Borigen. Carmofines, hereineilenb.

Carmofines.

D meine Töchter!

Cephife und Arfula. Onabiger Bava! Carmefines.

D welche Freude !.

Cephife.

Belde Freude benn?

Carmofines.

Bom hofe fomm' ich her -

Urfnla.

Das miffen wir.

Carmofines.

Die Gnabe bes Monarchen -

Mrfula.

Mun, Bapa?

Carmolines.

Es ift zu viel, mir schwindelt noch ber Ropf!

Mrsula.

Es ift ju wenig, fagen Sie uns mehr!

Carmofines.

Die Gnabe bes Monarchen, meine Tochter, für euch -

Cephife und Arfula.

Für uns?

Richenbrödel.

Für une?

Carmofines.

Ber fpricht von bir?

Afdenbrobel.

Sie fagten: meine Töchter! Ruft' ich nicht Rich auch mit eingerechnet glauben, Bater?

Carmofines.

Du machst die Rechnung immer ohne Wirth! Sobald vom hof die Rede, bist du nicht Mit eingerechnet, wie du wissen kannst,

hoffahig haft bu bich wohl nie gehalten.

Afgenbradel.

Doch immer fahig ju gehorchen, Bater! Carmelines.

So thu's auch jest!

Afchenbrobel (in ihren Wintel gurudtehrenb).

Bie Gie befehlen, Bater!

Cephife.

Sie fpannen auf bie Folter uns, Bapa!

Carmofines.

Die Folterfammer foll euch Beiben fich In goldne Brautgemacher umgeftalten! Arfula.

Erflaren Sie fich beutlicher, Bapa! Carmolines.

Es ift ein Fest bei Sofe morgen Abend.

Mrfula.

Das weiß man aus ben Beitungen bereits. Carmofines.

Doch weiß man noch nicht aus ben Beitungen, Daß ench ber Konig, mein Gebieter, felbft Mit Borten eigenhandig eingelaben!

Cephife.

Der Ronig felbft!

Carmofines.

Daß er euch-feben will,

Daß er von euch und eurem Ruhm gehört, Bon euren Reizen, euren mimischen Besteißigungen, und bergleichen mehr. Cephife.

Das freilich ift bas Schmeichelhaftefte, Bas uns begegnen fonnte -

Carmofines.

Rein, bas ift

Es lange nicht. Der König will noch mehr: Bermählen will er feine beiden Sohne, Und feine Krone theilen unter ihnen, Er sucht sich Königinnen aus für fie, Und hat auf euch ein hoffend Aug' geworfen.

Cephife.

Auf uns?

Carmofines.

Auf euch!

Mrfula.

D Glud im Uebermaß!

Carmofines.

Er hofft, daß ihr ihm und den beiden Prinzen Gefallen werbet, und ich hoff es auch.

Cephife.

Bir hoffen's auch, Papa!

Carmofines.

So hoffen's Mile.

Run aber eilt, den Augenblick zu nuten, Bereitet euch auf diesen großen Tag, Und laßt's an nichts Geziemendem ermangeln!

#### Die Borigen, ohne Carmofines.

Cephife.

Bring meine Ballfleiber in Ordnung, Afchenbrobel!,

Gut!

Mrfula.

hole mein ovales Schmudfafichen aus tem Banbichraufe, ich will mir Berlen auswählen.

Afdenbrodel.

But!

Cephife.

Beffre meine Brabanter Spigen aus!

Afdenbrodel.

Gut!

Urfula.

Bebente, wie bu mich morgen frifiren willft.

Afdenbrodel.

Gut!

Urfula.

Dad', bag bu fortfommft!

(Afchenbrotel ab.)

Cephife.

Die Freube wird mich toten, Urfula,

Das hat die Freude mit bem Schmerz gemein,

Daß fie bie Menichen ber Bernunft beraubt!

Mrfula.

Cephife, mag'ge bich!

Cepbife.

Ach, Urfula!

Mr fuga.

Du berührst einen Buntt, ber mich ichaubern macht; ber name Urfula!

Cephife.

Bas haft bu gegen ben Ramen ?

Mrfula.

Ich wollte, bag meine Taufpatin nicht so geheißen hatte. Dieser Rame allein konnte ben hochgestimmten Brinzen von mir abschreden. Kennst du benn die Geschichte nicht, wie ein frangösicher Gesandter nach Spanien kam, um die Infantin für den Dauphin zu werben, und sie blos beswegen nicht zu freien wagte, weil sie Donna Urraca hieß?

Cephife.

Du haft es mir vorgelefen.

Mrfula.

Urraca und Urfula haben beibe viel unter fich gemein. Sie fangen beibe mit einem Ur an.

Cephifc.

Es ift was Uranfangliches in biefem Namen.

Mrfula.

Das Bort Uranfang icheint mir mit Urangutang verwandt ju fein.

Cephife.

Beitlaufig, gebe ich es zu.

Mrfula.

Der Bring fame baburch in eine faubere Bermanbtichaft.

Cephife.

36 bitte bich, laß biefe Grillen fahren.

(Afchenbrobel fommt gurud.)

## Cephife.

Bas gibft bu mir, Afchenbrodel, wenn ich bich jur Rammerfrau meiner hofbame mache?

Afdenbrobel.

Benn ihr mir wirflich gefällig fein wollt, fo nehmt mich morgen mit auf ben Ball.

Cephife.

Bas für ein Ginfall! Bift bu toll geworben? Afchenbrodel.

Ich habe einen Traum gehabt, ber mich bewegt euch barum gu bitten.

Mrfula.

Einen Traum? Erzähl ihn. Afchenbrobel.

3ch ftanb im Traum in einem Rofengarten, Beschützt von Linben, hohen, grandiosen, Sie neigten sich wie riesige Stanbarten Auf dieses blut'ge Schlachtgesild von Rosen, Und hesper schien mir von des himmels Warten In seiner Locken Glanz herabzukosen, Doch stand er hoch, in ungeheurer Ferne, Der lieblichfte, der goldenste der Sterne.

Doch als ich plotlich mich an ben gelinden, Den fußen Spielen ber Natur erfreute, Da schien bas Ganze plotlich zu verschwinden, Als ob es mir verwandelt fich erneute: Wie Glockenspiele schwankten alle Linden Die Bluten hin und her, ber Lufte Beute, Und alle Zweige ichienen, von ben Schwingen Des Winds bewegt, melobisch mir zu klingen.

Da schienen sich die Rosen zu entfalten, Sie wuchsen hoch empor, wie polze Baume, Bis sie am Ende sich in Frau'ngestalten Berwandelten, und füllten alle Raume, Sie schienen Tänze rings um mich zu halten, Und füßten dienend meines Kleides Säume, Ja, helper senste sich von seinem Throne Mir auf das Haubt, als eine goldne Krone.

# Cephife.

Boher nimmft bu biefe Albernheiten, Afchenbrobel, und mas haben fie mit bem Balle ju fchaffen?
Afchenbrobel.

Ich bitte, laßt mich mir! Ich will ja nicht neben euch einhergehen, ich will nicht tangen, ich will nur eure Shawle auf bem Arme halten, an der Thure fteben und gusehen.

### Urfula.

Es geht nicht. Man konnte bich fragen, bu murbeft bich für unfere Schwester ausgeben, und bu weißt, wir schamen und beiner.

# Afdenbrobel.

Ich will mich nicht für eure Schwester ausgeben. Cephife.

Romm, Urfula, wir haben noch Bieles zu befprechen. (Beibe ab. Afchenbrobel folgt ihnen.)

# Zweiter Aft.

ţ

Bimmer im Saufe bee Carmofines. Afchenbrobel allein.

Aldenbrödel.

36 habe lange nichts gewünscht wie bieß, Allein es loct mich ein 3ch weiß nicht mas? Bielleicht bas Ungeziemenbe ju wunfchen, Aus meinem Bintel weg mich in ben Glang Der Belt, bes hofes mid binauszuwunschen; Dir ift's, ale follten jene Gale mir, 36 weiß nicht Wen, enthullen; jauberifc Durchbebt ein Borgefühl mich ihrer Bracht. 3m fleinen Rreife berricht bas fleinliche Beburfniß, bas bebingenbe Befühl, Und ein'ge Bier und Reinlichkeit ift alles, Bas wir erftreben tonnen: boch mir icheint. Dag in ber Ron'ge Bohnungen bas Schone Mur auf fich felbit beruht, und nichts bedarf, Als eben icon ju fein. Das Auge weilt Auf eblen Formen, bie Bebanten werben Bewonnen fur unfterbliches Beginnen, Bo bas Beburfniß feine Sorgen wedt. D Chryfolibe, warft bu gegenwartig, Du murbeft raten mir in biefer Rot.

Pernullo tritt auf, ale Juwelier, bepackt mit Schachteln und Labl Vernullo.

Bo wohnen hier bie Fraulein Carmofines?

Afdenbrobel.

36 will fie rufen.

Pernullo.

Aber icones Rind!

3ft mir erlaubt, ju fragen, wer ihr feib?

Afdenbrobel.

Ran nennt mich Afchenbrobel, lieber herr!

(Ab.)

Pernullo. Es ichiat Aftolf mich ber, um inegeheim

Die hubiden Jungferden bier auszuforiden,

Di feiner Fürftenhand fie murbig fei'n,

Db er mit einer fich verbinden fonnte?

Benn biefer Afchenbrobel nur von fern

Sie gleichen, find fie murbig feiner Sanb.

Cephife und Urfula in Ballfleibern. Afdenbrobel folgt ihnen.

Pernullo.

Ich bin fo fühn, als Juwelier bes hofe, Euch meine Dienste fculbigst anzubieten: Da Miler Augen auf bie lieblichsten Bon allen Frauen biefes Landes werden Geheftet fein, so ziemt es ihnen wohl, An Zier und Schmuck auch Alle zu beschämen.

Cephife.

Bir banten euch, herr Juwelier!

Dernullo.

Was nur

Die Minen Potofi's gespendet haben,

Bas in ber Taucherglocke man bem Meere hat abgenötigt, findet ihr bei mir. Beschaut gefälligst dieses Diadem,
Bo Diamanten mit Sapphiren wechseln,
Und diese Schnur von seurigen Korallen,
Die eines weißen Busens Farb' erhöhen,
Und diesen hellgeschliffenen Rubin,
Und diese prächt'ge Gemme, wo Apoll,
Der schöne Gott, das Laub der Daphne pflückt,
Die nie beschor'ne Scheitel zu bekrönen.
(Cephise und Urfula beschäftigen sich mit den Juwelen.)

Pernullo.

Wie, Afchenbrobel, mablt auch ihr euch aus Bas euch behagt von diefen fleben Sachen!

"Afdenbrodel,

Bergeiht mir, guter herr, ich habe nichts, Bomit ich etwas faufen tonnte -

Mernullo.

Nichts!

13

(Bei Geite.)

Wohl haft du nichts, um diesen Schmud zu kaufen, Doch um die Welt bein Eigenthum zu nennen, Besitzest Alles du. (Laut.) Ich borg' euch gern, So lang ihr wollt!

## Cephife.

Das geht nicht an, mein herr! Fort, Afchenbrobel, wo bu hingehorft! (Afchenbrobel zieht fich an ben Camin zurud.) Mrfula (gu Cephife.)

Sprich, wie gefällt bir biefer Atlasfacher, Bergiert mit Steinen, eine Schweinejagb ift Im Innern abgebilbet —

Cephife. Allerliebft!

Mrfula.

Den Fächer ba behalt' ich, Juwelier!

Er fieht zu Diensten. (Bei Seite.) Roftlicher Gefcmad! Bermuthlich ift fie Schinfen gern.

Cephife.

Was hältst

Du, Schwester, hier von biesem goldnen Kamm? Er ist als S geschweift zu beiden Seiten, Und in der Mitte steht: Zum Angedenken.

Mrfula.

D wie symbolifc! Bie bedeutungevoll!

Cephife.

Den golbnen Ramm behalt' ich, Juwelier!

Bie's euch beliebt. (Bet Seite.) Benn je ber Pring gebenkt An biefes Angebenken, benk' ich mir, So wird er wenig mehr an bich gebenken!

Die Borigen. Degefippus.

Mrfula.

Ach, mein wertefter Begefippus! Schabe, baf wir heute.

unfere Recitirubungen nicht fortfeten tonnen. Ich habe an mehr als an Mimit zu benfen.

# Begefippus.

3ch habe eine neue Ballabe mitgebracht, von ber ich glaubte, baß fie Ihnen gefallen wurde.

## Mrfula.

Ein andermal, Segesippus! Ein Ball ift niehr ale eine Ballabe. Seute ift bas große Feft, wie Sie wiffen werben.

## Begefippus

(zerftreut, intem er von Beit zu Beit nach Afchenbrobel hinüberbildt). Ich weiß allerdings -

## Mrfula.

Dann werben Sie Ginficht nehmen!

١

# Segefippus.

Ja wohl, ich will meine Ballabe wieber einfteden.

## Pernullo.

Sie follten immer einige Futterale für Ihre Ballaben bei fich fuhren, die Sie wieder einsteden muffen, herr hegesippus!

# Begefippus.

Bie meinen Sie bas, herr Juwelier?

## Dernullo.

Bogu gebraucht man Futterale? Um bie Dinge zu iconen, fie vor ber frischen Luft zu bewahren. Manche Sachen schmelzen an ber Sonne, ober fie verborren, ober fie fcrumpfen zusammen, ober fie fchießen —

# Begefippus.

Sie ichießen auch, herr Juwelier, und auch zuweilen, wie es icheint, aus einer leeren Klinte!

#### Pernullo.

Benn Sie auch nicht felber geschoffen find, so ift es wenigs ftens Ihr grüner Rock. (Bu ben Damen.) Befehlen Sie nichts mehr, meine Werteften?

## Cephife.

Fur heute nichts mehr. Die Bringen werden unfre Rechenungen falbiren. Leben Sie wohl, herr Juwelier!

(Cephife und Urfula ab.)

## Dernullo.

Die Bringen? Om! (Bu Degefippus,) Sie find Schaus fpieler, mein herr?

Begefippus.

Bu bienen, mein Berr!

Pernullo.

Belde Rollen fpielen Sie gewöhnlich?

Segefippus.

3d fpiele ben Romeo, ben Othello.

Dernullo.

Ihr Geficht ift breit genug für einen Dohren.

Begefippus.

Schon wieder Anzüglichkeiten, herr Juwelier? Bernullo.

Sie fühlen fich von mir angezogen?

Begefippus.

3ch wurde es fühlen, wenn Sie mein Schneiber waren.

Bernullo.

Ich wurde mich bagu brauchen laffen! aber ich fürchte Ihnen Manches zu verschneiben. Begefippus.

Sie icheinen felbft ein Berichnittener, mein herr! Pernullo.

Boraus ichließen Sie Das, mein herr? ... Begefippus.

Aus Ihrer Stimme, mein herr, aus Ihrer Stimme! Pernullo.

Ich glaube wohl, daß ich zu fein für Sie gestimmt bin. Segesippus.

Es wurde Ihrem Big zu Gute fommen, wenn Sie einen Ton tiefer gefest maren.

Pernullo.

Mein Wig fcheint Ihnen zu feicht, mein herr? Begefippus.

Allerdings, mein herr, er ift eine Sanbbant.

Pernutto.

Eine Sanbbant, an ber Sie noch fcheitern werben. Leben Sie mohl, und Glud auf bie Seereife!

Begefippus.

Ebenfalle! An Wind wird es Ihnen nicht fehlen.

Pernullo.

Gehorfamer Diener.

(Ab.)

Begefipppus. Alfchenbrobel. ...

Afdenbrodel

(ju Begefippus, ber noch eine Zeit lang vor ihr fiehen bleibt). Gute Racht!

Begefippus.

Das ift graufam, Afchenbrobel, mir gute Racht ju fagen.

Afdenbrodel.

3d rerftebe Sie nicht. Soll ich Ihnen eine folimme Racht wünichen?

Segelippus.

D mußten boch bie Beiber, welche Qual

Sie une burch folde Rebenearten oft

Bereiten, bie aus gutem Bergen gmar,

Doch nicht aus liebenbem ju fliegen icheinen!

Alden brobel.

Noch einmal, Begefippus, gute Racht!

Begelippus.

So will ich gehn wohin fein Stern mir lacht!

(Er entfernt fich.)

Afdenbrobel.

Es zieht auch mir bie Nacht fich fcwarz zusammen,

D Befperus! Mann feh' ich beine Rlammen?

Cephife und Arfula treten auf. Carmofines folgt.

Carmofines.

36 bitt' euch, eilt, ber Wagen fteht am Thor,

Der Ball beginnt in einer halben Stunbe.

Cephife (am Spiegel).

Rur biefe fleine Lode noch, Bapa!

Mrfula (ebenfo).

Rur biefe Schleife, Die mir losgegangen!

Carmolines.

Der Sof ift ungebulbig, euch ju fehn.

Mrfula.

Es wird ber bof une funftig angehoren,

Und muß bei Beiten auf une marten lernen.

## Carmofines.

Den Arm! Es gebe Jebe mir ben Arm! . Cephife.

3ch will noch einmal biefen Blid probiren. Urfula.

3ch biefen Geftus mit bem Facher. So! Carmofines.

Den Arm! Ge gebe Bebe mir ben Arm!
(Er führt fie mit Gewalt fort.)
Alchenbrobel (allein).

Da gehn fie hin, und laffen mich allein. Im Geiste hör' ich schon die Geigen stimmen, Den Tanz beginnen; leichter Flitter beckt Des Lebens sorgenvolle Seite zu. Mir bleibt, wie sonst, niein trauriger Camin — Mein trauriger? Warum das, Aschenbröbel? (Nach einer Pause.)

Doch wie? Befinn' ich mich fo fpat, und hat Richt einen Ring die Fee vor langen Jahren Als Patengabe mir geschenkt? Ich weiß, Benn ich ihn drehe, wird fie mir erscheinen: Seit Langem macht' ich nicht Gebrauch davon, Nun aber flustert mir's die Stunde zu.

Sie breft ben Ring. Die Lingelthuren öffnen fic, und bie Bee Chrufolide tritt herein. Afchenbrodel fniet vor ihr, und fußt ihr bie hand.

Chryfolide (fie aufhebenb).

Du haft mich angerufen, Afchenbröbel, Was wunfcheft bu? Gesteh' es frei heraus! Ridenbrabel

Ad, Ihre Gegenwart, verehrte Fee,

Last meine fleinen Bunfche mich vergeffen!

Chryfolibe.

Berhehle nichts! Gefteh' es! Rebe! Sprich!

36 wunfchte -

Chryfolibe.

Was ?

Afcenbrödel.

36 wünschte —

Chrpfolide.

Nun ?

Afcenbrobel.

3d wunfchte -

Chryfolibe.

Benn bu nicht reben willft, fo lag es mich: Du wunscheft eben auf ben Ball zu gehn? Aldenbrobel.

Sie haben es erraten, liebe Bate!

Chryfolide.

Bas Menfchen Schwierigfeiten machen fann, Birb une, ben Feen, leicht; boch find auch wir

An fichere Bedingungen gebunden;

Denn bei bem funftlichen Bufammenhang Der Belt verfchranft fich Alles in einanber.

Afdenbrodel.

Bebieten Sie!

Carmofines.

Den Arm! Es gebe Bebe mir ben U .... Cephife.

36 will noch einmal biefen Blid p....
Urfuta.

36 biefen Geftus mit bem gacher. Carmofinco.

Den Arm! Ge gebe Bebe mir ben ....
(Er führt fie mit c ....
Alchen brobe.

Da gehn fie hin, und laffen mich ...
Im Geifte hor' ich schon die Geigen
Den Tang beginnen; leichter Fliner
Des Lebens sorgenvolle Seite zu.
Mir bleibt, wie sonft, mein trauris
Mein trauriger? Warum bas, Nicht

Doch wie? Befinn' ich mich so frat, no-Richt einen Ring die Fee vor landen in Als Batengabe mir geschenft? Ich mi Benn ich ihn brebe, wird sie mir ericht. Seit Langem macht' ich nicht Gelbart. Run aber flüstert mir's die Stunte in

Sie breht ten Ring. Die Blügelthuren &ff libe tritt herein. Michenbrodel fant

Ehrnfolibe ifte ... Du haft mich angerufen, Michente ... Bas wunfdeft bu? Gefteh' es frei b

fich, Aber wer se Lift menn: monte nichte, Berbehit II I. ingen, 36 min l. 1. ngt, Man. Ehür Sm we liegen; abe hat **E**it: 11... ermanbelt, egen wirft. Disa in Garten. **4**. **1**: Ę, 2

## Chenfolibe.

Bor beiner Thure fieht Die prachtigste von allen Staatscarroffen: Sechs Apfelschimmel schnauben am Gespann, Ein rüft'ger Kutscher lenft vom hohen Bock Die Zügel, vier Lakaien stehen hinten. Bereit ist diese Chaise, dich nach hof Zu führen, Kind, mit königlichem Bompe. Und Niemand soll dich bort erkennen, ftolz Als fremde Fürstin sieht man dich erscheinen, Und beine Schönheit wird im achten Glanz, Bon allem hauslichen entkleibet, schimmern; Doch hore die Bebingungen!

Afdenbrobel.

3th hore.

Chryfolide.

Noch vor dem zwölften Glockenschlage nußt Die königlichen Sale du verlassen, Denn sonst verschwindet deine Herrlichkeit.

Michenbrodel.

Mein Bille führt bas taum Befohlene, Gehorfam ichworend, vor ber That ichon aus.

Chryfolide. ...

3hr Menschen füget muhfam aneinander, Bas euren außerlichen Zweden bient, Bir Feen beherrichen burch Magte Die Dinge: Sie kosten keine Muhe, boch sie find An höh'rer Geifterwelt Gefet gebunden.
In leichten, gludlichen Berwandlungen
Gebieten wir ber folgsamen Ratur:
Doch macht die Geifterftunde schnell junichte,
Was wir ber Körperwelt nur aufgedrungen,
Und läßt die Dinge zur ursprünglichen
Geftalt zurude fehren, als Symbol
Der großen Auferstehung aller Befen.

Afdenbrodel.

Sie laffen fcau'n mich in Geheimniffe, Bu benen gern mein Glaube fich erhebt. Chryfolibe.

Es bat Natur bas Mannichfaltige Aus Ginem Stoffe nur hervorgebracht, Den fie nach taufend Richtungen bebingt, Und bieg benuten wir auf furge Beit. Als ich hierherging, fah ich an ber Thur Des fleinen Bartens einen Rurbig liegen; Ein Schlag mit meinem Bauberftabe hat In jenen Bagen ihn fogleich verwandelt, Auf beffen Rebern bu bich wiegen wirft. Gibedfen fagen ihrer vier im Garten. Die, taum berührt von meinen Schlägen, als Livreebebienten auf Die Chaife fprangen. Die Maufefalle ftand im Corribor, Sie öffnend ließ ich nach ber Reihe feche Befangne Daufe b'raus entfpringen, fonell Berührt' ich jebe mit ber Baubergerte.

Und fie gehorchten meiner Billenstraft, Und wurden alsobald zu ftolgen Roffen. Ein Raber puste sich nicht weit bavon Die Schnurren mit der Pfote, doch berührt Bon dieser Gerte ward zum Rutscher er Mit einem wunderschönen Knebelbarte. Doch in der zwölften Stunde kehren fie Bu ihrer vorigen Gestalt zurud. Drum forge, fruh genug hinwegzugehn.

Afden brobet.

Ich hoffe, nicht bas Not'ge zu verfaumen. Doch ba so viel Sie schon für mich gethan, So helsen Sie mir auch in biefer letten Berlegenheit, geliebte Fee! Sie sehen, Wie schlecht ich angekleibet bin, wie kann In biefen groben Zeugen ich erscheinen?

Chryfolide.

Für diesen Fall ift leicht zu helfen, Kind!
(Sie berührt Aschenbrobel mit dem Jauberstabe, ihr bisberiges Gemand fallt ab, und sie steht in einem prachtigen Kleide da.)
So bist du würdig eines Königes.
Wie herrlich wallen diese goldnen Stoffe
Bon deiner Hüfte nieder! Diese Steine,
Wie bligen sie Berklärung um dich her!
Der blum'ge Saum an diesem Prachtgewand
Bedeckt neidisch nicht den kleinen Fuß,
Der in dem gläsernen Bantossel, bewegt:

Run, aber, Rind, verlaff ich bich; beeile Dich nun, und fete bich in die Carroffe! Alchenbrobel.

(Ab.)

Bas foll ich sagen? Belch ein neuer Geist Bewegt sich auf und ab in meinem Bufen? In biefes Kleid ein himmel, mit Juwelen Bestirnt, ber hell und glänzend mich umathmet? Aetherisch schweben meine leichten Tritte Dahin auf diesen gläsernen Bantoffeln — Doch fort, und nicht gezaubert!

(Es wirb braugen geflopft.)

Bord, es flopft!

Ber fann bas fein? So fpat! Die helf ich mir? Und wag' ich's, mich in biefem Schmud ju zeigen? (Sie halt fich wieber in ihr voriges Gewand und geht gegen bie Thure.) herein!

## Michenbrobel. Diodat.

## Diodat.

Bergeihen Sie, ichone Unbefannte, wenn ich überrafche. Bon Schwermut umhergetrieben, burchzog ich diesen Balb; ich verlor den Fußvfad, der Abend fam herbei: ich tonnte feinen Beg entdecken. Endlich fah ich Licht in ber Ferne, und bieß führte mich nach diesem Landgute.

Richenbrödel.

Cei'n Sie willfommen!

### Diodat.

3d bebarf wenig. Erlauben Gie nur, bag ich an biefem Camin mich warme.

# Afdenbrodel.

Bie es Ihnen beliebt! (Bei Seite.) D himmel, welche Berlegenheit! Soll ich ihn hier allein laffen! Unter welchem Borwande kann ich mich entfernen? Ober foll ich bleiben, nachdem das Glück mir so weit geholfen? Fortschicken kann ich ihn nicht, das ware grausam.

#### Diodat.

Darf ich fragen, wem bas haus gehort, bem ich ein Db-bach bante?

Afchenbrodel.

Dem herrn von Carmofines.

Diabat.

Ich fenne ihn. Und wer find Sie felbft?

Man nennt mich Aschenbrobel (Bei Seite.) Zebes Korn, bas burch die Sanduhr fällt, ist eine Berle, die ich verliere. Wie war' es, wenn er einschlummerte? Wenn es mir gelange, ihn einzuschläfern? Er wurde schlafen bis um Mitternacht, und unterdeffen fame ich wieder zurud. Ich will mich andieten, ihm Etwas vorzulesen, oder ihm ein Marchen erzählen, vielleicht wirft das auf seine Mubigkeit. (Laut.) Haben Sie auf Ihrem Wege nicht die vier Thurme im Walbe gesehen, die einem Schlosse anzugehören scheinen?

Diobat.

36 fah fie in ber Ferne.

Afdenbrodel.

Jebermann fieht fie fo, aber Niemand hat fie naher gesehen. Berhade von Baumen, Gestruppe von Zwergfichten und vielfach ineinander verwachsene Dornheden hindern Jeben fich ihnen gu nabern.

#### Diodat.

Das ift funderbar. So ift diefes Schloß völlig unbefannt. Afchen brodel.

Bollig, bie auf einige feltsame Marchen, bie man bavon ergablt, und bie es zum Sie einer bezauberten Prinzeffin machen.

€0 ?

## Afdenbrobel;

Meine Bate hat mir eine Geschichte bavon ergablt, bie ich Ihnen mittheilen will, wenn Sie geneigt find fie zu hören.

### Diobat.

Barum nicht? 3ch bin mube, boch will ich aufhorchen. Rommen Sie? Ergahlen Sie! (Aldenbrobel fest fich neben ibn an ben Camin, und tragt bie Berfe

# auf eine eintonige, balb fingenbe Beife vor.)

hier zu Land gebot vor Alters Der berühmte Fürst Gawein; Lange sah er mit ber Gattin Kinderlos sich und allein; Endlich ward die Fürstin schwanger Und gebar ein Töchterlein, Freundlich wie die Maienblüte, Lieblich wie der Mondenschein. Als es taufen ließ der König, Lud er sieben Feen ein,

Dag fie Batengaben brachten Seinem holben Tochterlein; Und bei Tafel gab er Jeber Gin Befted von Golbe fein. Aber ale man fag am Tifche, Trat noch eine Ree berein. Reibifch auf bie anbern fieben, Baglich, miggeftalt und flein. Dennoch lub auch fie ber Ronig, Bot ihr Speisen, bot ihr Wein, Aber fein Befted von Golbe, Denn nur fieben maren fein. Drob ergrimmte fie, bie Bofe, Sah mit wilben Bliden brein; Das bemerfte Chrufolibe. Gine Ree im Reenverein. Ale bie Unbern mit Beidenfen Traten ju bem Rind binein, Barg inbeg fich Chrufolibe Sinter einem hohen Schrein. Jene ichenften Reize, Reichthum Und Berftand noch obenbrein. Da begann gum Rind bie bofe Ree und fprach: Sie feien bein. Doch nicht lange fie genießen Sollft bu fummerlos und rein : Denn an einem Spinbelftiche Sollst bu leiben Tobespein!

Als bei biesem Bort bem König Schauerte burch Marf und Bein, Mahte Chrhsolibe, sprechend:
Sei getroft, o König mein!
Zwar ich kann es nicht vernichten, Was die Böse sagte, nein, Doch vermag ich es zu lindern, Und ein Mittel fällt mir ein!
Sterben muß am Stich der Spindel Zwar das schöne Kind, allein Nicht begraben soll sie werden Unter einem Leichenstein, Und ihr Sterben soll ein langer Schlaf von hundert Jahren sein. Und der König —

(Diobaten, ber unter ber Beit mit bem Schlafe gefampft, fallen enblich bie Angen gu.)

# Afdenbrodel

Stille! Stille! Er fchlaft. Auf ben Beben will ich mich fortschleichen. Beschütze mich, Chrysolibe! Rlappert nicht, ihr glafernen Pantoffeln, und folltet ihr klingen, wie harmonikatone!
(Sie wirft bas Gewand ab).

Ich freife von mir biefen alten Erobel, Und wer erkennt mich noch als Afchenbrobel?

(216.)

Diodat (erwacht nach einer Kanfe.) Wo bin ich? War's ein Traum, was ich gehört? Dieß wunderbare Marchen, das zugleich So monoton auf meine Sinne wirkte, Das mich ergöste, boch ermattete?
Bo ist das Mädchen, das es mir ergählt?
D Reich erfinderischer Phantaste,
Ber boch in dir, in beinen Bundern lebte!
D wär' ich nur ein luftiges Geschöpf,
Bon einem müßigen Gehirn erschaffen!
Ein Hauch nur, ober wenigstens ein Kind,
Das sich bewegt mit seltner Leichtigkeit,
Das hüpft und springt und Burzelbäume schlägt!
Schwerfällig zieht der Körper uns zu Boden,
Und immer ungelenker macht die Zeit.

(216.)

Die Scene verwandelt fich in einen prachtigen Ballfaal am hofe bes Konigs. Tang und Spiel. Mehrere Gruppen zu beiden Seiten. Der Ronig fieht an einer Saule mit Pernullo. Gegenüber fist Afolf zwischen Cophise und Urfula. Carmofines ichlaft in einer Ede. In ber Mitte bes Schauplages tann mabrend ter folgenden Scene ein Ballet aufgeführt werden.

## Könia.

Mein Sohn Diobat war also nicht zu bewegen, zum Tanze zu kommen ?

## Pernullo.

Er lagt braugen auf ben Bergen bie Fichten tangen, wie Orpheus, burch feine Rlaglieber.

## Aönia.

Sein Schicfal geht mir naber, ale bu glaubft.

## Pernullo.

Es geht mir am nachften, eben weil er nicht mein Sohn, sonbern blos mein Rachfter ift.

Affolf (gu Cephife).

Sie haben also feine Luft mehr zu tangen, meine Bertefte? Cephife.

36 bin allzufehr angegriffen.

Aftolf.

Bon Feinben?

Cephife.

3d verftehe Gie nicht, mein Bring!

Aftolf (gu Urfula).

Darf ich Sie wohl um Ihren Taufnamen bitten, meine Scone?

Mrfula.

Bemuben Sie fich nicht, mein Pring, nach bem Namen eines unbebeutenben Dabchens ju fragen!

Aftolf.

Ihr Rame ift vielleicht um fo bebeutenber.

Mrfula.

Er ift allerbinge einigen Deutungen unterworfen.

Aftolf.

Man fagt, Sie befchäftigen fich mit mimischen Darftellungen?

So ift es. 3ch bilbe mich in biefem Fach.

Affolf.

Mas haben Sie bargestellt?

Mrfula.

Ariadnen auf Raros.

Aftoif.

Ift fie nicht eine Berlaffeuschaft bee Theseus, benn Theseus hat fie verlaffen?

Mrfula.

Aber Bacchus hat fie wieber getröftet.

Aftolf.

Das heißt, fie hat sich bem Trunk ergeben? Ursula.

3d will nicht hoffen!

Aftolf.

Sie wollen nicht? D hoffen Sie boch, und war's nur mir ju Liebe!

Mrfula.

Die Gie befehlen, mein Bring!

Dernullo (jum Ronig).

Wie gefallen bir bie beiben Damen gegenüber?

Aönig.

Nicht fo gang.

Pernutto.

Alfo boch halb vielleicht? Belcher Salfte ichenfft bu ben Borqua?

Ronig.

3d ichente ihr feinen Borgug, ich ichente ihr bie andere Salfte.

Dernullo.

Dagegen läßt fich nichts vorbringen.

## König.

Du follft auch nichts vorbringen, bringe lieber Etwas bervor!

## Pernullo.

Dieß mare eine Antwort für einen Recensenten.

Sonig.

Du bift ein Rarr, bas ift gleichviel.

Dernulle.

Der Unterfchied ift bedeutend. Beift bu, womit ich infonderheit einen Sofnarren vergleichen mochte?

Aönig.

Bomit?

Dernutto.

Mit bem Delfruglein ber Bittme, bem man zumutete, une ericopflich zu fein.

Aönig.

Niemand hat es ihm zugemutet, es war wirklich unerschöpflich. Vernülls.

Dann hinft mein Bleichniß.

Ronig.

Und bein Big ift erfcopft.

Unterbeffen öffnen fich bie Saalthuren. Michenbrobel tritt herein. 3br Gefolge verlaßt fie an ber Thure, Alle Blide find auf fie gefvannt. Der Tang bort auf; man neigt fich vor ibr, mo fie vorübergebt.

König.

Beld eine Schönheit zieht ben Saal herein? Pernullo.

Ihr Schmud: ift toniglich und ausermahlt.

Aonig.

Entfproffen icheint fle fürftlichem Gefclecht. Komm, lag une naher treten, boch Aftolf Begrußt fie icon -

Pernullo.

So folgen wir ihm nach! Aftolf (au Afchenbrobel).

Ihr fommt als Bunber, eble Frau, heran, Beschämenb jedes glaubenlose herz, Das nichts für mahr und für gewiß erfennt, Bas feinem fleinen Dunkel wiberfpricht.

Afdenbrodel.

Bewunderung verdient ein Bunder wohl, Doch scheint ein Beib kein achtes Beib zu sein, Sobald es nur Bewunderung verdient.

Aftolf.

Es schickt bie Liebe bie Bewunderung Als ihren flücht'gen Läufer nur voran, Und folgt ihr nach im königlichen Zuge!

Afdenbröbel.

Da wir ben Laufer ichon gurudgewiesen, Bas fann fie felbft erwarten, bie ihm folgt?

Aftolf.

Sie folgt bem Läufer nicht, boch einem Stern, Bie jene Beifen aus bem Morgenlanbe.

Midenbrobel.

Sie brachten Beihrauch, biefen bringt auch ihr.

Aftolf."

3hr fügt bas Golb hinzu mit golbnen Worten.

Cephife (zu Urfula).

Ber mag bie Fürstin aus ber Frembe fein? Arfula.

Bewiß, fie raubt une noch tee Bringen Berg. Cephife.

Sie raubt es une, wofern wir es befeffen.

Mrfuta.

Der folimmfte Raub ift jener im voraus.

Cephife.

Bas für ein Raub ist bieses, Ursula? Argula.

Bem icon Geburt bas Liebliche verweigert, Der ift bestohlen, eb' er mas befaß.

Konig (zu Afchenbrobel).

Billfommen beiß ich bich an meinem hof. Afchenbrobel.

Biewohl ich nicht mit beinem Willen fam.

Sonia.

Ich fühle mehr als je, wie wenig felbft Der Willen eines Roniges vermag.

Pernulis.

3ch unterftehe mich, bei bir mich auch Als luft'gen Rat am Hofe vorzuftellen.

Afgenbrobel.

3d bitte, gieb mir einen luft'gen Rat!

Pernullo.

So rat' ich bir, so wie bem Prinzen bort, Zusammen hier ein Tänzchen zu versuchen.

Afchenbrodel.

Der Rat ift luftig, hat ber Tanger Luft? Rholf.

Es ift ein Rat, ber meinen Bunfch erraten.

Aonig. Auf fcone Borte folgen fcone Thaten!

Pernullo (bei Seite).

Bie auf ein gut Gemus ein guter Braten.

Astolf.

Darf ich bie Sand euch reichen, meine Schone? Afchenbrodel.

Doch nicht zum Pfanb, bag ich mich euch verfohne. Pernulls (gegen bas Orchefter).

Erflingen laffet eure Beigentone!

Aftoif.

So zurnt ihr mir, boch weiß ich nicht, weswegen? Afchenbrodel.

Dann ift's aus Laune, wie bie Beiber pflegen. Bernulls ibei Seites

Die ein April find zwischen Sonn' und Regen.

(Aftolf und Afchenbrobel tangen ein Menuet. Babrend berfelben folagt bie Glode amolf.)

Afdenbrodel.

D himmel, meine Beit ift um!
(Sie brangt fich burch bie Menge und eilt gur Thure hinaus. Alles gerat in Aufruhr.)

## RRolf.

Bo ift fie bin? Mit welcher Schnelligfeit? Sie verschwand mir von ber Seite.

König.

Beld fonberbarer Bufall ?

Aftel f.

Man eil' ihr nach, man fete Alles in Bewegung!
(Debrere entfernen fic.)

Mrfula.

36 fürchte, baß es ein Blendwerf war.

Cephife.

Der Pring scheint allerbings verblenbet.

Carmofines (ber burch ben Larm ermedt morben).

Bas giebt's? Bas ift vorgefallen?

Gin Dabeiftebenber.

Die fremde Ronigin ift entflohen.

Carmofines.

Bas für eine Königin? Doch nicht eine meiner Löchter?

Barum nicht gar ?

Cephife und Mrfula.

Bir find hier, Papa!

Ein Burückkommender.

Alle Thore waren befest. Man hat Niemanben herausgeben sehen, als ein völlig schlecht gekleibetes Madchen, bas man nicht aufhalten wollte.

König.

Das ift mehr als außerorbentlich!

## Ein Anderer.

Auf ber Treppe fant man biefen Pantoffel, ber noch bagu von Glas ift.

Aftolf.

Bebt ber!

Bernulto.

Ein glafernes Abenteuer! Berbrich ihn nicht, ich bitte bich, Bring!

Aftolf.

Entzwei gebrochen murbe er meinem Bergen gleichen.

pernullo.

Bollte Gott, bag wir in Bolen, ftatt in Apulien waren! Aftolf.

In Bolen? Barum?

Dernullo.

Es wurde bir leicht fein, aus bem Schuh beiner Danie gu trinfen.

Aftolf.

Ich werbe nichts mehr trinfen, als meine Thranen.

König.

Beruh'ge bich, mein Sohn, wie wunderbar Dieß Rathfel auch erscheint, es muß fich lofen.

# Dritter Aft.

Bart in ber Rabe bes foniglicen Schloffes.

Diobat fist auf einem Baumftamme.

Diodat.

Des Berbftes Lufte ftreifen burch ben Gain, Bie folgue Rauber, Die von Beit zu Beit Ein falbes Blatt fich von bem anbern ftehlen: D wehten fie auch mich bavon! Der Tob Berfcmaht bie Jugend nicht. 3ch febe bier, Bie biefer Baum noch grun und uppig fteht, Und jener fcon fo gelb erfcheint. 3ch bin Ein gelber Baum, ber fruh bie Farbe wechselt! Gin Frühling mar mir biefe Liebe fonft, Des Commers Dite hat mich aufgezehrt. -Bergebens fragen beim Befdid wir an, Barum es manchem Mann fo viel verfagt, Barum es Rampfe Manchen auferlegt, Die frub fein Innerftes gerrutten, Die Rit aller Welt in Wiberfpruch ihn fegen? Bir glauben. Anbre billigen gu burfen, Und fie ju tabeln magen wir; allein Bo ift ein Dagftab, ber für Alle paßte? Fuhl' ich hinein mich in bie frembe Bruft, Um ihren Rampf, um ihre Qual ju fühlen? Der ftrengfte Richter richtet nur ben Schein: Benn unfre Seelen transparenter waren, Es murbe menige Berbammer geben!

## Begnullo tritt auf, unbemertt von Diobat.

# Pernullo.

Aha, ber ungluckliche Liebhaber! Beständig im Walb wie ein Solzhauer ober Roblenbrenner. Er legt bas Beil ber Gru: belei an ben gefunden Stamm feines Biges, und verfohlt fein Bebirn auf bem Meiler feiner Liebe. Er lebt von ben magern Burgeln feiner Gebanfen, wie bie Rlausner in ihren Soblen, und faut ben Sauerampfer feiner Empfindungen, wie ein burftiger Reisenber, ber fein Baffer finbet. 3ch fonnte bie beiben Bringen an bie beiben Enben meines Narrenfeile binben, und mein Brob babei verbienen. Der Gine liebt eine hundertjahrige Schonheit, ber Anbere betet vollende einen Bantoffel an! Bas foll aus unferm hofe werben? Der Gine wird bie Toupes wieber einführen wollen, weil feine Beliebte weiland eins getragen, ber Anbere wird uns zwingen in glafernen Stiefeln gu geben, bis wir uns bie Scherben in bie Rufe treten. Benn unfere Beiber wieder hoher frifirt find, fo werben fie auch ihre Manner friffren wollen, und wenn wir bas Glas an ben Schuben tragen, fo muffen wir bas Leber ju Brillen gebrauchen, wie bie Pferbe in ben Tabafefabrifen. So arbeitet Gine dem Anbern in bie Banbe.

Aber ftill! Er zieht ein Papier aus der Tafche und scheint Etwas ablesen zu wollen. Bielleicht ein Sonett an seine Bejahrte.

Distat (recitirt langfam).

Ich trank ben Tobeskelch, ben übervollen; Denn mas ihr fterben nennt, will wenig sagen, Und selig Die, die, schon in Sarkophagen Berhüllt, an Seilen in die Tiefe rollen! D war' ich schon aus biefer Belt verschollen, Und läge falt, vom weißen Luch umschlagen, Und wurde feierlich hinausgetragen, Und Freunde weihten mir bie ersten Schollen!

Doch ach! mir fehlt's an Freunden und Bertrauten, Und bei ben Dienschen, die gesellig fcmarmen, Schleich' ich vorbei, und laffe nichts verlauten.

Bie lange will mich noch bie Sonne warmen, Da meine Blide ichon genug beschauten Das, was mich treibt —

Pernullo (hervortretenb).

In diefem Balb ju larmen.

Diodat.

Das, was mich treibt, zu Tobe mich zu harmen. Dernullo.

Suten Morgen, herr Bring!

Diodat.

Spare beine Thorheiten!

Dernulle.

Ihr feib freilich verschwenderisch mit ben eurigen.

Diebat.

Lag mich allein!

Pernulle.

Den Narren werben wir boch nicht los, ob ihr allein feib ber mit mir.

Diebat.

Beh bennoch!

## Dernullo.

Ift es euch ju Ohren gefommen, baß Guer Bruber noch zehnmal toller geworben ift als ihr felbft?
Diodat.

Bie fo?

Dernullo.

Er hat fich in einen Pantoffel verliebt. Diodat.

,

. Bas heißt Das?

Dernullo.

Das heißt, daß eine icone Bringes auf bem gestrigen Balle ploblich verschwunden ift, und einen glafernen Schuh zurnatgelaffen hat, ben ber Aring wie eine Reliquie bewacht.

Diodat.

Ift bas mahr?

Dernulle.

Fragt ihn felbft, ba fommt er. Aber wir wollen erft auf die Seite treten. Es scheint, er will ebenfalls ein Gebichtchen in ber Einsamkeit recitiren, wenigstens halt er einen Zettel in der Sand.

(Gie verbergen fich.)

Aftolf (recitirenb).

Die Balber hab' ich wieder liebgewonnen, Seit ich bein Bild in meinem Bufen trage: Bie schon ist's, auszuathmen leife Klage, Bon hoher Schatten grunem Net umfponnen!

Es leiht mir Einsamfeit erneute Wonnen, Die eingebußt ich biese vor'gen Tage,

,

Denn weffen Leben obne Liebesplage. Der lebt's im Schwarm ber Denfchen unbefonnen.

Run bab' ich fatt bieß hinundwiederlaufen. Denn mahrlich, leife nur von bir ju traumen, Ift mehr, ale handeln mit bem großen Saufen!

D fonnt' ich erft, anftatt in fchatt'gen Raumen Bu manbeln bein gebent, bas Glud ertaufen. Dit bir gu ruben unter biefen Baumen!

Bernullo (hervortretenb).

Bielleicht ift ber Rauffdilling nicht hoch genug, ben ibr bietet ?

Affolf.

Beber Baum hier ift hoch genug, um bich baran aufzuhangen.

Dernulla.

Es fehlt mir ber Bang baan. Aftolf.

Der hanf foll wenigstens nicht fehlen! Dernulte.

3d hinge lieber an einem Seibenfaben.

Affolf.

Er wurde ju fdwach fein, bid ju tragen. Dernulle.

Eine vergeibliche Schwache!

Aftolf (gu Diobat).

Bir baben lange bich vermißt, mein Bruber! Platen, fammtl. Berte. III.

Diedat.

Auch ich vermiffe nur zu viel, Aftoif! Aftolf.

Muert.

Mein Gram ift nun bem beinen zu vergleichen! Diobat.

Bergleich' ihn, fieh, wie wenig er ihm gleich! Rholf.

Mein Auge hat bas iconfte Glud verloren! Diodat.

D konnt' ich fagen, daß ich es verlor! Aftolf.

Bas niemals unser war, entbehrt man leicht. Diodat.

Bas man befessen, hat man fchon erreicht. Aftolf.

Ein bloges Schauen ift noch fein Befig.

Die wahre Gunft ift flücht'ger als ein Blit.

Braviffimo! Die Liebe fcarft ben Big.

Sie floh bich zwar, doch steht die Welt dir offen, Du spahft ihr nach, ich habe nichts zu hoffen! Aftolf.

Dein Gram ift eine ruhige Beschwerbe, Du hebft ben Blid jum himmel von ber Erbe. Diobat.

Dem Brbifden entfag' ich nur ju balb!

(**44**:)

111

Affolf.

D bleib', was fliehft bu tiefer in ben Balb?

MRolf. Pernullo.

Dernutte.

Daß ihr Beibe euch wohlbefindet bei biefen Rafereien, will ich glauben; wie aber einem ehrlichen Bufchauer, wie mir, babei ju Mute fein muß, bebenft ihr nicht.

Aftolf.

Und von meiner Schonen, Bernullo? Saft bu noch feine Radrichten von ihr eingezogen?

Dernullo.

Riemand weiß von ihr.

Aftolf.

Aber wohin fann fie verfcwunden fein?

Benn man wußte, wohin, fo mare es fein Berfcwinben.

ARolf.

Rate wenigstens, was wir anfangen follen? Dernullo.

Aller Anfang ift fcwer.

Affolf.

Sage nur, wie man ber Berlorenen auf bie Spur tom: men fann.

Pernulle,

Durch Spurhunde.

Affolf.

3mmer biefe Spigfinbigfeiten!

543624 A

Dernullo.

Sie find feine fur euch, wenn ihr bie Spite findet. Aftolf.

Wenn ich nur wuffte, wo ich fit fuchen follte?

Die Spitze meiner Spipfindigfeiten?
Aftolf.

Rein, bie Pringeffin !

Dernullo.

3d will euch fuchen helfen.

Aftolf.

Bo und wie?

Dernutto.

Wenn ihr mir ben glafernen Pantoffel einhanbigt.

Aftolf.

Den Bantoffel? Nimmermehr! Es ift bas Einzige, was ich von ihr befige.

Dernullo.

So gehabt euch wohl!

Apolf.

Bleib! Bogu willft bu ihn gebrauchen?

Buerft als ein Crebitiv eurer Senbung, fobann als bas einzige Kennzeichen, wodurch die Berlorene fich aussindig machen läßt. Ich mache befannt, daß Diejenige eure Gemahlin werben foll, die diefen Pantoffel als den ihrigen vindiciren fann.

Aftoif.

Bortrefflich!

# permutto.

Ge wied fich Alles herzubrangen, es wird fich Alles hinein: zwängen wollen. Bei ben herzoginnen und Baroneffen und andern Staatsdamen gebe ich feloft herum, und bitte mir einen Leiften aus, ale ein frember Barifer Schuhmacher.

MRolf (ben Bantoffel bervorziehenb).

Sier ift bas Rleinob. Aber hute bich, betrogen gu werben. Es ift ein figlicher Fall.

### Dernutto.

3ch bin nicht vor ben Ropf gefallen. 3. folf.

(物.)

Bas darfft du hoffen, Herz? Das Befte wohl, Und wenn auch nicht, jum wenigsten Entscheidung. Mit wem das Gluck sich ein so feltnes Spiel Erlaubt, dem hat es Etwas vorbehalten: Beruh'ge dich, und laß die Sterne watten!

(Mb.)

# 3m Baufe bes Carmofines.

Afchenbrobel allein, aus ihrem Binfel hernertemment.

### Michenbrobel.

Meine Sowestern sind noch nicht aufgestanden; wie bin ich neugierig, sie zu befragen! Sie kamen bald nach mir zu Saufe. Ich that, als schnarchte ich in moiner Cete. Wo mag der Fremde hingeraten sein, der gestern hier am Camin schlief? Aber ich bin froh, daß er mich nicht mehr gesehen hat! Welch eine Unsvorsichtigkeit; Aschendbel, die rechte Stunde zu überhoren! Die

Strafe ber Fee folgte mir auf bem Fuße nach. But und Cquipage waren verschwunden, fogar einen meiner Bantoffeln verlor ich in ber Gile bes Entwischens. Wie reich fuhr ich von hier ab, und wie arm tam ich wieber an! Arm, Afchenbrobel? Brachte bein herz nicht einen Reichthum mit, ben es früher nie befessen? Aber was foll mir Das? Stille bavon, ftille!

Afdenbrobel. Carmofines.

Afgenbrobel.

Guten Morgen, Bapa!

Carmofines.

Bift bu icon auf? Geh mir aus bem Bege, ich bin nicht in ber besten gaune. Dir faufen bie Ohren, ich glaube vor Aergernig.

Afgenbrobel.

Bas ift Ihnen jugeftoßen?

Carmofines.

Bugeftoffen ift mir nichte; aber ich hoffe wenig mehr für meine Dochter.

Afdenbrodel.

Bie fo, Bapa?

Carmefines.

Es ift gern eine Pringef auf bem Balle gewefen, eine Bringes --

Afdenbrobel.

Gine Bringeg, Bapa?

Carmofines.

Gine Pringef ober Barones, ober fonft mas Efbares.

### Michenbradel.

Run, Papa?

Carmofines.

Laf bir's von beinen Schwestern ergablen, ba find fe.

Cephife. Urfula. Afchenbrobel. Carmofines geht mabrenb ber folgenben Scene ab und gu.

Cephife.

D Afchenbrobel, warft bu mitgewefen, Bas für ein Bunber hatteft bu gefehn! Afchenbrobel.

So, etwas Bunberliches?

Cephife.

Ja, fürmahr!

Bie foll ich fagen? Gine Bauberin, Die mit bem Blid uns Alle faft bebert.

Afdenbrobel.

Ihr macht mich fehr begierig, mehr zu wiffen. Mrfuta.

melute.

Bis auf bie Fersen eingehüllt in Golb, Dit großen Diamanten überfät.

Afchenbrodel.

Ach, bag ihr mitzunehmen mich verschmäht!

Cephife.

Ein Diabem in ihrem fcmarzen haar — Arfuta.

Bon Ron'gen ftammt fie, bas ift offenbar! Richen brokel.

So g'aubt man, bag es eine Fürftin mar?

Cephife.

Rach allen hoben Beichen, bie fie trug. Aldenbrobel.

Und that ihr Beift auch ihrem Stand genug? Wrinka.

Seit Mutter Gva fprach fein Weib fo flug? Afdenbrobel.

Doch, weiß man, ob bem Pringen fie gefiel? Mrfula.

Er feufat nach ihr, ich fage nicht gu viel. Cephife.

Sie fchien ihm aller feiner Bunfche Biel.

Mrfula.

Sein Auge perlte, feine Lippe fcmur -Richenbratel.

- So mar fie fcon, burd bie's ihm wiberfuhr? Mrfula.

D iconer ale bie Stralen im Agur! (Michenbrobel gieht fich an ben Camin gurud; um ibre Freube au verbergen.)

Die Borigen. Begefippus.

Mrfula.

Billfommen, Begefippus!

Begefippus.

Guten Morgen, meine Damen!

Mrfuta.

Sie find uns eine-Ballabe ichmibig geblieben, Begefippus; theilen Sie fie mit.

Segefippas.

36 bente nicht mehr fo gunftig von ibr, wie geftern.

, Arfula.

So wollen wir es an Ihrer Stelle thun.

Segefippus.

Sie ift folicht und einfach.

Urfula.

So foll fie une zweifach willfommen fein!

Begefippus.

Sie ift fdwermutig.

Mrfula.

Sie irren fich, wenn Sie glauben, baf wir luftig finb. Afchenbrobel.

Lefen Sie, Begefippus!

Begefippus.

Benn Sie es befehlen! (Er zieht ein Buch aus ber Tafche und fangt an zu beklamiren.) In ber Nacht —

Die Borigen. Pernullo.

Dernullo (ibn unterbrechenb).

Sind alle Ruhe ichwarz.

Begefippus.

Mh, ber herr Jumelier!

Dernullo.

3ch habe unterbeffen eine Charge bei baf angenommen. Begefippus.

So werben Sie haflicher geworben fein.

### Pernulle.

So höflich, daß ich nicht eher meinen Auftrag von mir geben werbe, bie Sie nicht Ihre Ballade von fich gegeben haben.

Segefippus (lleet.) In der Nacht, eh Lady Stuart Durch das Beil den Tod erlitt, Trat der Geist vom Beibe Bothwells Bor sie hin mit leifem Tritt.

Laby Stuart, fprach ber Schatten, D was botft bu fo mir hohn? D was zogst bu meinen Gatten, Auf ben ichott'ichen Königethron?

Mußteft in bein Loos ihn flechten, In bein Loos voll Mord und Graus? Reine gut'gen Sterne rechten Ueber bir und beinem Saus.

D was litt ich beinetwillen, Seit um ihn bein Auge warb! Sechzehn Monde hab' im Stillen Ich geweinet, bis ich ftarb.

Doch auch beine Schmerzen lösten Sich in Thranen manche Racht, Und ich fomme, bich zu tröften, Eh ber bittre Lag erwacht. Dort, wenn hier auch Feinde fpotten, harft um bich der Engel heer, Dort vergeben feine Schotten Ihre falichen Kronen mehr!

Aber burch die runden Scheiben Flimmert schon das rothe Licht, hier nicht langer barf ich bleiben, Lebe wohl und bebe nicht!

Alfo fagte Laby Bothwell Troftberebend und verschwand, Und ihr banfte noch Maria, Winkend mit ber weißen hand.

## Pernulle.

Es haben noch gang anbere Leute Ballaben gemacht als Sie. Segefippus.

Das weiß ich, aber was folgt baraus?

Dernulls (mit affetitter Gravitat).

Da Sie bergleichen Stoffe mahlen, fich hervorzuthun, fo iheint es, als zeige fich hierin ein Mangel hinreichenber Umterscheibung Deffen, was bas höchfte Talent am Enbe feiner Laufsbahn und was ein blos mittleres und geringeres beim erften Ausschieren wagen burfe.

Begefippus.

Bas wollen Sie mit biefen geschraubten Phrafen? Vernutle.

haben Sie ben hermann bes herrn von Schonaich gelefen?

# Segefippus.

Ich fenne ihn nur bem Ramen nach.

•

# Dernulla.

Diefer Berfaffer zeigt noch auffeimenben und, wir wagen es zu fagen, mäßigen Talenten, ohne Ihn barunter zu meinen, ben richtigen Beg, mo fie ihre schicklichte Gelegenheit zu ers paffen haben, um fich erproben zu tonnen.

### Begefippus.

Bem haben Sie biefe Manier abgelernt?

### Dernullo.

D, meine Manier angert fich hochft gludlich, leicht und beweglich, frei, anmutig, gart, fittsam, mutwillig, schafthaft, nedisch, ironisch, bis zum hohnenben und Stechenben burchweg.

# Begefippus.

Sie follten Ihre hofcharge nieberlegen, und ein fritisches Bournal ebren.

### Dermullo.

**Biches** ift leichter, als bas. Sie malen einen Frosch auf bas Libelblatt, ber unter bem Schilbe bes Herkules zerplatt, mit ber philosophischen Umschrift: Coano, orgo sum.

### Cephife.

Meine herren, Sie werben unverftanblich und machen une lange Beile.

### Dernullo.

Sie foll ihnen furz genug werben, meine Bertefte, wos fern 3hr Suß nicht allzulang ift. Cephise.

Bas wollen Sie damit fagen?

Bernulle (in ber Bofitur eines Martifchreiers). So wiffe Jeber benn, ber mich erblidt, Barum ber Bring Aftolf mich ausgeschickt: Es ift befannt von Tornev bis Wien, Ber geftern Rachts an unferm Sof erichien: Ein Fraulein, reigenb, wenn es ichwieg und fprach; Das unferm Bringen in bie Augen ftach. Bu balb verschwand es, boch es ließ jum Glud Gin glafernes Bantoffelden gurud. Der Bring bewahrt' es als ein toftlich Bfand, Doch nun befindet fich's in meiner Sand, Da ich bestallt mit Brief und Siegel bin. hervorzuftobern bie Befigerin. Und alfo mut' ich jeber Dame gu, Daß fie probire biefen fleinen Schuß: Der Schonen, beren Fugden er genehm, Befchert Aftolf fein halbes Diabem.

Cephife (ben Bantoffel probirenb). Ich ftelle mich biefer Brobe blog.

Pernullo

Es ift Ihr Fuß um einen Fuß zu groß. Mrfuta.

Mir paßt er an, beinahe, wie Sie fehn.

Dernublo.

Bis auf ben Reihn, ben Ballen und bie Bebin.

Afdenbrobel (herverfommenb).

Darf ich ihn auch probiren nun, Bapa? Carmofines.

Bas fällt bir ein?

Cephife.

Bas will bie Dirne ba? Vernullo.

D lagt es gu!

Begefippus.

Sie ift so gut und fromm! Ursuta.

Bas fann es helfen?

Pernulto. Afchenbrobel, fomm! Segefippus.

Er paßt!

Cephife.

Es ist nicht möglich!

Dernullo.

Ja boch! Ursula.

Mein!

Afdenbrobel.

Bas für ein garmen? Diefer Souh ift mein. Dernullo.

Bie, bein?

Begefippus.

Es fdmante mir.

Carmofines.

Und ift es mahr?

Afdenbrobel (ben anbern Bantoffel hervorziehenb). bier ift fein anbres 3ch, fie find ein Baar.

(Mile geben Beichen bes Erftaunens.)

Dernulle.

Rimm meine Sulb'gung, liebliche Geftalt, Und tomm, und folge mir zum Bringen!

Die Borigen. Chryfolibe.

Chrpfolibe.

Salt!

Du, Afchenbrobel, gehft mit mir !

Afdenbrobel.

Ge fei!

Chrpfolibe (ju Bernullo).

Du rufft ben Konig und Aftolf herbei; Dann folgt ihr Alle meinem Bwerge bort, Der euch erwartet an ber Thure. — Fort!

(Mule ab.)

Berwachfenes Gehölz in ber Rahe bes verzauberten Schloffes.

Diodat (allein).

Bie wunderbar erschien mir heute Racht Im Traum bas Marchen, welches am Camin Des Carmofines Tochter mir erzählte, Doch nicht vollendete, weil eben mich
Bur schlimmen Beit ein Schlummer übermannte.
D hatt' ich's ganz gehört! Nun brangt es sich
Mir auf, ich seh es immer in Gebanken,
Und unwillfürlich zog es mich heran
In dieses Schlosses Nähe, doch umfonst
Bersuch' ich die Gestränche zu durchbringen:
Sie wachsen hyderartig neu empor,
Wenn mit dem Schwert ich sie zusammensäble.
Wein Fuß ist mube, meine Finger bluten,
Bon wilden Rosenheden. — Doch, verdient
Noch andere Beschäftigung mein herz
Bu füllen, meine Glieder zu bewegen,
Als der Gedant' an dich, o Claribelle?

(Er zieht ihr Bild ans dem Busen und beirachtet es.)

Diobat. Die Bee Chrofolibe, als alfes Mutterchen verfleitet.

(Diobat ftedt bas Gemalte wieber ein.)

Chrnfolide.

Ei, ei, so tief im Walbe, junger herr, In biesem Wirrwar von Gestrüpp und Dornen? Diadad.

So konnt' ich euch auch wohl befragen, Alte! Chryfolibe.

Mich treibt mein Lebensunterhalt hieher: Ich suche burres Reifig hier für meinen Camin, und burres Laub für meine Ruh. Diebat.

Da, nehmt hier biefe Rleinigkeit für euch! Chryfolibe.

Bebanke mich, boch habt ihr fcon gehort, Daß biefer Balb im Zauberbanne liegt? Diodat.

Ich hörte fo was munkeln, wißt ihr mehr? Chryfolide.

Bohl weiß ich die Historie bereits Bon meiner Aeltermutter, ob sie wahr, Ob sabelhaft, das läßt sich nicht bestimmen; Doch sagt man, daß in jedem Schlosse drüben, Bon dem man hier die Thürme ragen fieht, Ein Fürstenkind, seit hundert Jahren, schläft.

Gin Fürftenfinb?

Chryfolibe.

Ein König, wird erzählt,
Der eine schone Tochter hatte, ließ
Sich prophezeien, daß das arme Madchen
An einem Spinbelftiche fterben sollte.
Berboten wurde jede Spindel nun
Im Laud, und man gehorchte dem Berbot,
So daß der König fich gesichert glaubte.
Doch als er einst auf einer Jagdpartie
Mit Beib und Tochter jenes Schloß besuchte,
Das abgelegen im Gehölze ragt,
Durchspähte die Prinzeffin die Gemächer
Platen, immntl. Werte. III.

Der alten Burg, und fand ein Mutterchen, Das eben spann in einem Bobenftübchen. Roch hatte nichts die alte Frau gehört Bon jenem Spinbel-Confiscirmanbat, Und spann mit ihrer Spinbel noch. Geschwind Und neubegierig, ba bergleichen es Noch nie gesehen, griff bas schone Kind Rach jener Spinbel, flach fich, fiel zu Boben —

So ward bie folimme Prophezeihung voll?

Chryfolide.

Doch eine Fee, die fich von Jugend an Der Furstentochter angenommen hatte, Berwandelte ben Tod in einen Schlaf, Der ihr bewahrt die Jugend, bis ein Pring, Bon stiller Macht getrieben, die Pringessie bei bem Namen rufend, auferweckt.

Diodat.

Sie bei bem Ramen rufenb?

Chrnfolibe.

Und fogleich,

Nachbem ber König und die Königin Das Trauerschloß verlassen, zauberte Die Fee den hof und alle Dienerschaft Der jungen Fürstin in denselben Schlaf, Die nun in Nebenfälen um sie her Mit ihr ben Traum von hundert Jahren träumen, Und auch mit ihr zulest erwachen werben, im ihr gum Dienfte gleich bereit gu fein.

Diobat.

Und wißt ihr auch ben Namen jener Schönen? Ehrnfolide.

Den Namen? Rein — ben weiß ich nicht, und wenn Ich ihn gewußt, so hab' ich ihn vergeffen; Doch was bekummert bas auch mich und euch?

Mich allerbings, ich will bas Schloß besuchen. Ehrnfolide.

Ihr wollt bas Schloß befuchen?

Diodat.

Ra!

Chrpfolide.

So geht!

(3hr Mautel fallt ab, fie fteht ale Bee vor ihm und verfchwindet.) Diodat (allein).

ha, was ift bas! Es ruft ber himmel felbst Bu biesem heiligen Geschäft mich auf, Denn keiner unterirbischen Gestalt Scheint eine solche Bildung zu gehören. D was für Ahnungen burchkreuzen mir Den aufgeregten, lebenvollen Busen! Es sließt mir täuschend Claribellens Bild Mit jenem Bilbe ber Bezauberten Busammen, boch bas ift nur ein Betrug! Bie brangt fich in mein liebliches Gemalbe

Das Schickfal einer Fremblingin herein?
Es fest in kunftliche Berbinbungen
Der Dinge Wesenheit bethörte Liebe:
Wie hascht sie nach dem Möglichen, und reiht
Die Gegenstände täuschend aneinander,
Die tausenbfach sich in die Welt zerstreu'n!
Doch sei dem, was ihm wolle, so besteh' ich
Das Wagestück, und eile nach der Burg:
Durch diese Secken bahn' ich mir die Straße,
Durch diese Stämme hau' ich mir den Weg!
Bermag ich jene Schlafende zu wecken,
So sehe neu sie sich am Lichte fatt —
Wie gerne schlief ich nicht an ihrer Statt!

(216.)

Bemach im Schloffe bes Ronigs.

Ronig. Aftolf.

Aonig.

Ift bas ber Lohn, ben ich von meinen Söhnen Erwartet habe? fage mie, Aftolf! Dein Bruber hat fich von mir losgerissen, Du scheinst zum Borbild ihn erwählt zu haben.

Aftolf.

Laßt wen'ge Tage mich allein gewähren!

König.

Unfelige Melancholie, bie ftets Und in bes Lebens iconer Ueppigfeit,

In bes Genießens Tagen überfallt! Es ift die schwere, laftende Gewalt, Die ftets ber Jugend übermutige, Bon leichter Luft getrag'ne Montgolfiere, Eh' in ben himmel fle verschwinden kann, Bur Erbe nieberbrudt.

Aftolf.

So ift's.

Aonig.

Co ift's?

Souft weißt bu nichts mir zu erwiebern? Rholf.

.

Midte!

Abnig.

Dief Bort ift leerer als ber leere Raum!

Aftolf.

Drum hat aus ihm auch Gott bie Welt erschaffen.

Mönig.

Doch er bereut' es, als er es geihan! Aftolf.

Rur fonnt' er nicht mehr fie vernichten, fceint's.

Die Borigen. Pernullo, hereineilenb.

Dernullo.

Triumph! Triumph! Man folge mir hinaus!

Aftolf.

Bohin ?

Ronia.

Wozu?

Dernullo.

Boburd? Woran? Woraus?

Bir wollen feben, wer am langften fragt!

Aönig.

Bir folgen bir, boch nur warum gesagt! Vernulto.

Barum? Marum? Der Stern ber Liebe tagt!

(Alle geben ab.)

Die Scene verwandelt fich in eine halle bes bezauberten Ballafted. Alles trägt bie Spuren eines langflvergangenen Sekulums. Im hintergrunde eine hohe, breite Nifche, von einem feibenen Borhange bebeckt. Es ift Racht. Diobat, überall umhetblidenb, tommt langfam herein, mit einer Fackel in ber hand, bie er an einer Seitenwand in einen Ring befestigt.

Diodat.

So hat bas Glud mich bis hierher geleitet, Durch bieses Malbes ftruppiges Gebränge Mir einen muhelosen Weg bereitet:
Die Zweige wölbten sich, wie mit Gepränge, hoch über mir, und ließen so mich wallen Durch ihre bunkeln, langen Bogengänge.
Nun steh' ich hier in biesen öben Hallen, In biesem Haus bes Schlass, boch unverdorben, In Niesem Haus bes Schlass, boch unverdorben, In Nieserings umher, und unzerfallen; Ach, aber schauerlich und ausgestorben!
Rein Wort empfängt ben fremben Gaft, kein Beichen, Kein Weiselang von Harfen und Theorben!

Bon felbft und ohne Rlappern ober Rnarren, Und nichts vernehm' ich, als mein eignes Schleichen! bier fonnten Dorber ihren Raub verscharren, Durch nichts entbedt, es wurbe mit bem Beile Der Benter ftete auf ihre Saupter harren. Doch was ift bas, por bem ich hier verweile? Gin roter Borhang finft berab mit Quaften, Befestiget an lange, golbne Seile. Soll hinter biefem jene Dame raften? D Gott! Bie ichlagt mein Berg mir an bie Rippe! Und was vermag ich nicht ihn angutaften? Bielleicht verbirgt er nichts als ein Gerippe Dit hohlen Augen, bie mir finfter grollen, Dag mir ber bauch erftarrt auf meiner gipbe! Bo nicht, fo birgt er einen Sarg, verquollen Durch langes Alter, rotlich angeftrichen, Dit fcmargem Rreug und runden, fcmargen Stollen. Allein, was gilt's, und wenn fie auch erblichen? Bas ift ber Tob? Dem Tobe trott bas Leben, Das emig lachelnbe, bem fürchterlichen! D Diobat! Du baft verlernt zu beben! Beht nicht im Chriftenvolf bie große Sage, Daß auch die Toten fich zulest erheben? Die Graber berften und bie Sarforbage. Durch obe Grufte weht bes Lichtes Belle. Boblan! 3ch fteb' an meinem jungften Tage!

(Er reift ten Borhang auf.) Sie schläft! Sie lebt! Dhimmel! Claribelle! Claribelle.

Wer ruft mir?

Diebat.

Raf' ich? weiß ich, was ich fchaue? Steh' ich noch fest auf biefem festen Baue? Dreht nicht ber ganze himmel fich bort oben, Und macht Dufif mit feinen golbnen Globen?

Claribelle.

Wer bift bu? fprich! Bas foll bieß milbe Tuben?

Diobat.

Befront ift jebe hoffnung, jebe, jebe!

Claribelle.

Bo ift mein Bater? meine Mutter? rebe!

Diodat.

D wähne nicht, daß fie dir mehr erscheinen, Dich trennen hundert Jahre von den Deinen!

### Claribelte.

Wie ist mir? Ja — Nein — Ja, bas ist bas Wahre, Ich schlief — ich schlief — du sagst mir, hundert Jahre — Diodat.

3ch wedte bich, ich hob bich von ber Bahre.

Claribelle.

Bas foll ich thun, mich in bie Belt zu finden?

Diobat (gu ihren Bugen).

Mit beinem einz'gen Freunde bich verbinden!

Gine Dufit wird in ber gerne gebort. Der Caal ericheint ploplich er. leuchtet. Die Thuren ju beiben Seiten öffnen fic. Durch bie eine tommen berRonig, MRolf, Bernullo, Begefippus, Carmofines, Cephife, Mefula, mit Befolge; burch bie andere bie Fee Chry: folibe mit Michenbrobel, prachtig gefleitet, wie im vorigen Att, und hinter ihnen ber hofftaat ber Bringeffin Claribelle in alterthumlider Tradt.

Chor bes Sonias.

Die Nacht ift vergangen, Es brennen bie Bangen,

Bie flammenbe Sonnen, bem lachenben Glud,

Und was wir erfahren In fonftigen Jahren,

Es führt es bie iconere Stunbe gurud! Char ber fee.

> Das Reue, bas Alte Berfnnpfe, geftalte

Bum ewigen Bund ber lebenbige Sinn!

Es werbe bem ftillen,

Dem glaubigen Billen

Sogar bes Unmöglichen iconer Bewinn!

Affolf (auf ben Rnieen vor Afchenbrobel).

Bergieb, o Sol, wenn bein Trabant bir bient!

Afdenbrobel.

Ihr feid's, weil ihr als Befper mir erschient.

Diodat.

D Bater, feane beiner Cohne Bahl!

Aonia.

Berdoppelt feb' ich meiner Kinder Babl!

Chryfolide.

Genießt die Gaben, die das Glud verliehen, Genießt des Tags vergängliche Sekunden!
Sie laffen halten fich, wiewohl fie fliehen,
Bur Ewigkeit vermögt ihr fie zu runden!
Dem Leben werbe jede Not verziehen,
Benn Zeder Das, was ihm genehm, gefunden:
Doch mir vergönnt, nach diesen kurzen Lehren,
In's schone Feenland zuruckzukehren.

(Gie verfdminbet.)

Pernullo (gu Segefippus).

Eine Gewiffensfrage, herr Schauspieler, eine Gemiffensfrage! Bas wurde man fagen, wenn bas alles ein Schauspiel ware, und ich ber Berfaffer?

Begefippus.

Man wurde schwerlich ruhmen Ihr Genie! Pernullo (gegen bas Publikum).

Ift bas auch mahr? Ich wende mich an Sie.

# Berengar.

Comodie in einem Aft

1824.

# Personen.

Lorebuno, ein lombarbifcher Ritter. Panbolf, ein Bucherer. Birbaute, beffen Gohn. Guibo, Edelfnabe im Haufe Lorebano's. Florbelis, Lorebano's Tochter. Dorine, ihre Jofe.

# 3m Schloffe bes Borebano.

### Lorebano. Florbelis. Dorine.

### forebano.

Erwäge, was erwägbar ist! Es fehlt Rir nicht am Sinn für meiner Bater Abel! Roch am Gefühle, bas von niedrigen Gesinnungen uns rein zu halten pflegt! Doch Unvermeidliches bebent' ich nicht.

\*\*Iordelis.\*\*

Mir scheint's vermeiblich, und ich hab's bebacht. Aoredano.

Rennft bu ein Mittel, mir und bir gu helfen? ... flordelis.

Benn Gold nur helfen tann, fo tenn' ich feins.

Bas frommt es, daß auf diesem Worte Gold Dein Ton so frostig und verächtlich ruht? Rein Töchterchen! Berschmähe nicht zu sehr, Bas aller häuslichkeit zu Grunde liegt. flordelis.

Berhungern, betteln ift ein füßres Loos, Als fich verfaufen einem feigen Geden. Aoredans.

So wahr die Welt ich kenne, laugn' ich dieß. Das Leben ist ein schmeichelhaftes Gut:
Wohl Jedem, dem es unter glanzenden
Bedingungen verliehen das Geschick!
Doch nehme Jeder es, so gut er kann:
Ein Ungemach ist leichter, als ein Schwall.
Bon nie zu hebenden Beschwerlichkeiten.
Auch bin ich nicht gelaunt, am Bettelstab
Mit dir auf Straßen oder Markt ein Ave
Bor dem Borübergehenden zu beten,
Der schon von sern auf Weigerungen sinnt.
Ich bin, du weißt es, ohne Schuld verarmt.

Dorine (bei Geite).

Bwar ohne Soulb, boch ohne Schulben faum.

Sorebano.

Begehrst bu, baß in meinem Alter ich Den läßlichften Gewöhnungen entfage? Bas ich schon jest entbehre, sei genug! Bergefien hab' ich, welchen hof ich sonst Bon Lehensleuten hier versammelte, An Frühlings- oder Binterfeiertagen; Mein haus war offen allen Bilgrimen, Rein Gaufler oder Lautenschläger ging Aus meinem Saal, der seine Blöße nicht

iem Scharlachmantel beden konnte. gewohnt war, Flehenden zu geben, ießt sich nicht, bei Gebenden zu siehn. Stordelis.

bft fo viel, gieb nicht auch mich zulest. Aoredano.

heint Pantolf fein harter Glanbiger: I mich gern entheben jeber Sould, bu die Sand dem Sohne reichft, durch den ter Ueberfluß geboten wird, fein freier Schritt, doch fei gedent, 1 mich fturzest, wenn du ihn verweigerst. 1 du die Einzige zu fein, die Dem en muß, um Jenes zu besitzen? ben gleichet einem Brodchen Bucker, 8 auch wohl ein bittrer Tropfen fällt.

Slordelis. bedarf ich nicht, und biefer Tropfen tiger ein Tropfen als ein Tropf.

forebans.

'ihn nicht mit beinen Augen an. itterfclag hab' ich ihm felbft ertheilt, ner hertunft Deficit gebeckt. int mir tapfer jugenblich, gewandt, fich Abenteuer auszuspahn, ne jungen Waffen abzuschleifen. lefen Morgen kehrt er von Milano nem bortigen Turnier zurud.

florbelis.

Benn er als Sieger fommt, fo bin ich fein.

foredano.

Nuch wenn er nicht als Sieges fommt. Ich feste Den heut'gen Abend gur Berlobung feft, Um jebe Biberrebe null gu machen.

Storbelis.

D hatte Gott ihn nicht zur Rull gemacht!

forebano.

Die Rull verzehnfacht jebe Bahl an Wert.

flordelis.

Bur Rechten, ja! Doch rechts von mir zu ftehn, Scheint mir Birbante zu galant; er ift Nur eine Null auf meiner linken Seite.

forebano.

Der Scherz geziemt sich für Behagliche. Um Rechenpfennige zu spielen, scheint Mir ungereimt, wenn man Zechinen braucht. Ich ahne fast, warum Birbante bir So sehr ein Dorn im Auge, Florbelis!

Storbelis.

Er flicht mir wenig in bie Augen, Bater!

foredano.

Beil bu zu viel in Guido's Augen fiehft. Errotest bu? Barum errotest bu?

flordelis.

Weil uns Beschulb'gung mehr als Schulb verwirrt.

forebano.

Ich liebe biefen Guibo, Florbelis: Es ift ein braver Junge, hat am treuften Bon Allen bei mir ausgehalten, bient. Mir ohne Sold; allein er ift und bleibt. Ein armer Ebelfnabe, las mich nie Dein Bild im Spiegel seines Blids gewahren! Empfange freundlich beinen Bräutigam, Und füge bich in's Unabanberliche.

(Mb.)

### Florbelis. Dorine.

Dorine.

So still auf einmal? so betreten? Gi! Hat euer Bater wirklich gut geraten? Flordelis.

Berschone mich mit Fragen biefer Art! Dorine.

3ch brange mich in fein Geheimniß ein, Doch wir erfahren Manches, ohne baß Wir dem Berschweigenben es abgelockt. -Was ein bejahrter herr erlauschte, fann Es einem Mädchen wohl verborgen bleiben? Berliebte sehen in der Welt nur sich, Doch sie vergessen, daß die Welt sie sieht.

flarbelia

Benn mein Bertraun bu municheft, barfft bu nicht In feinen, fpitigen Sentengen reben! Blaten, fammtl. Berte. III.

9

Dorine.

So gehn wir über in's Berfonliche! Daß eure Lage fehr bebenflich ift, Gesteht ihr felbst burch euer Schweigen ein. Nur Gine Tröstung halt' ich euch bevor, Da, neben euch, ich auch auf ihn geachtet: Ihr feib geliebt.

flor belis.

Du rebest zuversichtlich!.

So fehlt euch felbft noch biefe Buverfict? Ihr habt euch nie entbedt?

> flordelis. Entbeckt? Dorine.

> > Je nun,

Berliebte nähern fich einander leicht, Und felten ist's, daß sich ein junges Herz, Wie eine Knospe, nur in sich verwickelt.

Bebarf's ber Acuferung? Geheim burchtampft Ein fill Gemut ben ganzen Krieg ber Liebe. Dorine.

Doch was beschließt ihr, wie die Sachen stehn? Slordelis.

Ich bente nichts, beschließe nichts, ich will Des furzen Augenblicks mich noch versichern In gludertraumenber Welancholie. Romm, fete bier an's Renfter bich, Dorine, Rimm beine Laute, finge mir bas Lieb, Das gestern Abends, vom Balfon berab. Bir einem Gartnermabden abgelaufct: Einformig ift bie Beife, boch fie flogt Der Wehmut Wohlbehagen gartlich ein.

> Dorine (fingt und fvielt). Lieblich tont und ohne 3mang Giner Gludlichen Befang All ihr fcones, fcones, ach! All ihr icones Leben lang.

Aber web' ibr, bie verzagt Raum ben Bunfch ju ftammeln magt, Der an ihrem, ihrem, ach! Der an ihrem Bufen nagt.

D bag flete bie Lieb une lugt, Dag bas Blud fo felten fügt, Bas ber vollen, vollen, ach! Bas ber vollen Bruft genügt!

Liebe, lag mit meinen Webn In ber Erbe mich vergebn, Und ale Beilden, Beilden, ach! Als ein Beilchen auferftebn!

florbelis.

36 hore fommen - ftill. Es ift Banbolf. Begruge bu ben Wibermartigen!

### Die Borigen. Panbolf.

### Pandolf.

Guten Morgen, ichone Damen! Ich tomme, meinen Sohn zu melben, ber unverzüglich erscheinen wirb. Er ift vom Turnier jurudgefehrt, mit Beulen am helm, mit zerschlagenem Schild, mit Scharten am Schwert. Er fieht aus wie ein helb.

### Dorine.

Dieß ftellt ihn ber Gefahr blos, verfannt zu werben.

### Pandolf.

Bertannt? Der Sohn Panbolfs wird nie verfannt werden. Ich bin ber reichste Mann in ber Lombarbei. Mein Speisesaal ift mit Zechinen gepflastert, und mein Corridor mit beutschen Thalern.

### Dorine.

Es ift nicht bas Erstemal, daß man ben Deutschen auf bie Ropfe tritt.

### Dandolf.

Ich habe ein Kloster botirt und ein Gospital erbaut. Ich befchute bie Kunfte, ich belohne bie Wiffenschaften, mein Saus ift — Dorine.

Gin Pfandhaus.

### Dandolf.

Ein Tempel ber Dufen. Deine Gefellichaft wird gefucht.

Pandolf et Compagnie!

### Dandolf.

3ch fiebe mit ben erften Familien von Milano in Ber-

Dorine.

Die bie Rloafe mit bem Dcean.

Dandolf.

36 gehe fogar mit bem Bergog um.

Dorine.

Der Gerzog ift bas Saubt ber Gefete, ihr umgeht bie Gefete, und fo geht ihr mit bem Berzoge um.

Dandolf.

Dennoch fühl' ich mich geschmeichelt, ber Schwiegervater einer Loredano zu werden. Ich lege ihr bas herz meines Sohnes ju fügen, und erwarte von ihr —

Dorine.

Ginen Rorb.

Panbolf.

Ein Borlegefchloß fur ben Dund ihres Kammermabchens. Dorine.

36 bin feiner bon euern Belbfoffern.

Pandolf.

Ihr feib höchstens ein Rlingelbeutel, ber frommen Seelen ibren Pfennig abloct.

(Er will ihr ein Golbftud geben.)

Dorine (bie Sanb gurudziehenb).

halt! Erft lost mir ein Rathfel auf. Bas ift ein Rlingelsbeutel, wenn ich ihn umtehre?

Bandolf.

Ein umgefehrter Rlingelbeutel.

Dorine.

Eine Schellenkappe, mein Freund, eine Schellenkappe! hier fommt euer Sohn, und ber foll fie auffegen.

# Die Borigen. Birbante, bemaffnet.

Birbante (vor Klorbelis auf den Anten). Empfang', o Königin, von beinem Ritter Die Chrenzeichen seiner Siegesthaten: Des Schildes Beulen und der Lauze Splitter, Sie lassen dich, was er gethan, erraten: Und schein' ich anders dir im Kampfgewitter Ein Ausbund aller Helden und Soldaten, So wird mein Haubt zum Sammelplas der Sterne!

Dorine (bei Ceite).

Wo nicht, zum Kurbiß bienend als Laterne. Storbelis.

Ich zaubre nicht, euch nach Berbienst zu preisen, Allein verzeist, wenn ich ein wenig flute, Da noch so blank ist eures Panzers Eisen, Als kamt ihr, statt vom Kampfe her, vom Buhe; Des Schilds, ber Lanze Trümmer zwar beweisen, Daß ihr gewehrt euch habt zu Schut und Truge, Doch nicht, daß ihr den Sieg davon getragen.

Birbante.

36 habe manchen Ropf herabgefchlagen.

florbelis.

Ich werb' euch fünftig ftets ben Bugel halten, Benn vom Gefecht ihr fehrt in freud'ger Gile, Ja, follt' ein Gegner euch ben Schabel fpalten, So seib gewiß, baß ich ihn wieder heile; Penn, wenn mein herz vor euch fich foll entfatten,

iacht mir's bießmal wirklich Langeweile, ihr bavongekommen ohne Bunben.

Birbante.

perr war mit mir in ben bofen Stunden. Storbelis.

bleibt ihr lange wohl zu Saus in Frieden? Birbante.

eichten! hört, was ich aufs Reue wage: es bereits mir frische Wassen schwieben, wute noch, an biesem Nachmittage, einen Feind ich in den Wald beschieden, em ich mich auf Tod und Leben schlage. int euch mich diese Nacht verlobe, ite dieses mir als Ahnenprobe.

Pandolf (zu Florbelts). :ht, wie tapfer nun mein Sohn geworden.

Dorine.

tauffarteischiff wirb ein wilber Branber. Vanbolf.

mehr als er, verbient ben Ritterorben? Dorine.

errlich paffen Beibe für einanber!

Panbolf.

rb für euch bie gange Belt ermorben! Dorine.

ein Goliath, ein Alexander! Dandolf.

ht, baß jebe Rlinge fich ihm neiget.

ie fieht, fie fieht! allein fie foweigt, fie fomeiget.

Mit nichten! Nehmet biefe gulbne Spange,

Birbante! welche meinen Arm umfaffet, Bewahrt, befdubt, vertheibigt fie fo lange,

Bis ihr euch Abende, wieber bliden laffet:

Sie fei ein Liebeszeichen euch , fie prange Auf eurem Beim, ju beffen Comud fie paffet. Mr werbet, hoff ich, nicht im Rampfe weichen,

Roch wiederkehren ohne biefes Beichen.

Es foll mir Stralen um bie Stien verbreiten, Bie fie ein Geil'genhaubt ju fomuden pflegen:

Run aber laßt babin mich giebn und ftreiten, 3m Berggehölg, auf ungebahnten Begen.

Soll nicht ber Knappen einer euch begleiten?

Id bin mir felbft genug mit meinem Degen.

So lebet wohl, und Segen euren Baffen!

Doch eber nicht, bis meine Dunben flaffen. (Mb mit Panbolf.) Florbelis. Porine.

Eine icone Comobie? Das habt ihr mit ihm vor?

### Storbelia.

Davon hernach. Wir haben keinen Augenblid zu verlieren. Beauftrage fogleich einen von ber Dienerschaft, daß er Birbanten nachschleiche, und mir Rachricht gebe, wohin ihn feine Straße führt.

Dorine.

Bohl!

### Slarbelis.

Sobann verschaffe mir ein leichtes Panzerhemb und einen Helm und Alles, was zu einer vollftandigen Ruftung nothe wendig ift.

Dorine.

Das tann gefchehen, aber wozu?

Ich habe mir etwas Eigenes ausgebacht. Die Zeit wirb's lehren. Geh und bringe bie Waffen in mein Gemach, wohin ich bir folge. (Dorine ab.)

Slordelis.

Ein Scherz hat oft gefruchtet, wo ber Ernst Nur Biberstand hervorzurufen pflegte. Entlarv' ich ihn, so bin ich frei von allen Berpflichtungen, und bann — und bann —

Onibo. Mlorbelis.

Guibo.

Bergeiht,

Wenn mich mein Weg burch biese Zimmer führt, Da ich, allein euch hier zu finden, nicht Erwarten burfte. flordelis.

Guer Beg ift frei.

Guido.

3ch fam um euretwillen her, ich foll

Die vorbern Gale becoriren helfen

Für bie Berlobungefeier biefe Racht.

flordelis.

Dieß icheint ein angenehm Gefcaft fur euch.

Bie bas Gefcaft ber Monche von La Trappe,

Die ihre Totenfifte gimmern muffen.

Slordelis.

So feib ihr nicht geneigt, mir Glud ju munfchen? Guibo.

3ch wurd' es thun, wofern ich hoffen fonnte,

Dağ man auf Glud euch wirklich Hoffnung macht.
Storbelis.

3hr glaubt, fo viel vermoge fein Birbante? Guido.

Daß er Bermögen hat, bezweifl' ich nicht.

Richt mehr, als eine Million Bechinen.

Nicht mehr? D Bettler auf bem Beg ber Gunft!

Er icheint an Dut nicht Ginem nachzuftehn.

Guida.

Richt Einem, aber Allen, wie fie finb.

Storbelis.

Rein Bater felbft verorbnet biefe Bahl. Gniba.

Ihr folltet felbft euch felbft Argnei verordnen.

Das fcheint gefährlich ohne Rat bes Arztes. Sniba.

Buweilen ziemt uns wohl ein Bageftud. Stordelis.

Bu oft miflingt, was ungewöhnlich fcheint. Guibs.

Dazu bedarf's nur einer rafchen That, Dann wird bas Seltene zum Birflichen.

Darf ich hierin, ba schon ber Augenblid Sich brobend naht, auf eure hulfe bauen?

Bem fonft, als bir, gehör' ich, Frau ber Frauen?

flordelis.

Bohlan! Erwartet mich in einer Stunde Im nahen holg, dann wird euch weitre Runde.

Guibo (allein).

(M5.)

Dichlage, Berg, bu bift bewegt genug! Den Lohn ber Treue haft bu halb errungen, Run wirf auch weg Berftellung und Betrug, Und zeige bich, nachdem so viel gelungen, Als ebenburtig beiner Hulbigungen! Sie wird bem Mächt'gen zugestehn sofort, Bas fie gestanben bem verwaisten Jungen: Im Ohre klingt mir noch ihr füßes Wort, -Run ankre, holdes Gluck, bu bist so nah dem Bort!

: (截5.)

# Einfames Behölz.

# Birbante, tritt auf, in Baffen.

Diefe abelige Tapferfeit liegt wie ein Alp auf meinen Soultern. Bas lagt fic Ungereimteres benfen, ale fich mit einem Bentner Gifen ju foleppen, um fpagieren ju gehn? Eret' ich nur einmal in bie Brautfammer meiner Florbelie, fo leg' ich ben harnisch ab, um ihn nie wieder anzuschnallen. Dein Belbenmut tommt mir ohnebem vor, wie ein aufwartenber Bubel. ber immer wieber auf bie Borberbeine jurudfallt. Barum foll ich nur gerabe meiner Geliebten burch Selbenmut imponiren? Beute barf ich vollenbe nicht ohne Bunben gurudfehren. Bo nehm' ich fie nur ber, ohne mir weh' ju thun? Rig' ich mich an ben Dornen, fo wird es ihr ju unbebeutend vortommen ; foneibe ich mich mit meinem Safchenmeffer in ben Arm, fo fann ich mir eine Aber verlegen und mich verbluten. Am beften ift, ich behaubte, es fei mir eine Ree begegnet, bie meine Baffen gefeit hat, woburch ich jugleich ale ber Unverwundbare meines Gefchlechts erfcheine. Aber meinen Schilb will ich wenigstens fo weich flopfen, ale ob ich, wie ber Erzvater, mit einem Damon ju thun gehabt batte.

(Er befestigt feinen Schilb an einen Baum, und fangt an, barauf lodzuschlagen.)

irbaute. Blorbelis im hintergrunde, geharnifcht mit gefchloffenem Bifir.

### flordelis.

aube gar, ba fteht er. Seiner Spur ht zu folgen, benn er larmt gewaltig. Dirbante.

b wohl Rolande Schild bei Ronceval fo burchlochert mar, : meine?

### Slordelis.

eh' ich? Ha, die Memme! Seinen Schild t er felbst, und macht die Klinge schartig iemt sich hier? Gelächter ober Born?

16 ift eine Drefcherarbeit! Dir thun alle Gelente web.
Il mir Einer behaubten, bag ich feine Strapagen erfann!

# Slordelis.

at ihn Gott in meine Sand gegeben! (Laut.)

hafft bu, pflichtvergeffener Bafall?
cevler! Bilbbieb! Rauber! Ungeheuer!
gft es, hier in meinem Balbrevier
izen, meine Stamme zu verleten,
bein Getofe meine Hafen mir
ber mein Gebiet hinauszujagen,
an's Enbe ber befannten Welt?

### Birbante.

ftrenger herr Ritter, ihr beleibigt einen Unfoulbigen.

Slordelis.

Beleibigen? Unschuldig? Storft bu nicht Tumultuarisch meinen ftillen Bandel, Und machst rebellisch unfre Lombardie? Bon nun an bift bu mein Gefangener.

Birbante.

Rehmt hundert Bechinen zum Löfegelb, und laßt mich laufen!

Mit nichten. Folge mir, Entfeslicher!

Ich gebe taufend Bechinen und ein Trinfgelb an Dero Knappen.

ftorbelis.

Beftechen willft bu mich wie einen Sbirren, Richtswürdiger? Ich bin ein Bannerherr , Bas fummr' ich mich um lumpige Zechinen!

Dirbante.

So zahl' ich euch mit Fersengelb!

(Er will entspringen.)

Du gehft von hier nur in mein Burgverließ, Bo Flebermaufe bir im haare niften, Und Uhus bruten über beinem Schoof. Bo nicht, fo rufte bich zum Kampf mit mir

Bum Rampf?

florbelis.

Bum außerften, auf Beben ober Tob.

Auf Leben mare mir lieber!

Storbelis.

Unhöflicher! So haft du darum nur Entzwei geschlagen beinen Schild, damit Du mir Genugthuung versagen könntest? Gleichviel, ich werfe meinen Schild von mir, So fecten wir mit ausgeglichnen Waffen.

### Birbante.

Berzeiht, ich habe ein Gelübbe an die heilige Crefcentia gethan, binnen Jahresfrift in fein Gefecht mich einzulaffen. 3hr feht felbft, daß ich euch feine Genugthuung geben fann.

### Slorbelis.

So flirb von meiner Fauft! Und wife nur, Daß ich in Fechterfunften Meister bin: Schlag' ich bein Saubt bir ab, fo schleubr' ich es Bis an bie Sterne bes Bobiacus, Daß es im Schaff bes Baffermanns ersaufe!

### Birhante

Bift ihr benn gar nichte, wodurch ich euch mein armfeliges Leben abhandeln tonnte?

Storbelis.

Bas haft bu Glanzenbes auf beinem Belm?

Es ift bas Armsand meiner Braut, bas Einzige, was ich euch nicht abtreten fonnte.

Storbelis.

Das Einzige? Bas? Du tvittft es nicht mir ab?

Soll ich ben Leib bir in zwei Theile spalten, Wovon ber eine nach Aegypten fliegt, Den Bauch zu maften eines Krofobils, Der andre zu Rova Zembla fich In eines Baren Nachen wieder finbet?

Birbante.

Dier ift bas Armbanb!

flarbelis.

Wir find im Reinen, nun entlaff' ich bich.

Birbante.

Ift mir vergonnt, ehe wir uns trennen, nach bem Ramen meines Siegers zu forschen?

flordelis.

36 heiße Berengar. Gebenfe mein!

Birbante (im Abgeben, für fic).

Berengar? Dieser Name ift ganzlich unbekannt in ber Lombarbei. Gott weiß, was für ein Bagabund bas ift! Bon einem Gelben besiegt zu werden, gienge noch an, aber vor einem solchen Bramarbas davon laufen zu muffen, ist nicht Jedem gegeben.

flordelis.

D Memme fonder Gleichen! Konnt' ich je Dich mir zur Seite dulben? Also dieß Bit ein Gemal, wie ihn ber Bater wunfcht! Er scheint ihm tapfer, jugendlich, gewandt, Und wird mit Ueberfluß une ftete versorgen! Nicht länger brang' ich mein Gesuhl zuruck, Befdamen will ich öffentlich ben Geden, Und Guibo's Sand ergreifen ohne Scheu.

Morbelis. Guibo.

Guibo.

Ich fann sie nirgend sinden und erspähn! An jedem schönen Plat erwart' ich sie; Bo nur ein reich belaubter Buchenast Den grüntapetnen Pavillon erbaut, Bo nur ein Quell die moolge Folie Arpstall'nem Wasserspiegel unterlegt.

(Raber fommenb.)

Ein Ritter! Sieh! Bielleicht vermag er mich Am besten aufzuklären. Ebler Herr!

: flordelis.

Bas wünfcht ihr? Bas beliebt euch? Buiba.

Sabt ibr nicht

Ein Fraulein hier im Balb gesehn? Stordelis.

So eben

Berließ fie mich, bie mich hierher bestellt.

Euch herbestellt? Dann ift's die Rechte nicht. Bie beißt fie benn?

florbelis!

Sie nennt fich Florbelis.

Blaten, fammtl. Werte. III.

Guido.

Das ift erlogen!

flordelis.

Junger Freund, bebenft,

Dag ich gewaffnet bin, und ihr es nicht!

Muiba.

Es foll mir nicht an Waffen fehlen! (Er entwenbet ibr ben Degen.) Stordelis (ihr Bifir öffnenb).

Salt.

Und fieh!

Guibe.

D himmel! Morbelie!

florbelia.

Sie felbft.

Buibo (ben Degen wegichleubernb).

Bor biefen Bliden, biefen Rofenwangen Befenn' ich mich ale einen Baffenlofen, Nun mag bein Schwert fich wiber mich erbofen, 3d werbe vor ihm gittern und erbangen.

florbelis.

Run fei bes Schweigens ftilles Thor entriegelt. Und ausgesprochen, was ich reblich meine: Arm will ich fein und niebrig, boch bie Deine! Bas ift ber Glang, worin bas Glud fich fviegelt ? Buido.

Balb brech' auch ich ein langgenährtes Schweigen, Balb fund' auch ich, was ich um bich verbiene:

Des eiteln Borzugs foll mit ftolger Miene Sich nicht berühmen bas Gemut bes Feigen!

Soon hat die Sonne sich vertraut den Fluten, Rit Burpur krönend des Gebirges Spise, Las uns zurück zum väterlichen Sise, Dort wird geschehn, was Biele nicht vermuten.

(Beibe ab.)

# Lorebano's Schloß.

Gin ausgeschmudter, mit Gaften angefüllter Saal. 3m Borbergrunbe Panbolf, Birbaute, Dorine.

# Pandelf.

Die fcone Florbelis fcheint noch mit ihrem Bus befchaftigt?
Dorine.

Sie wird fogleich an ber Sand ihres Batere erfcheinen.

So lagt fie enblich ben Berbienften meines Sohnes Getechtigfeit widerfahren?

Dorine.

Seit heute gewiß.

# andolf.

Ift ihr ichon befannt geworben, bag ibm fein Gegner im Bweifampfe unterlegen ift?

### Dorine.

Allerbings. Nur weiß fie noch nicht, was er mit bem Leichname angefangen?

36 ließ ihn auf bem Felbe liegen.

Dorine.

Das ift unbarmherzig. Ich will einen Sotengraber bingen, bag er ihn einscharre.

Birbante.

Die Raben haben ihn bereits verzehrt.

Dorine.

Bohl befomm's ihnen!

Die Borigen. Lorebano. Florbelis.

forebano.

Birbante fomm! Die icone Stunde graut, Nun hebst du bald ben Schleier beiner Braut, Die dir als Gattin sich ergeben beugt, Bon beiner Thaten Abel überzeugt.

Pandolf.

Mein reichster Segen frone biefes Baar! Dorine (bei Seite).

Ja wohl fein reichfter, benn er gahlt ihn baar! Slorbelis (gu Birbante).

Da ihr auch heut jurudgefehrt vom Streit, So zweifl' ich nicht an eurer Tapferfeit.

Birbante.

Mein morscher Schild, mein schartenreiches Schwerr Bezeugen, daß ich beiner Liebe wert!

flordelis.

Ihr stredtet euren Gegner in ben Sand?

Ber hielte mir, sobald ich kampfe, Stand?

Stets fehrt ihr wieber unverfehrt und fed! Birbante.

Richt unversehrt, mich ziert ein blauer Fled!
Storbelis.

Bo ift bie Spange, bie ich euch geborgt? Dirbante.

Darüber fei nur ganglich unbeforgt!

Bo ift die Spange, frag' ich, zeigt fie her! Dirbante.

Sie bir gu zeigen, fiele mir nicht fcwer.

Run wohl! wo ift fie? Sanbigt fie mir ein!

Das fann wohl nicht bein ernfter Wille fein.

Mein fefter Ernft, ich gab fie euch ale Pfanb. Birbante.

Bern geb' ich fie gurud in beine Sanb.

Auf eurem Selm, Birbante, ftedt fie nicht. Birbante.

Bas fiehst bu mir so zornig in's Gesicht? Storbelis.

Bum legtenmal, wo ift bie Spange? fagt!

Ein Windstoß hat fie mir bavon gejagt.

Nun hab' ich bich, verräterischer Wicht! So ehrst bu mich? So kennst bu beine Pflicht? Hab' ich umsonst bieß Beichen bir vertraut? Bewahrst bu so die Gaben beiner Braut? Für immer fühl' ich mich von dir befreit!

Birbante.

Du grouft zu fehr um eine Rleinigfeit.

Du bift zu rasch!

Pandolf.

Ihr richtet allzuhart!

flordelis.

Befreie mich von beiner Gegenwart!

Rur gu! Ihr feib im Buge. Rur gefdwinb!

Soll ich entgelten, was gethan ber Binb?

flordelis (ihm das Armband vor die Füße werfend).

Elenber! Siehst bu beine Schanbe flar?

Dirbante.

Ba, Florbelie!

Slordelis.

3d beiße Berengar! Dandolf.

pan:

Bas foll bas heißen?

Sorebans. Euer Sohn wird blaß.

Das ichlägt ben Boben vollends aus bem Bag!

(Er entflieht.)

Pandolf.

Bo geht er bin?

Soredano.

Bas hat ihn fo verscheucht?

Laß ihn! Es ift genug, daß er entfleucht! Aus dieser Einen feigen That erseht, Bie meine Zeichen ihm der Wind verweht! Doch daß ihr, Bater, nicht vergebens hier Bersammelt habt so vieler Gaste Zier, So thut ein andrer Freier sich hervor: Empfangt ihn gut, verleiht ihm gern ein Ohr!

Gin anbrer Freier?

Dorine.

Und hier ift er ichon!

Suido erscheint in prächtigen Rleibetn, und läßt fich vor Lorebane auf ein Anic nieber.

Guido.

Ich bin bes herzogs von Biacenza Sohn. Bergebt, wenn ich betrogen euch bis jest! Die Liebe hat mich in bieß haus verfest, Die Liebe, bie ben Bater oft umgeht,

Wenn fie fich felbst auf ihren Bert verfieht. Der Schonen Berg, befragt fie felbst, ift mein, Berfagt ihr fie?

> Aoredans (ibn aufhebenb). Mein lieber Guibo, nein! Guids.

Aufleben soll von Neuem euer Saus, Es wandle Pracht und Frohsinn ein und aus: Der Ritter, der nach Abenteuern schweist, Der Troubadour, der in die Saiten greift, Der Bilgersmann, der nach Loretto wallt, Er sinde hier gastfreien Aufenthalt! Den Saal des Schlosses und des Gartens Flur Belebe Runft, verschöne Liebe nur!

Panbolf.

Doch wer verhilft mir nun zu meinem Recht? Guido.

Befried'gen werb' ich biefen feilen Anecht.

Mein herr Panbolf, es thut uns Vieren leib, Daß ihr bas funfte Rab am Bagen feib! Vandolf.

Berfcwenber ihr, hochmutig und erlaucht, Ich feh's voraus, bag ihr mich wieber braucht.

(Er geht ab.)

Dorine (gegen bas Aublitum). Dieß unfer Spiel. Genüg' es euch für heut, Bis Schon'res euch und Ernsteres erfreut.

# Der Schat des Uhampfinit.

Gin Enfipiel in fünf Atten.

1824.

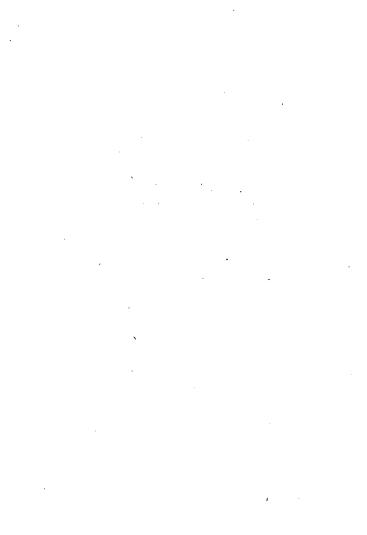

# Prolog.

In bieg ber ichonen Runft geweihte Saus Shidt mich bie leichte Phantafie beraus, Die von fich felbft guerft euch Runbe bringt, Ch fie ben rofenfarbnen Blugel ichwingt, Der fühlend oft bie burre Belt umhaucht, Und in bes Bobllauts ew'ge Boge taucht. Sie weiß ju gut, ihr forbert nicht von ihr, Bas feinem Orte giemt, wie biefer bier: Rur bem Beloten wird's gu benfen Bflicht, Daß er ju Thoren ober Schurfen fpricht, Die er zu beffern ftrebt burch harte Bucht, Um fo zu fammeln feiner Dube Frucht: Der Dichter ftellt fich feiner Borer Chor Als lauter eble, große Menfchen vor, 3hm ward ein weit erhabeneres Amt, Er beffert nicht, indem er nicht verbammt, Und feinem rhythmifden und heitern Mut Erscheint bie Belt, wie Sott fie nannte, gut.

Drum folgt nun auch ber Phantafie fogleich Aus euren Birfeln in bas Kabelreich. Bo bem Gewohnten fich ber Beift entzieht, Bo Laune herrscht, wo jebe Sorge flieht! Bergebt ihr, wenn fie euch bas Leben zeigt Gemifcht und bunt und mannichfach verzweigt: Ihr wißt, fie fpricht fur Ginen nicht allein, Sie lab't bie Belt von allen Seiten ein: So viele Danner fieht fie bier und Frau'n, Und Alle munichte fie veranugt ju ichau'n: Den Sang bes Ernften hat fie wohl bebacht, Und auch fur Den geforgt, ber gerne lacht. Bergeiht ihr nur, verargt ihr heute nicht, Wenn mehr jum Dhr fie, ale jum Auge fpricht: 3mar Manches wird bem Ginn bes Auges flar, Allein ber Geift ift ewig unfichtbar.

Gefällt es euch, so folgt bem Dichter jest, Der euch im Flug bis an ben Nil versest, Sich aus uralter Zeit ein Märchen wählt, Das uns ein frommer Jonier erzählt. Gebrauch und Sitte wechselten seitbem, Doch ist, sie barzustellen, kein Aroblem; Denn tros ber langen, ungeheuren Frist, Blieb boch ber Mensch, was er gewesen ist: Ein Wert von frembem Zwang und eigner Kraft, Ein Spiel bes Glücks, ein Ball ber Leibenschaft!

Wer fagte gang von feiner Beit fich los, Es lebt und webt in ihr ber Dichter blos,

allein ibm jene Bilber ichenft. bie Belt er ju vergnugen benft. bat er bier gefliffentlich verftreut Big von geftern und ben Scherg von beut : pren euch, bag Alles nur ein Spiel, enen ibm, benn fein Bebarf ift viel, el ericheine bier auf fein Bebeiß, ber alte Berobot nichts weiß ichter lab't an feinen fargen Tifch. It fich reich und lebt verschwenderifc. r fich eher jeben Wehl verzeiht, icht gebantenlofe Rüchternheit. ig's gefchehn, nachbem er bieß gewagt, : gefällt euch, ober migbehagt, boch ftete ber inn're Troft ihm bleibt, in Begierbe nach Bollenbung treibt. ort ihn an, ba nur fur euch er lebt,

venn es nicht unmöglich ift, vergebt!

# Perfonen.

Mhampfinit, König in Memphis.
Bliomberis, Pring von Anbien.
Pfammis, Schahmeister bes Königs.
Thonis, Baumeister.
Siuf, feine Söhne.
Sethon, feine Söhne.
Batarbamis, ein Hofbebienter.
Kafpar, im Dienste bes Prinzen.
Diora, Rhampsinits Lochter.
Piromis, ihre Gespielinnen.
Bolydamna, Gattin bes Baumeisters.
Gine anbere Aegypterin.
Zwei fönigliche Mächter.
Sefolge, Dienerschaft.

Garten bes Ronigs Rhampfinit.

Ein hobes Gebaube im hintergrunde.

Diora. Piromis. Bariniffa.

Diora.

Noch einen Straue! Die fruhften Blumen find Die lieblichften.

Piromis.

Das eben find' ich nicht:
Im Gegentheile, wenn allmählig erft
An diesem Lack, an diesem Josephöstest,
An Anemonen und Levkojen sich
Die flügg gewordene Natur versucht,
Entfaltet endlich sich der Rose Schoof,
Der eine Fülle von Bollenbung athmet.

Bariniffa.

Du schwarmft, Piromis, wie bu pflegft zu thun, Ich aber nehme mich Diora's an, Und weiß am besten, wo's ber Rose fehlt.

Piromis.

Wo fehlt es ihr?

Bariniffa.

Für's Erfte wird fie rot;

Ber rot geworben, schant fich; wer fich ichamt, Der flagt fich irgend eines Fehlers an.

Diromis.

Weßwegen follte fich bie Rofe fcamen? Barinissa.

Erratft bu's nicht?

Diromis.

Mein.

Bariniffa. Und ich nenn' es nicht,

Beil fie gemein es hat mit Menfchenschabeln.

Piromis.

Es ift nicht fcwer, ein biechen Big zu zeigen, Sobald man berb und unmanierlich ift.

Bariniffa.

Die Staatsperrude ber Manierlichfeit Bebedt gewöhnlich einen hanbenflock, Statt eines wißigen Gehirns, Biromis!

Diora.

Gebt endlich euer Neden auf! Es ift Beinah verbrüßlich anzusehn, wie zwei Genüter, fähig ber Berftändigung, Sich in beständiger Jänkerei gefallen. Doch weg von dieser Grämlichkeit, und laßt uns zu ben Blumen fehren! Seht, :fer Pfirfichbaum bie weiße Banb nen roten Bluten überbedt!

Diromis.

t fogleich ben oben Raum benutt.

Bariniffa.

s ift wahr, ber Bau ist kaum vollendet, on erscheint die kahle Mauer hier biger Lebendigkeit bekleibet.

Diromis.

bes maffigen Bebaubes 3med?

Diora.

Bater hat's für seinen Schap bestimmt, ite noch barein verborgen wird. se seht ihr eine Reihe Sflaven, mit Riften ober Sacken, schon hor fich nabern.

Bariniffa.

Unter ihnen ift

nig felbft mit feinem Schapverwalter.

Piromis.

igt, daß Rhampfinit der reichfte Mann ien fei, die auf der Erde wohnen?

Diora.

wohl Riemand rings herumgefragt.

Bariniffa.

nig naht.

ten, fammtl. Berte. III.

### Die Borigen. Rhampfinit.

Ahampfinit (hinter fic befehlenb). Die Silberbarren bringt

Ins Borgemach zu bem gemunzten Golb, Die Sade schichtet an ben Wänden auf, Und auf die zierlichen Gestelle setzt Die Kostbarkelten und Juwelenkasichen.

(Bervortretenb.)

Du liebst die frische Morgenluft, Diora, Und bietest bar zum Opfer madchenhaft Dem jungen Tag die noch bethauten Blumen, Indes ich, übend eine Königspflicht, Mich aufgemacht, um jene lastenden, Dem Erdenschoof entriffenen Metalle Auf's Neu der festen Wohnung zu vertrau'n, Wo sie, gesichert für das künftige Bedürsniß, tot, als träge Massen rubn.

Diora.

Tot an fich felbft, boch für bie Lebenden Bestimmt, und ohne Mugen für die Toten: Dieß haben vor den Blumen fie voraus. Denn diese Myrrhen, diese Casten, Ja, diese Würzefrauter rings umber, Bogu bedient man ihrer sich zulest, Als um die Leichname zu baffamiren?

Mhampfinit.

Das ift ein allgu melancholischer

Gebante für ein Mabchen, wie Diora! Auch Braute feben fich nach Blumen um.

Diora.

Doch wohl zuerft nach einem Brautigam.

Ahampfinit.

Er fleht bir näher als bu glaubst und hoffst.

Diora.

Benn du für mich ihn suchft, so habe Dank: Ersparte Bahl ift auch ersparte Mühe.

Ahampfinit.

Du nimmft bie Sache, scheint es, allzu leicht: Bo viel zu wagen ift, ift viel zu wägen.

Digra.

Es ift Bliomberis von Nubien, Den ich erwarte jeden Tag, und der Dir seine Hand entbieten läßt durch mich.

Diora.

Bo eine Hand ift, ist ein Arm, und wo Ein Arm, ein Rumpf, und wo ein Rumpf, ein Kopf: Bosern der Kopf mir nicht behagen sollte, So send' ich ihm die hand zurück — durch dich.

Ahampfinit.

Das steht bei dir; allein man schilberte Den Prinzen mir als einen feinen Mann, An Geift nicht minder als an Wohlgestalt.

Diora,

Das "Richts bewundern" foll mein Motto fein, Benn ich ihn febe.

Mhampfinit. Belde Buverficht!

Diora, hute bich, bag nicht zulest Der Liebesgott fur bich bie Bfeile icharft.

Diora.

Er eignet zweierlei, wie Jeber weiß: Bor feinem fpig'gen goldnen bin ich ficher, Den bleiernen befürcht' ich allenfalls!

Mhampfinit.

Bie aber, wenn er in ber Gile fie Bermechfelt und ben goldnen fchieft?
Diora.

Je nun,

So leg' ich biesen bann als Ravität In beinen Schap.

Rhampfinit.

Für heute, icheint es, ift

Dir wenig anzufommen; aber fommt Der Bring nur an, fo fenfft bu wehl bie Baffen!

Diora.

Bo nicht die Augen, wenn er mir gefällt.

Ahampsinit.

Und hebft fle, wenn er bir miffallt?

Diora.

Gewiß!

Die häslichkeit ist unverführerisch, Das ist das Einz'ge, was an ihr zu loben; Denn ware das Abscheuliche zugleich Auch das Berfängliche, so würde balb Die Welt zum Tartarus!

> **U**ha mpsinit. Genug bavon!

Denn wir verlieren uns am Ende noch In philosophische Bergliederungen. Mit deiner Laune lockt du selbst den Ernst, Den sinstern König, vom Gebankenthron, Und tandelst spielend ihm das Zepter ab. — Lebt wohl, ihr Frauen! Was geschehen soll, Es sügt sich mit der Zeit, zumal bedarf Die Liebe keines Vorberichts, sie sindet Bon selbst sich, vielleicht bei dir, Diora!

(質5.)

## Die. Borigen, ohne ben Rinig.

# Bariniffa.

Bas mich betrifft, fo bin ich allerbings neugierig ben Bringen fennen zu lernen.

### Diora.

Benn ihn fein Krofodil unterwege verschlungen hat, fo wird er une balb ju Theil werben.

# Bariniffa.

An beiner Stelle, Diora, ftubirte ich ichon auf eine gelehrte Anrebe, um ihn ju begrußen, fobalb er hereintritt.

#### Diora.

Bas wurdest bu vorbringen? Lag horen! Gieb uns einen Abrif bavon aus bem Stegreife!

Bariniffa.

3d will's versuchen. Doch mußt ihr mir weiter helfen, wenn ich fteden bleibe.

Digra.

Das wird fich finben.

Bariniffa.

D Bliomberie von Rubien . Dem's vom Auge fiel wie Schuppen, Seit du mich von fern erblickteft Durch ber Liebe golbne Luppen; Laffend in ber Rinberftube Stedenpferd und Glieberpuppen, Boaft bu burd Moraft' und Thaler. Ueber Sohn und Bergesfuppen; In Begleitung beiner Schaaren. Im Befolge beiner Truppen Bift bu nun berabgefegelt Auf bes ichlamm'gen Rile Schaluppen, Um bich in platon'icher Liebe . hirngespinnften einzupuppen, Um burch Seufzer wegzublafen Diefe Byramibengruppen, Um burd Thranen gang Megypten Bu verfehn mit Bafferfuppen:

Gerne wurd' ich bich umarmen, hatt' ich leiber nicht ben Schnuppen! Viromis.

Der Conuppen ift anstedenb, bas ift mabr, und fo mare bein Rorb gerechtfertigt.

Diora.

Aber bu fagft ihm zu viel, um ihm Richts zu fagen. Bariniffa.

Eine abschlägige Antwort ift weniger ale Richts.

Laft uns hinein! Die Mittagssonne fangt Bu brennen an. auch, furcht' ich, haben wir Dieß Spiel zu weit getrieben. Gerne folgt Der ausgelaff'nen Luftigkeit ein Uebel.

(815.)

### Strafe von Dempbis.

Polphamna und eine andere Megyptierin.

Polydamna.

Ich bitte bich, halt! Bas bebeutet biefer Auflauf? Saft bu meine Sohne nicht gefehn? Ich fuche fie feit einer Stunde. Aegyptierin.

Bahricheinlich find fie auch unter bem Boltshaufen.

Bas ift's?

# Regoptierin.

Der Pring von Nubien halt feinen Einzug in die Stadt. Er freit um die Bringeffin Diora.

### Dalpdamna.

Rir ift nicht hochzeitlich zu Mute. Meinen Mann hat der Schlag gerührt; er wird biefen Tag nicht überleben. Wenn ich nur wüßte, wo meine Sohne waren! (216.)

Bliomberis ericeint mit Gefolge. Reben ibm fein Diener Rafpar, ber ibm ben Sonnenfchirm über's haubt halt.

### Bliomberis.

Sieb mir die Tafel und den Griffel her! Es brangen fich Bemerkungen mir auf, Die der Bergeffenheit anheimzustellen Rur einem Ungebildeten geziemt.

# Aafpar.

hier ift bie Schreibtafel. Mir barfft bu beine Geheimniffe ohne Siegel vertrauen. Benn ich nicht hinter bie Schule gegangen mare, fo tonnt' ich lefen.

### Bliomberis.

Sieh, wie die Leute fich um uns versammeln, Und fich einander auf die Füße treten! Das zeichn' ich in die Tafel ein, es scheint Ein altägyptischer Charafterzug.

Aafpar.

Gin uralter.

Bliomberis.

Much burch bie Renfter fteden fie bas Saubt:

Du weißt, bas thun bie Rubier auch, es ift Durch Tradition vielleicht auf uns gefommen.

Kafpar.

Benn ich in die Sohe feb', fo ftolpr' ich. Das verwünschte Bolf verscharrt die gefallenen Ochfen in ben Boben, und läßt bie horner herausqueen.

Bliomberis.

Das ift befannt, bas brauch' ich nicht ju fcreiben.

Aafpar.

hier zu Lande werben die Schweine beerdigt, und bie Renfchen eingefalzen.

Bliomberis.

Um welche Reihen von Jahrhunderten Steht folch ein Bolf noch hinter uns zurück, Das so verwerflichen Gebräuchen fröhnt.

Rafpar.

Ja, fa, hier gilt bas Spruchwort: Wenn's ber Brauch ift, fo legt man bie Ruh in's Bett.

Bliomberis.

Ich bitte bich, o Kaspar, noch einmal Um Das, was oft ich bat: Gewöhne bir Die allzuplumpen Rebensarten ab!

Bo nicht, so wird es besser fein, bu schweigst.

Aafpar.

Eins ift Reins. Du mußt mir hie und ba burch bie Finger febn.

Bliomberis.

horch mehr auf mich, bestrebe dich hinfüro, Der Sprache Quintessenz dir anzueignen!

## Rafpar.

Benn ich profitiren will, fo muß ich reben burfen. Die Uebung macht ben Meifter. Ber nie ausgeht, fommt nie beim.

Bumal bei hofe nimm bich ja gusammen, Dag vor bem Ron'ge bir und meiner Braut Rein allzu pobelhaftes Bort entschupfe!

## Aafpar.

Bor meiner Plauberhaftigfeit bift bu ficher! Wer wenig weiß, bringt wenig vor. Rurze Haare find balb geburftet.

Bliomberis.

Sobalb ich niefe, rufft du: helf bir Gott! Das giebt mir immer einen Stich in's herg; Es heißt vielmehr: Bu Dero Bohlbefinden!

Rafpar.

Bu Dero Boblbefinden!

Bliomberis.

Bom Tisch aufstehend, fagst bu: Wohl bekomm's, Anstatt: Ich wünsche wohl gespeist zu haben!

Aafpar.

Befpeist zu haben!

Bliomberis.

Auch das Abes, fobald du bich entfernft, Ift viel zu plump. Man fagt vielmehr: 3ch habe Die Ehre, mich zu Gnaben zu empfehlen!

### Rafpar.

But! biefe brei Stude hoff' ich mir gu merten. (Er wieberholt fie im Abgeben. Der Jug geht vorüber.)

### Saus bes Baumeifters.

Thouis in einem Lehnfeffel. Gethon. Ginf.

Sathon.

hat bich ber Trant geftarft?

Chonis.

Für Augenblide,

Rein lieber Sohn, und biefe will ich nun, So lang noch Herr ich eines Athemzugs, Euch ein Geheimniß zu vertrau'n, benugen.

Biuf.

Bir horden bir mit ungetheiltem Dhr. Chonis.

Du weißt, Siuf, dir ist bekannt, Sethon, Daß ich im Dienst des Königs Rhampsinit Mit Kunst und Fleiß ein mächtiges Gebäude 3u Stand gebracht, ja, kaum zu Stand gebracht; Denn dieses großen Bau's Bollendung geht Mit meinem Tode beinah Hand in Hand. Es dient dem König jenes seste Haus Jum Schatzgewölbe; benn sein Reichthum ist Wie Sand am Meere, wie der Wüste Staub. Nun sind die Schlösser zwar und Niegel gut, Die Thore sest, die Fenster wohlvergittert; Mein, vernehmt, wie einen Zugang ich Zum Allerheiligsten mir offen hielt:
Auf einer hintern Seite dieses Bau's, Die nach den Gärten sieht und im Gebusch

Berborgen liegt, hab' einen Quaberstein Ich in die Mauer kunftlich eingefügt, Der ein und aus bequem sich heben läßt, Und so zur unsichtbaren Bforte dient. Wenn Einer nun von euch in Not gerät, So weiß er, wie er sich zu helfen hat. Ich bin erschöpft; geleitet mich hinein Bu eurer Mutter in's Gemach, damit Ich Rube sinde bort, vielleicht für immer.

(Mb mit Sethon

Siuf.

Bohlan, jum Bert, Siuf! Eröffnet ift Gin Felb ber Thatigfeit, ein Felb ber Lift. Bu taufend Bunfchen, Die ich ftill gebeat. bat mich bas Bort bes Batere aufgereat. Dich aus bem gang Alltäglichen ber Beit Bum Abenteuerlichen eingeweiht! Die frifche Rraft, von ber mein Bufen voll, Beig nun, mobin fle fich verfdwenben foll. 3mar Schape find vielleicht fein großes Glud, Doch icheint bas größte mir ein Bageftud! Es icheint, gespornt von biefem beigen Trieb, Ein ibealifch Wefen mir ein Dieb! Die fubne That im ftillen Raum ber Racht, Des Ronige Bort in feiner golbnen Bracht, Der buft'ge Garten in bes Donbes Schein, Und im Bebuiche ber bewußte Stein: Sie winten, brangenb fich um mich herum,

Mir in's gefährliche Proscenium; Doch ift Gefahr ein Lockenber Beruf, Drum unverzagt an's fühne Werk, Siuf!

# Zweiter Aft.

Pallast bes Rönigs.

Mhampfinit allein.

Das ift boch feltfam und beschäftigte Dich biefe gange Racht unausgefest, Und raubt mir Schlaf und Ruhe. Raum verfchloß 36 meinen Chat in jenes fichre Saus, So melbet Bfammis, bag er einige Rleinobien vermißt, von benen er Ausbrudlich fich bie Stelle vorbemertt, Die ihnen angewiesen warb. 3ch fenne Seit vielen Jahren feiner Treue Bert, Die bem entfernteften Berbachte tropt; Das Saus ift feft, fein Riegel ift verlett, Die Thore ruben in ben farten Angeln So nach wie vor. Nun ist zum Unglück auch Der fluge Meifter, ber ben Bau vollführt, In biefer Racht gestorben, und es lagt Bei feiner Mumie fich fein Rat erholen.

Pfammis tritt auf.

Ahampfinit.

Du tommft mir wie gerufen! Sprich, wie fteht's In meinem Schat?

Plammis.

Noch schlimmer als zuvor:

Auf's Neue fehlen Mungen und Juwelen. Uhampfinit.

Durch welche Runft? burch welche Bauberei?

Es macht mich ungedulbig, wie dich felbst, Ja, und mit Necht, noch mehr als ungedulbig: Mein gufer Name leidet. Aber, Herr! Sobald du nur im Mindesten vermutest, Daß ich den kleinsten Theil an diesem Raube Genommen habe, so vernichte mich, Laß mich versenken in den Nil, und wirf Den Krofodilen mich zur Speise vor! Sieb einem Andern dieses Amtes Last, In den du eisernes Vertrauen setzelt. Mein greiser Scheitel ward in Ehren grau, Zweideut'ge Blicke würd' ich nicht ertragen, Und wären's auch die beinigen, o Kürst!

Ahampfinit.

Du haft fie nicht von mir zu fürchten, Freund! Beit von dir ab verirren sich, wiewohl Bergebens, schwankende Bermutungen: Auf keine Fahrte flößt mein spürend Aug. Dfammis.

Berboppelt find bie Machen jedes Thore, Erneut die Schlöffer, und vereibiget Der Schloffer felbst, der alles Eisenwerk Geliefert hatte.

Ahampfinit.

Das ift wohlgethan, Und hindert fünftigen Betrug vielleicht. Vammis.

Bir wollen es erwarten.

Die Borigen. Patarbamis.

Patarbamis. Herr und Fürft!

So eben ift ber Bring von Rubien, Die Stadiherberge feierlich verlaffend, An bes Ballaftes Pforten angelangt.

Rhampfinit.

Er ift willfommen. Führ' ihn in ben Saal!

(Schasmeifter ab.)

Der Bring von Rubien und Rafpar treten auf mit Gefelge, von Batarbamis geführt.

Mhampfinit.

Bliamberis!

Rein Gruß erfrecht fich in bein fürftlich Ohr, Und wunscht bein Bohlergehn, o Rhampfinit! Mhampfinit.

Du bift burch weite ganber hergereist, Und wirft une Manches ju verfunden wiffen.

Bliomberis.

Die Lander hab' ich nur von Beit zu Beit Des Blide gewürdiget, ba felten ich . Bon meinem Tagebuch mich abgemußigt. Abampfinit.

Doch mandmal fahft bu wohl auch bruber bin? Bliomberis.

3d habe genialische Motizen Bon Beit zu Beit mir angefertiget, Um einft in Rubien fie berauszugeben: 36 fam auf Runft und auf Ratur ju fbrechen, Und rugte nebenbei bie theuren Bechen.

Mhampfinit.

3ft's mahr, bag unten tief im Dobrenland Ein wunderlicher Brunnen fich befindet, In bem bas Bolg, wie Gifen, unterfinft?

Bliomberis.

Die Menge fabelt's, ich befucht' ihn nicht. Bbampfinit.

Ce mare boch ber Dube wert gemefen. Dan fagt bavon, bag langes Leben er Dem Babenben verleihe, beffen Leib Dit Beilchenbuften er bebalfamirt.

Bliomberis.

Man fagt es, bod Bernunft'ge glauben's nicht.

Whampfinit.

Und boch behaubten's, bie es angeschaut.

Bliomberis.

Der Bunberglaube, ber noch außerbem Den Geist verbunkelt und erniedriget, Gefährbet das moralische Gefühl, Und widerspricht dem Ideal der Tugend.

Mhampfinit.

Du bift ein Belb in ber Philosophie, Bliomberis!

Bliomberis.

36 fcage bie Bernunft, Und liebe bie verschieb'nen Ibeale.

Mhampfinit.

Bie fieht es aber mit dem Birflichen? Berschmähft du ganz und gar es?

Bliomberis.

Salb und balb :

36 laugne, bag es ift.

Ahampfinit. Das Birfliche?

Bliomberis.

Rur bie Bernunft ift wirflich, Rhampfinit!

Die beinige ?

Bliomberis.

Barum nicht eben bie?

Blaten, fammtl. Berte. Ill.

### Mbampfinite

Nun glaub' ich's, baß bu feine Bunber glaubft. Geh, Batarbamis, melbe meiner Tochter, Der Bring von Nubien fei angelangt, Benn fle ihr Angesicht ihm gönnen wolle.

(Batarbamie ab)

(Bu Bliemberie.).

Ber ift benn bieser ruftige Gesell, Der bir ben Sonnenschirm zu halten pflegt?

Bliomberis.

Ein Rubier, boch aus bem Bobel faft; Bemiß, ich bitte bich, nur nicht nach ihm Des Bolfs Cultur, bes Landes Stgateverfaffung.

# Aafpar.

Wer bofe Nachbarn hat, ber lobt fich felbit: Ich bin ein treuer Diener und Cumpan, Und führte flets ben Sadel auf ber Reife. Ich bin bei uns in Aubien zugleich Mit meinem Prinzen hier erzogen worben, Und gleiche Bruber, gleiche Kappen!

Bliomberis.

Magr!

(Er fclagt ihn.)

Aafpar.

Ich schweige ja. Bei mir gebeiht die Zucht. Denn, wie's im Sprüchwort heißt: Ge geht kein Streich Berloren, außer der daneben geht, Die Pringeffin Diore tritt auf mit Piromis und Gefolge.

#### Bliomberis.

Bom himmel fällt bes himmels schönfte Gabe, Die zu beschreiben mir die Worte fehlen: Die Sonne selbst ift gegen dich ein Rabe, Und muß ihr &-icht aus beinen BI-iden stehlen.

## Aafpar (bei Seite).

Er niest! Wie heißt boch gleich ber Spruch? (Laut.) Ich habe Die Ehre mich zu Gnaden zu empfehlen!

Bliomberis (bei Seite).

Berwunschter Tölpel! (Laue.) Denn ich weiß — bu weißt es — Die Raben ftehlen — wenigstens — so heißt es.

#### Diora.

Ich fann bir nicht in alfo hohen Phrasen, D Bring, erwiedern beine Hulbigungen, Die schöne Gabe, bichterisch zu rasen, Bird nicht in jedem Augenblick errungen, Und ift abhängig von des Mondes Phasen. Bliomberis (bet Sette).

Auch ist die Schlußtirade mir mißlungen: Nein Niesen hat, und dieses Kerls verherte Dummbreistigkeit, gebracht mich aus dem Texte.

(Laut.)

Es ift bein Ruf in unfer Land gefommen, Bie ein Comet, mit Glud und Beh belaben, Da ift mein Herz an feinem Stral entglommen, Als war's, anstatt ein Herz, ein Schwefelfaben; Beschäbigt war ich, ale ich's wahrgenommen; 3d reiste fort, ale ich gemertt ben Schaben, Und ale ich fortgereifet, fam gulest ich In Memphis an, und vor bir fiebe jest ich. Diora.

Es ift ein Beitungeblatt hierher gebrungen, ... Dag bich es uns und beinen Ruf befchriebe: Ich borte nicht, was nirgend ift erklungen, Bas ich nicht hörte, wedte feine Triebe; So warb mein Berg, ale Jonas, nicht verichlungen Bom gierigen Leviathan ber Liebe. Eh bu gefommen, batte nichts zu thun ich, Du famft, v Bring, und vor dir ftebe nun ich.

Bliomberis.

Bie foll mit fargen Sylben ich bestreiten Die Roften beg, mas ich fur bich empfinde? Bann wird bas Deer mir Thranen gubereiten? Bann werben Athem mir verleihn bie Binbe? Den himmel fleh' ich um Erhabenheiten, Die Erbe bier um blumige Bewinde; Doch icheint, Sohn fprechend meinem tiefen Innern, Der himmel ehern und bie Erbe ginnern.

Diora.

Die foll ich Worte nur zusammentragen Für Das, mas nicht ich bir zu fagen habe? Mur ftete ju fprechen, ohne mas ju fagen, Das war von je ber Rebner größte Gabe: Daß fie mir mangelt, laß es mich beklagen, Und greife wieber nach bem Banberftabe,

Bis himmel einft und Erbe fich verschönern, Benn jener luftig wird und biefe thonern.

Bliomberis.

Die Liebe fammelt auf bem haubt mir Kohlen, Bom Blasebalg ber Sehnsucht angeblasen; Doch gerne scheid' ich, ba du es besohlen, Berschließ' in mich die glühenden Estasen: Einft, hoff' ich, wird die Seele sich erholen, Bon sand'ger Buft' auf lachenden Dasen; Dann hoff ich noch mein durres Gerz zu laben!

Lebt mobl!

## Aafpar.

Ich wünsche wohl gespeist zu haben! Beide ab, der König, mit den Scinigen, begleitet sie, so das Diora und Viromis allein zurück bleiben.

Piromis.

Rein, ich bewundre bie Gebuld, mit ber Du ihn empfangen! Unerträglich ift, Ihn blos zu feben, unerträglicher, Ihn anzuhören; aber einzugehn In seinen Styl, ihn zu erwiedern, scheint Das Unerträglichste von Allem mir!

Diora.

Bie aber, wenn mich biefe Scene boch Berftreut, wenn abgefehrt fie mein Gemut Bon melancholifchen Betrachtungen ?

Wiramis.

Bon melancholischen - ich wage faum

3ch eilte fort, er hatte mich gesehn, Und er begann, mich zärtlich anzussehn. Doch bald erreicht' ich in erschrockner Sast — Ich schaute nie zurücke — den Pallast. Doch schlug mein Herz, mein seuchtes Auge quoll, Noch, immer noch von seinem Bilde voll. Und ach, die Sonne hat es nicht verscheucht. Noch schlägt das Herz, noch ist das Auge seucht!

Bie scheinst bu mir verwandelt, o Diora!

Diora.

3ch felbft begreife mich am wezigsten.

Piromis.

Du mußt ihn wieber febn.

Diora.

So ratft bu mir ....

Piromis.

Du mußt erforschen, wer es ift. 3ch will hinunter bich begleiten biefe Racht, Denn baß er tommen wird, bezweift' ich nicht.

Diora.

Birft bu mit ihm zu reben bich erfuhnen?

Berlag bich brauf!

Bierg.

Roch ift mir alles Dieg

Ein neuer, fremder Traum, der nie vielleicht In That, in Leben fich verwandelt. Komm!

(ALS.)

### Bans bes'Banmeifters.

Siuf allein.

Wie fehr bemuhn wir uns um irb'iche Guter, Doch unverhofft nur tommt ber mahre Segen, So trat mir, ber ich nichts gesucht, entgegen Dein Jugendreig, bein göttlich aufgeblühter!

Run fei bas Schickfal unfrer Liebe huter, Sei's, bag es gutgefinnt fie wolle pflegen, Sei's, bag es führe nach verschiebnen Wegen. Die nach einanber ftrebenben Gemuter.

Denn oft geschieht's, daß uns ein Bunsch in Gile Den Ruden fehrt, nach angftlichen Beschwerben, Und oft genießt man feiner eine Beile.

Bielleicht, bag nie ein Wort wir wechseln werben, Bielleicht, bag balb uns werben wird zu Theile Der fconfte Theil bes schonften Gluds auf Erben.

#### Ginf. Gethon.

Sethon.

Du plagft noch immer bich mit gartlichen, Berliebten Grillen, lieber Bruber, haft Die schone Gartenkonigin noch nicht Bergeffen, scheint es.

Siuf.

Bas bir fcheint, es ift.

Bethon.

haft bu erfundet, wer fie war, Giuf?

Wie fonnt' ich bas?

Sethon.

Doch hoffft bu, biefe Racht

Sie wieber angutreffen?

Siuf.

Benn ich je

Bon ihr zu hoffen habe, hoff' ich es. D Sonnenuntergang, Berliebte beten Dich an ale Gott!

Bethon.

Die Diebe Rhampfinits beschwören bich!

Biuf.

Das Glud ber Liebe gleicht dem Quell bei Theben, Er ift zur Mittagestunde falt wie Gis, Des Morgens lau, und auch bes Abends lau, Doch brennt und fiedet er um Mitternacht.

Bethon.

Du folgst mir boch jum Schapgewolbe heut?

Den foftlichen Juwelengurtel fah
Ich gestern borten liegen, gestern fchien
Er unbenutbar mir und unbequem;
Doch heute weiß ich, wie er zu gebrauchen,
Und welchen zarten Leib er gurten foll.

Bethon.

Du willst durch folche Saben uns verraten? Befinne bich! Lag beine Klugheit nicht Berliebtem Schwindel unterliegen!

Binf.

Someig!

Bas ift zu fürchten? Solche nächtliche Geschenke zeigt man nicht zur Schau herum, Am wenigsten dem Könige. Wie will uns dieser, sah' er ihn, zur Strafe ziehn, und aus dem Gürtel auch die Geber kennen? Rein! Benn er nicht die List der Königin Litofris sich zu nuze macht, so wird Er schwerlich uns erwischen.

Sethan.

Belde Sift?

Binf.

Rennst bu das Lied nicht von der liftigen Ritofris, Bruder?

Sethon.

Rein, wie lautet es?

Biuf.

Des Brubers Totichlag Erhöht Nitotris, Und boch vergißt fie Den argen Mord nicht. Sie läßt ein Haus bau'n Im Erdenschoof tief,

Die Dorber labt fie Bum bunfeln Bohnfis. Sie tifcht ein Dahl auf, Dann eilt bavon fie. Da raufcht und wogt es, Wie wenn ein Born fdwillt, Der ungebammt oft Gewaltig loebricht. Bon jeber Seit' her, Ergießt ein Strom fich. Der vom Gewölb' hoch Beruntertropft bier, Und bort vom Abgrund Bebrangt emporquillt, Der aus ber Banb felbft Gemach bervorfließt. Die Morber febn balb Nur Tod um Tod rings, Denn feine Flucht frommt.

So that Ritofris.

# Dritter Aft.

Sarten bes Ronigs. Erfte Morgenbammerung. Diora, hernach Piromis.

**4**,000.24 4.000.

Diora.

Bemach verlischt ber Sterne Glanggewühle, Und Abidieb nehmend icheint es fich ju regen: Die Sterne find vielleicht nur goldne Pfühle, Borauf ihr Saubt bie Liebesgotter legen; Doch ach, es weht icon eine heil'ge Ruble Bom Sonnenaufgang her uns frifch entgegen: Der Tag ericheint fo fbat, und boch fo fruhe, Denn jebe Beit ift eine Beit ber Dube! Sobald ein Trieb vermag bas Berg zu binben, So ift ber Reig ber Gegenwart verschwunden, Man lagt bas icone Machfte fich entwinden, Und wünscht, erfehnend alle funft'gen Stunden, Im Beng ben Berbft, im Berbft ben Beng gu firen; Doch ach, bas Glud allein wirb nie gefunden: Es welfe nun ber Barten ober blube, Denn jebe Beit ift eine Beit ber Dube!

Piromis (hereineilenb.)

Laß ab zu schwarmen, benn es nähert fich Die schone Wirklichkeit. Ein junger Mann Tritt aus bem bunkeln Rosenbufch hervor, Der bort fich an die Mauer schmiegt.

Piora.

Er ift's.

Piramis.

Soll ich ihm rufen? ihm entgegengehn? Diora.

Rein — ja boch — ober — thue was bu willft! Sinf (hervortretenb).

3mo Frauen manbeln bort am Tulpenbeet: Sie ift's, sie ist es, bie zur Rechten geht! Mit ihren Locken spielt bie Luft ber Nacht, Als waren's Bellen, die sie krauselt sacht. Bohlan, ich trete naber!

Piromis.

Frembling, halt!

Du brangft hier ein mit frevelnder Gewalt. Ber hat, bich hier zu zeigen, bir erlaubt?

Die Liebe, die an Gegenliebe glaubt. Diromis.

Bermeffener! Sinweg von biefem Ort!

Bald treibt mich ohnehin die Sonne fort.
Dixomis.

Du bift verloren, wenn ich rufe.

Riuf.

Ruf!

Piromis.

Die nennft bu bich?

Sinfi. 3ch nenne mich Siuf. Pirsmis.

hinweg, Siuf! Beleibige nicht mehr harmlose Frauen ohne Schirm und Wehr!

Binf.

Bird mir, die Schönheit anzuschau'n, mißgönnt? Bersagt ihr, was ihr nicht versagen konnt? Berlieren diese Blumen ihren Mert Beil sie das Auge zu beschau'n begert? Sobald Gefühl der Schönheit Seele schwellt, So wünscht sie, daß sie leuchte vor der Welt! Bas Götter ihr im reichen Maaß verlieh'n, Darf sie den Sterblichen es karg entziehn?

piromis.

Sophistenfunfte hab' ich nicht gelernt: Benug, es wunfcht bie herrin bich entfernt!

Siuf.

Aus ihrem Munde glaub' ich es allein.

Diòra.

hinweg, Siuf! Es bricht ber Tag herein.

Siuf,

Co ift's ber Lag, ber mich verscheucht, nicht bu? Diora.

Es fommt an mich bir feine Frage gu.

Biuf.

Doch fame fie, was fagteft bu mir bann?

Diora

Die Sonne fagt es bir, verwegner Dann!

Biuf.

So munich' ich bir, bich jest zu fliehn bereit, Ein Lebewohl, boch nur auf futze Beit!

Du grollft; boch meinft bu's, hoff ich, nicht fo folimm - Gieb beiner herren biefen Gurtel - nimm!

(Er entfernt fich

Diora.

Ein schöner Augenblid entfleucht geschwind, Bie ein zu fruh verblichnes, theures Kind: Benn Kraft und Reiz und Lieblichfeit es just Entfaltet, flirbt es an der Mutter Bruft!

Piromis.

Sieh biefen Gurtel an, wie reich, wie fein! Diora.

ha, welch ein Spiel von Farben, Stein an Stein! Viromis.

Es wechselt hier mit köstlichem Topas Rubin, Smaragd, Sapphir und Chrysopras. Wer ist der Wann, der solche Gaben giebt?

Diora.

Reich mag er sein, und mehr als das — er liebt. Viromis.

-Und mehr als bas, er ift zur halfte toll! Lag une hinein, und Bariniffa foll Mit une bewundern biefen bunten Schein.

Diora.

So weihn wir fie in bieß Geheimniß ein?

Diromis.

Bas läßt sich thun? Bir werden boch zuleht Dazu gezwungen werden. Thun wir's jest!

(Ab.)

## Schaggemblbe.

Rhampfinit. Pfammis. Patarbamis. Bliomberis.

Bliomberis.

Dein Reichthum fest mich in Bermunberung. Abamplinit.

Du haft die Salfte kaum davon gesehn: hier liegen Bepter und Infignien, Borunter des Sesostris Diadem.

Bliomberis.

Alebt nicht ber Unterthanen Schweiß baran? Mhampfinit.

D feineswegs! Zwar hat er die Kanale Argyptens angelegt; doch that er es Durch die im Krieg bezwungnen Stlavenhande.

Bliomberis.

Doch bas Erobern fceint mir unmoralifc.
Ubampfinit.

Bir benken nicht fo zärtlich hier zu Land. Es brauche Jeber jede Kraft, die ihm Natur verliehn, und die die Zeit erlaubt. Blismberis.

Doch, ift bie Ruhmbegier nicht lafterhaft?

Mhampfinit.

Es kommt brauf an, was man sich benkt babei. Gemüter giebt's, die einem ganzen Bolk, Die einer Welt zu bienen sich erdreisten, Und wünschen, theuer ihr zu sein. Daraus Entsteht ein gegenseitiges Berhältnis. Der Ruhm ist auch nur eine Liebe, doch Die Liebe großer Herzen; benn sie geht Nicht mehr vom Einzelnen zum Einzelnen. Doch wir verirren uns zu weit, und sind Deswegen nicht gekommen; überdieß Bin ich ein schlechter Philosoph.

**Bliomberis** (halblaut). Sa wohl,

Dem felbft bie logifchen, gewöhnlichen Begriffe ber Caufalverbinbung fehlen!

pfammis (bie Schage vorzeigenb).

hier find die Diamanten, theils gefaßt In Ringe, Kronen oder Spangen, theils Roch unbenutt, zum Theil noch ungeschliffen.

Bliom beris (bei Geite).

Wie Vieles in Aegypten! (Laut.) Doch was ist Am Ende Gold und Reichthum? Keiner nimmt Sie mit in's Grab, der Erbe nur genießt sie!

Mhampfinit.

Auch wir genießen fie, Bliomberis!

Bliomberis.

D mich ergreift ein flagliches Gefühl,

Je nun, es giebt fich Manches in ber Welt. Auch wollen wir bich langer nicht bemuhn, Im gelben Kote hier zu wühlen, gleich Insettensammlern, welche Kafer suchen. Es wird sofort bich Batarbamis, Bring, In beine fürftlichen Gemacher führen.

Bliomheris.

Ich banke bir, o König! Werb' ich balb Bor beiner Tochter Auge treten burfen?
Uhampfinit.

Bor alle zwei, fie ift fein Polyphem.

(Bliomberis ab mit Patarbamis.)

#### Rhampfinit. Pfammis.

Mhampfinit.

Glaubst bu, bag wir auch biefe Nacht Befuch gehabt?

Beinahe vermut' ich es. Wenigstens vermiff' ich ben Juwelengurtel, ber fonft bei biefen Diabemen lag.

Mhampfinit.

haft bu bie Falle mitgebracht?

Ja wohl, und fie liegt bereits am rechten Ort. Es war

ein gludlicher Einfall, und ich hoffe, er foll uns nuben. Wer auf biese Stelle tritt, ift unwiederbringlich gefangen, und hier liegen gerade die bedeutenbsten Roftbarkeiten.

# Rhampfinit.

Wenn bie Falle fo gut ift ale ber Rober, fo fteh' ich fur einen guten Fang.

Plammis.

Ich hatte Dube ben Bringen von Nubien guruckzuhalten, ber ichon im Begriff war hineinzutreten.

### Rhampfinit.

Dieß wurde fein Begriff ohne Caufalverbindung gewesen fein.

Ohne Bweifel, ein fehr faflicher Begriff; benn ich ftebe bafur, bag es ibn fest genug gefaßt batte.

### Mhampfinit.

Es wurde wenigstens eine intereffante Episobe in feinem Tagebuch gegeben haben.

#### Diammis.

Ja wohl; benn es ift felten, bag reifenbe Gelehrte, zumal wenn fie Prinzen find, in fo absonderliche Gefahr geraten.

### Rhampfinit.

Meine Schahfammer murbe gur Ueberfchrift eines Rapitels gebient haben.

#### Pfammis.

Ein foldes Rapitel ift ein wahres Rapital für einen Reises befchreiber.

# Rhampfinit.

Ein geiftreicher Kunftler wurde bie Falle bazu als Bignete in Aupfer gestochen haben.

Pfammis.

Das hieße bein Golb in Rupfer verwandeln.

Rhampfinit.

Rein, umgekehrt. Die Alchymie ber Runft Berkehrt in Golb jedweden Gegenstand.

pfammis.

Rur leiber wimmelt unfre tolle Beit Bon felten reuffirenben Abepten!

Mhampfinit.

Doch Einer gilt, gelingt es ihm, für Biele, Und führt bie Anbern alle rafch jum Biele!

(216.)

# Bimmer im Pallaft.

### Diora. Bariniffa. Piromis.

### Bariniffa.

Also baher biese Traurigfeit, biese Unruhe, bieser Schmerz, biese Bahren, bieser Dismut, bieß schmelzende Wefen, biese Relancholie?

#### Diora.

halt ein, Bariniffa! Benn bu uns fünftig ein Dugenb Borte fchenfft, fo gieb uns ein Dugenb Gebanten als Zuwage.

# Bariniffa.

3ch geb' euch ein Dugend, weniger 3wolf.

Diora.

Deine Freigebigfeit foll nicht unbelohnt bleiben. Bariniffa.

Bomit belohnt man einen Freigebigen?

Diora.

Inbem man ihm fur feine Gaben bantt.

Bariniffa.

Man bankt fur Das, was man nimmt, und fur Das was man ausschlägt. Belder Dank ift bier gemeint?
Diora.

Der lettere.

Bariniffa.

So ichlägft bu meine Bebanten aus?

Diora.

Ich folage fie aus, weil fie nie ben Ausschlag geben.

Bariniffa.

Oich weiß, was bei beiner Liebe ben Ausschlag gegeben hat! Dioxa.

Bas benn?

Bariniffa.

Diefer Gurtel, Diora!

Diromis.

Bfui, fcame bich! Du zeihft fie bes Gigennuges?

Bas thut man nicht im Gespräch? Der Big ift so felten, bag man barnach fonappen muß, wie ein Fisch nach ber Angel.

Piromis.

Dafür bleibt ihm ber Safen im Rachen fteden.

Barinissa.

Gerade um nicht fteden zu bleiben, behaubtet man oft bas Absurbe.

Piromis.

Du fprichft bem Big allen Ginn fur Bahrheit ab?

Dariniffa: Er ftellt fle auf ben Ropf, aber fle bleibt biefelbe.

Die Borigen. Rhampfinit.

Mhampfinit.

Der Bring von Rubien wird noch einmal Bor dir erscheinen, o Diora! Rimm Ihn gutig auf! So viele Renschen gibt's, Die man blos bulben kann, boch dulben muß, Denn bas ift Bflicht. Rimm ihn in feiner Art Für eine laun'ge Grille ber Ratur.

Bariniffa (bet Seite).

Er zirpt Galimathias.

Diera.

Rinbet man

Bei jedem Menschen doch ben rechten Talt, Um mit ihm einzustimmen! Diefer giebt Den Ton mit ziemlicher Bestimmtheit an.

Mhampfinit.

Bas feh' ich? Ha Diora! Seh' ich recht? Bas ift bas für ein Gürtel hier, Diora? Biara

Bie? Diefer Gurtel, Bater?

Mhampfinit.

Allerdings!

Bon wannen ift er? Bie befamft bu ihn? Diora.

36 - nun - ale ein Gefdent -

# Mhampfinit.

Als ein Befdent?

Bon wem? Wer gab ihn bir? Dieß bin ich fehr Begierig zu erfahren, benn er warb Mir heute Nacht aus meinem Schatz entwendet.

Diora.

Aus beinem Schat?

Mbampfinit.

Du zweifelft? Rein, es ift

hier nichts zu zweifeln! Diese Diamanten Sind mein — und bein, sobalb bu willft, boch nicht Auf biese Beise.

Diora.

3d verwundre mich -

Mhampfinit.

Berwundre bich, fo viel bu willft, nur fonell Geraus bamit: Ber gab bir biefen Gurtel?

Diora.

Wer mir ihn gab? — Was foll ich fagen? — Ja — Wer mir ihn gab? — Der — Prinz von Nubien.

Bhampfinit.

Der Brinz von Nubien? Berräterei! Das fehlte noch! Der Brinz von Rubien? Welch eine schänbliche Causalverbindung! Der Brinz von Nubien gab ihn dir?

Diora.

916 ja —

Mhampfinit.

Da kommt er eben mit der wichtigen Bebantenmiene.

Bariniffa (bei Seite).

Belde foftliche

Berlegenheit!

Diora.

Bohin verberg' ich mich?

Bariniffa.

Berbirg bich hinter feiner Albernheit, Das ift ein ficheres Afpl.

Die Borigen. Bliomberis. Rafpar.

Bliomberis.

Bringeffin!

Noch einmal, eh nach Nubien zurück Mich unerbittliche Geschicke rusen, Eret' ich vor bich, burch Hossnung angereizt. O legte doch bie schöne Nebesunst Auf meine Lippen ihren seinsten Styl, Um nicht allein zur Heimat umzukehren!

Mhampfinit.

Der Stiel, herr Pring, ift wirflich umgefehrt, Und aus bem Befen wird ein Stod!

Bliomberis.

Bas bor' ich?

Bernehm' ich Rafparn ober Rhampfinit?

Aafpar.

Mich wieber, ber fein Wort gesprochen? Schweigen Berrat fich nicht, wie man zu fagen pflegt.

Ahampsinit.

Bestätigft bu, gestehft bu beine Schulb?

Bliomberis.

Die Schulb ist eine Mißgeburt ber Beit, Und hat nicht Raum in meiner ew'gen Seele, Ich weiß von keiner.

> Ahampfinit. So verachteft bu

Den gelben Rot? Und barum haft bu bich Co fcnell hinweggefclichen biefen Morgen, Doch freilich mit gefüllten Tafchen!

Bliomberis.

Mas

If bas?

Mhampfinit.

Genug! Du haft mein Schatgewolbe Bestohlen, o Bliomberis!

Bliomberis. Bestohlen?

Rafpar.

Nun, ift bas eine Neuigkeit? Was man Auf Reisen nicht erfährt! Da heißt es wohl: Es lehrt ein Tag ben anbern.

Bliomberis.

Bin ich bier

3m Land ber Traume? Bin ich in Aegypten?

Mhamp finit.

Antworte bir auf biefe Frage felbft, Und gieb zurucke bas Entwendete; Denn früher schon vermißt' ich Mancherlei, Seitbem du hier in Memphis. Mögen es Die Sötter wissen, wie du meinen Schah Erbrochen hast! Du hast aus Rubien Bielleicht besondre Dietriche gebracht.

Bliomberis.

Ich Dietriche von Nubien gebracht? D Bartgefühl! errote bu für mich! Ich, ber ich ftets bas Ibeal ber Treue, Wie Frauen Kinber, unterm Herzen trug!

Aafpar.

Benn du ihn nicht bestohlen, sei getrost; Denn Lügen haben kurze Füße.

> Dliomberis. Källt

Kein himmel ein, zu rächen meine Schmach? Berzehren keine Flammen ben Ballaft? Tritt nicht ber Nil aus feinen Ufern aus, Und überschwemmt Aegypten?

Bariniffa.

D bas thut

Er alle Jahre.

Bliomberis.

Aber nun für mich!

Mhampfinit.

Gleichviel für Wen, nur gieb bas Golb heraus!

· Wo find ber That Beweise?

Mhampfinit.

Gabft bu nicht

hier meiner Tochter biefen Gurtel?

Bliomberis.

Ic. Rhampsinit.

Wer benn, ale bu?

Bliomberis.

Wenn biefes foftliche

Gefchmeibe je mein Eigenthum gewesen, Batt' ich's behalten.

Aafpar.

Das bezeug' ich ihm,

Er macht bie Banbe lieber zu als auf.

Mhamp finit.

Mit frembem Gut ift leicht ein Braffer fein.

Diora felbst entscheibe biefen Streit. Gab ich bir biefen Gurtel?

**D**iora. Etwa nicht?

Bliomberis.

Du fragft?

Diora.

Wie bu.

Bliomberis.

3d hab' ein Recht ju fragen -

Bin ich ber Dieb gemefen ?

Diora.

Benn es nicht

Ein bloger Scherz von mir gewefen, ja.

3d fage nein!

Mhampfinit.

Bogu bas Gaufelspiel? Die Bache fomme ber, und führ' ihn fort In meinen tiefften Kerker!

Patarbāmis.

Sut!

(Ub.)

Piromis (zu Diora).

Run wird

Der Scherg jum Ernft.

Diora.

36 fühle mich fo fehr,

Bon jeder Seite her, geängstiget, Daß mir der Wut gebricht, im Augenblick Den Knoten aufzulösen.

(Die Bache fommt und umringt ben Bliomberis.)

Nhampsinit. Fort mit ihm! Bliomberis.

Ja, große Männer werben flets verfolgt, Und fommen immer in Berlegenheiten! Auch bie Erfahrung hab' ich nun gemacht, Daß ein Brophet in feinem Baterlande Für nichts geachtet wird; doch leiber auch Für nichts, wenn außer feinem Baterland!

(Ab mit Rafpar.)

Mhampfinit.

Nun steht zu hoffen, daß er in sich geht, Und schlau Berborgenes uns offenbart, Denn endlich möcht' ich biefes Schelmenstud Und den Zusammenhang verstehn.

Bariniffa (bei Seite).

3ch nicht,

Denn ich verfteh' ihn allbereits.

Mhampfinit.

Lebt wohl!

(216.)

Diora. Piromis. Bariniffa.

Diora.

Das ift zu viel, bu falfches, neibifches, Bergeblich lockenbes Gefchick!

Barinissa. Du brauchst

Berftreuung, scheint's, Diora? Horch, ich weiß Ein Liedchen, freilich etwas pobelhaft, Und auch vom Bobel nur gefungen, boch Bielleicht verwend' ich es am rechten Ort.

Diora.

Bas foll's bamit?

Diramis.

3ch bitte, laß es hören!

Dariniffa (fingt).

Wiewohl mein Schat ein arger Wicht,

Gin Rauber ift, ein Dieb,

So hab' ich boch fein Angeficht Bor allen anbern lieb.

Er raubt für mich, er fampft, er ficht, Drum hab' ich ibn fo lieb,

Und war' er zehenmal ein Bicht

Und hundertmal ein Dieb!

Berlangst bu auch ben zweiten Bers zu hören?

Soweig, Spotterin! und folget mir hinein, Soon hegt die Nacht den ersten Mondenschein.

Barinissa.

Es ift die Zeit des Raubes und der Liebe, Das wissen Madchen wohl und — Straßendiebe.

(216.)

Racht. Schaggewölbe. Sethon und Ginf fleigen burch bie Mauer.

Biuf.

Das viele Kriechen find' ich unbequem, Birft bu nicht auch ber Sache mub, Sethon? Bethon.

34 bente, heute mir genugguthun,

Und alfo fei's jum legtenmal, bag wir Dieg golbne Ralb hier anzubeten gehn.

Siuf.

Bielmehr ein Lamm, wir find die Lammergeier.

Sethon

(ber Licht geschlagen, und bie Kerze auf ein Gemauer gestellt). Dort hinten gleißt es noch so wunderbar, Und bießmal ift, was gleißt, auch Golb. Wohlan!

(Er beschäftigt fich im hintergrunde mit ben Softbarfeiten.)

Biuf. -

Dich loct ein anbrer Glang, ale ber. 3hn wirft Ihr icones Bilb gurud. Und jebesmal, Wenn ich allein bin, überfällt es mich, Die einen Dichter bie Begeifterung. Doch ach, ich fürchte biefen Glang! Er ift Fur mich zu ftralend, fo beforg' ich nun; Ale Berrin hat fie bie Gefahrtin mir Bezeichnet. Bare fie bie Ronigetochter? Diora felbft? D nein, ich glaub' es nicht! Die fonnt' ich hoffen, wenn ich glauben fonnte? Und ach, bie Glut ber hoffnung ichmilgt allein Das fruftallinische Metall ber Liebe. Nein — unfer Thron fei nicht aus Gold gethurnt, Richt aus ben Gbelfteinen, welche bier, In einem zweiten Schacht, wie Tote, liegen: Bon Rofen fei er aufgehauft, belegt Mit Beildenftufen, und es winde fich Um Lorbeerbaume buftiger Jasmin,

Die Säulen bieses Throns zu bau'n. Was foll Mir eine Bracht, die mich verzagen läßt, Die meinen Mut zuerst gereizt, und nun Ihn dämpft, die nur mein eigen ist — als Naub. Ich blicke scheu zu dieser Höh' empor, Und prüse zweiselhaft die Fittige — Und ist ein Gott am Ende seliger Im hohen, blaugewölbten himmelsraum, Als ein Insett in einer Glockenblume?

Sethon.

Siuf! Siuf!

Biuf.

Was ift?

Sethon.

36 bin gefangen,

Berraten, überliftet!

Biuf.

Bie, Sethon?

Set hon.

Es wickelt fich ber Tob um mich herum — Ich bin verloren!

Siuf.

Wie!

Sethon.

Der König hat

hier einen Fallftrid angelegt, ben ich Im Dunkeln überfah. Wie ich hinein Geraten, weiß ich nicht; boch wind' ich mich Umsonft umher. Die Kraft bes Gisens halt Mit übermenschlicher Gewalt nich fest!

Platen, fammtl. Berte. III.

Biuf.

3ch helfe bir, ich rette bich!

Sethon.

Umfonft!

Befreie bu bein eigen Selbft! Ich bin Dem Untergang geweiht; boch hab' ich nie Bor ihm gebebt. Nur einen Augenblick Bebarf bas Leben für ben Tob. Er ist Richt fürchterlich, sobald er sicher ist. Glaub mir, ich bin gefaßt, Siuf! Entslieh, Und tote mich!

Siuf.

Dich toten!

Betbon.

Sieh, es bricht

Durch biese Spalte schon ber Tag herein! Komm ihm zuvor, Siuf, und lose mir Das Haupt vom Annupf! benu unfre Schande soll Berborgen bleiben. Ueberlaß mich nicht Den henkern dieses Rhampfinit! In mir Sind unsers Baters Züge wiederholt, Rie sehe sie ber König! Schande nicht Des Baters Mumie, daß nicht seint Weist An unsers Hauses Pfoften bir begegne, Berfluchend mich und dich!

Siuf. Was foll ich thun! Sethon.

Du hast die Mahre von der Königin Ritofris gestern mir erzählt, Siuf, Bernimm ein Lied von einem Könige! Sesostris, durch des Bruders Tüde, sah Sein Haus umringt von einem Scheiterhausen, Der plötzlich loderte zu heller Glut. Und er, der König, zwischen Rauch und Quasm, Sich für sein Bolk zu retten, opferte Das Theuerste dem Theuersien, er warf Die eignen Kinder in das lichte Feuer, Und schritt, es dämpsend, über sie hinweg. So that Sesostris. Tote mich, und slieh!

## Bierter Aft.

Zimmer im Ballaft.

Rhampfinit. Pfammis.

Mhampfinit.

Du sagst mir Bunderbinge. Fandst bu ihn So eben erst?

Pfammis.

3ch ging in beinen Schap, Die Falle wieber mit herauszunehmen, Da wir ben Thater in Bliomberis Gefangen glaubten, und fo fand ich benn Die Leiche bort, bas haupt vom Rumpf gelost. Uhampfinit.

Wie lange taufcht, wie lange hintergeht Uns biefer liftige Gefelle noch? Wie fommen wir auf feine Spur zulett? Dlammis.

Durch jenen Rumpf ift wenig aufgeflart. Abampfinit.

"Und boch vielleicht, wenn wir ihn wohl benüten. Lag ihn sogleich zu öffentlicher Schau Auf Memphis Mauer setzen, ftelle zween Geprüfte Bächter unter ihn. Sie sollen Die Leiche nie aus ihrem Blick verlieren, Und bie Borübergehenden beachten, Ob Einer weint, ob Einer trauervoll Den Blick erhebt und bann die Hande ringt. Wer solchen Antheil an dem Leichname Zu nehmen scheint, er werde sestgehalten, Und her in den Pallast gesandt.

**P**sammis.

So fei's.

Mhampfinit.

Dann aber eile zu Bliomberis! Befrei' ihn aus ber haft, beweg' ihn, mir Mein allzurasches Thun zu gut zu halten. Bielleicht vermag ihm nur Diora's Hand Genugthuung zu geben; benn ich bin Mir großes Unrecht gegen ihn bewußt. Es war ein unverzeihlicher Betrug, Ein unverantwortlicher Scherz Diora's.

Psammis.

Doch, herr, bebente jenen Gurtel, ben Sie noch befigt, und ber bein Eigenthum! Bober befam fie ihn? Er wird am beften Uns auf bes Raubers Fahrte führen.

Khampfinit.

Wohl!

Sie gebe mir barüber Rechenschaft. Auch wenn fie ihn, wie sich vermuten läßt, Auf einem allgemeinen Weg erhielt, Und zum Berkauf er ihr geboten wurde, So helf' uns ber Berkaufer auf ben Dieb!

Pfammis.

Ich bringe balb'ge Runbe, Rhampfinit! Abampfinit.

(215.)

Die sehr verbrießliche Geschichte stimmt Mich neubegierig, ahnungsvoll beinah. Ber mit so fühn heroischem Entschluß Die Schande steucht, ist fein gemeiner Dieb, Und es entbeckt in dieser That der Geist, Ich weiß nicht, welche Spur von Größe. Selbst Das Räthselhafte, das im Spiel babei, Erregt den Wißbegier'gen, und verrät Besondere Begünstigung des Glücks, Bo nicht Geschicklichkeit. Ich wünschte wohl, Den Mann zu kennen, ber fo liftig ift, Und einen König fo zu täuschen wagt!

(Ab.)

## Saus bes Baumeifters.

## Dolpbamna allein.

Alfo bagu haben bie Gotter mich aufgefpart! Darum mußte ich meinen Dann überleben, um an feinen und meinen Sobnen bieg unfägliche Bergeleib ju bulben? Baren fie Beibe in ber Biege geftorben, es ware beffer fur mich und fur alle Benn eine Mutter, bie ben Saugling auf ihrem Schoof halt, voraussehen fonnte, welchen Gram fie fich auferzieht, fie mußte munichen, bag ihre Bruft zu Stein werbe! Diefe Beim= lichfeit, biefes Fluftern, wie haben fie mir migfallen! Das Golb, Die Roftbarkeiten, Die ich bei ihnen bemerfte, wie famen fie mir verbächtig vor! Run hat fich Alles erklärt; Siuf hat es ein= gestanden, aber zu fpat! 3ch fonnte fie nicht warnen, jurud: halten. Diefe Schate verfluch' ich! Rummer und Bergeleib find bie einzigen Erbftude, bie mein Mann binterlaffen bat. Mun fühl' ich, bag es mahr ift, was ich oft fagen borte, ohne was babei gu benten: Benn ein Stein vom himmel fallt, fo fällt er auf eine Bittwe.

Polybamna. Giuf.

Polybamna.

Schon wieber hier, Siuf?

#### Siuf.

Ich weiß, bag ich niemals wiederkommen mußte, ober ich fame beinem Schmerz zu fruh!

#### Polybamna.

3ch frage bich nicht, wo bein Bruber ift, Siuf; ich frage bich blos: Wo ift bie Leiche beines Brubers? Du schweigst! Beißt bu, mas ber Konig über ben Leichnam beschloffen hat?

Siuf.

Der Ronig?

## Polybamna.

Benn du willft, so magst du die Leiche sehen, zwischen himmel und Erbe, an den Mauern der Stadt, zur Schau aller Belt, und zur außersten Schmach beiner Mutter!

Siuf.

Emige Götter!

## Polybamna.

Bo ift eine Pflicht, die heiliger ware, als der Toten Begrabniß? Fremblinge spotten über uns, und schelten Aegypten
einen Gottesacker. Soll dein Bruder allein ein Raub der Geier
werden? Der göttliche Athem verläßt den toten Leib, aber die hülle ift heilig, die er bewohnt hat. Um den herd der Lebendigen versammeln sich die stillen Hausgenossen. Bo ist die Leiche
meines Sohns? Soll ich mich an einem Schattenbilde meiner Gedanken weiden? Andere Mütter bereiten mit Spezereien den
föstlichsten Sarg, und ihnen athmet noch der verstorbenen Kinder
Liebe im Bohlgeruch ewiger Blumen!

## Biuf.

Salt ein! Ich rette ben Leichnam meines Brubers, ober bu trauerft auch um ben meinigen.

## Polydamna.

Schone bein Leben, aber thu mas bu vorhaft!

(Ab.)

## Siuf.

Du truber Somerg, ber meine Sinne banb. Berfinftre nicht ben leuchtenben Berftanb, Damit ich ftets, was immer auch berbei Das Schidfal führen mag, berfelbe fei! D ftreitenber Empfinbungen Gemifch! Dort winft mir Lieb' und Soffnung lebensfrift, Bier hat ber Tob fein außerftes gethan, Und grinft auch mich mit bleichem Schabel an. Allein ber Sinn, jum Leben noch gefehrt, Das fich bes Uebels, wie es fann, erwehrt, Der leichte Sinn, ber mein Genoffe war In Spiel und Freude, werb' es in Gefahr! Er mag, vergeffend was bereits gefchehn. Dem nachften Rommenben entgegenfebn; Er helfe mir in biefer letten Frift. Und lehre mich erfinnen eine Lift, Damit, befriedigend ber Mutter Gram, Bon unferm Saus ich wenbe biefe Scham.

(215.)

#### Gefängniß.

#### Bliomberis.

(Er fcreibt bas Volgende mit einem Griffel an bie Banb, inbem er es langfam babei recitirt.)

Es stürmt bas Schickfal auf mich los allmächtig, Und weht, ein Eber, gegen mich die Fanger, Bon Leid ist jegliche Minute schwanger, Bon Schmach ist jegliche Sekunde trächtig.

Ich bin bes biebischen Metiers verbächtig, Und meine Liebe stellt mich selbst an Pranger, Da wird mein herz, wie eine Muhl' am Anger, Durch Millionen Bahren unterschlächtig.

Doch gern, um ihre Schulb, erbulb' ich Alles, Bie um bie Schulb ber erften Menfchenmutter,. Der iconen Stifterin bes Sunbenfalles.

Sie streue mich bem Krofodil zum Futter, Sie schlage mich statt eines Feberballes, Sie stampfe mich in einem Faß zu Butter.

#### .Bliomberis. Rafpar.

#### Bliomberis.

Bas giebt's?

#### Aafpar.

Bas wird's geben? Du jammerft und ich effe. Es heißt im Sprichwort: Ber lange tifcht, lebt lange.

Bliomberis.

Gemeinfter aller Sterblichen!

## Rafpar.

So lange man noch zu effen und zu trinfen hat, fann man funf gerade fein laffen! Wenn ich auch fest fibe, so will ich boch nicht fasten, wie bu. Beffer Ein Unglud, benn zwei.

#### Bliomberis.

Das Unglud beffert nicht beine Tenbeng gum Riebrigen. Rafpar.

Bor'm Frost hilft fein Bittern. Da wir einmal hier find, was foll ich machen? Wenn ich effe, so weiß ich warum, aber bu flagst vergeblich. Der König Rhampfinit hat biese Kerfermauern, wie eine Schlasmuge, über seine Ohren gezogen, und Keiner von uns fann ihn erschreien. Wer vor dem Richter weint, pflegte meine Großmutter zu sagen, der verliert seine Bahren.

#### Bliomberis.

Barum bin ich nicht ein Bogel, mich burch bieß Gitter zu schwingen, und mich auf ben Aesten eines Rosenstocks zu schaufeln?

## Aafpar.

Du fonnteft herunterfallen und ben Sals brechen.

#### Bliomberis.

Barum lieg' ich nicht auf jener Biefe, ale ein glucklicher Schafer, und schaufle ein biechen Erbe mit meinem Stab auf, und werfe fie nach bem Leithammel?

#### Rafpar.

3ch zweifle, daß bu ihn treffen wurdeft!

#### Bliomberis.

Bollte Gott, ich fage in Rubien an meinem Schreibtische!

#### Rafpar.

Warum foll Gott wollen, was er nicht will? Deine Großs mutter pflegte zu fagen: Ber in die eine Sand wunscht und in die andere pfeift, ber hat in einer so viel als in der andern. Bliomberis.

Die flebt ber Bobelhafte beständig an ben gemeinften Bilstern! Ronntest du nicht viel beffer fagen: Sich Etwas munichen, ift eine unnügliche Beschäftigung. Diese flaffische Sentenz wurde einem Compendio zur Zierbe gereichen, und aufmerksame Schüler wurden die Grundlichkeit berselben bewundern. D biese Grundlichkeit, diese Klarheit, möchten sie bald allen unlogischen Schwabzlereien ein Ende machen.

#### Die Borigen. Bariniffa.

#### Bariniffa.

Die Prinzessin Diora schickt mich ber. Sie bittet bich, ihr ben Spaß zu verzeihen, ben fie sich gestern gegen bich ers laubt hat.

#### Aalvar.

Ginen Spaß?

#### Bariniffa.

Bas will biefer brollige Gefell? Ich rebe mit bem Bringen. Rafpar.

Und ich fur ben Pringen. Der Pring ift eben in Traurigfeit verfunten, und benft über bie Grundlichfeit feiner Gebanfen nach.

Dariniffa.

Urfache genug jur Traurigfeit!

Kafpar.

Der Pring ift noch nuchtern -

Bariniffa.

Wie gewöhnlich.

Aafpar.

Und nicht in ber Stimmung, Audieng ju geben.

Bariniffa.

So will ich wenigstens meinen Auftrag ausrichten. Die Bringeffin Diora hofft ben Prinzen balb aus feinem Gefängniffe zu befreien.

Rafpar.

Der Pring will nichts mehr von ihr wiffen.

Bariniffa.

Sie hofft Alles wieder in's alte Geleis ju bringen.

Raspar.

Er liebt fie nicht mehr, und thut Buße für feine Irrthumer, Ich habe immer fagen hören: Die Liebe ift wie der Thau, der balb auf eine Rose fällt, und balb auf einen —

Bliomberis (auffpringenb).

Schweig, Unverschämter!

(Bu Bariniffa.).

Melbe ber Pringeffin,

In welche Schmach fie mich herunterftieß: D meine Schwingen find gelähmt, ich bin Nur noch ber Schatten bes Bliomberis!

Bariniffa.

Es ließe fich vermuten, daß es nicht In diesem fühlen Raum an Schatten fehle. Bliomberis.

36 ftebe icon mit einem Fuß im Grab.

Bariniffa.

Dann ftehft bu nicht auf gleichen Fugen, Bring, Und fannft uns Unterricht im hinfen geben.

Bliomberis.

Das lange Leiben hat mein Haar gebleicht, Und meine Stirne vor der Zeit gefurcht.

Bariniffa.

Aus biefen Furchen keimen bir sofort Gebankenlose Syllogismen auf!

Bliomberis.

Die Ulme meines Lebens ift gefällt, An ber bie Rebe meiner Liebe bing. Bariniffa.

So hänge fie an einen Kleiberhaken!

Die gute Beit ift lange hinter mir. Bariniffa.

Dann werb' ein Rrebs, und hole fie gurud! Bliomberis.

Bo find die Traume meiner Kinderjahre? Barinissa.

In beinen Winbeln mit noch anderm Stoff. Bliomberis.

Die Ibeale find verschwunden mir.

Bariniffa.

Treulofe Freunde wird man gerne los.

Bliomberis.

Die Liebe floh, und nur die Logif blieb.

Bariniffa.

Dann ift bein Berg, wie bein Behirn, ein Sieb.

Die Borigen. Pfammis.

Psammis.

Der König funbigt bir bie Freiheit an, Bliomberis, fein neuliches Berfehn Erfennt er, und bereut's. Der mahre Dieb 3ft aufgefunben.

Bariniffa (bei Geite). Caubre Reuigfeit!

Plammis.

Genugthuung verfpricht bir Rhampfinit, Und mar's Diora's Sanb.

Bariniffa (bei Geite).

D immer beffer!

Pfammis.

Du fannft ben Rumpf bee Thatere bloggeftellt Auf Memphis Mauer febu.

Bariniffa (bei Seite).

Das fehlte noch,

Und ift beinah bes Schrecklichen zu viel!

Pfammis.

Sein helferehelfer, wie zu hoffen fteht, Soll balb, wie er, in unfre Sanbe fallen; Doch du genieß' indeß, Bliomberis, Des Glücks, bich langer nicht verkannt zu wiffen! (Ub.)

#### Bliomberis.

Bermelbe bu bem König meinen Gruß, 3ch werbe vor ihm in Berfon erfcheinen, Benn mit bem Staube biefer Rleiber ich Bugleich bie Schmach bes Kerfers abgefchuttelt.

## Pfammis.

Du wirft ihm jeberzeit willfommen fein.

(216.)

## Aafpar.

Bie bas Glud, so ber Mut. Nun haft bu Ursache, wieber ein Berg zu fassen, und ein gutes Abenbessen nicht zu versichmähen! Da bu ben König auf beiner Seite hast, so kannst bu bich schon als Brautigam betrachten. Es heißt im Spruch-wort: Wen ber Kellner liebt, ber trinkt oft.

## Bliomberis.

So fahret wohl, ihr bumpfen Rerfermauern, Die eines Bringen Refibeng gewefen: Rie werb' ich mehr, ben Seneca zu lefen, Berbruflich mich in eure Winkel fauern.

3hr wart für Schelme nur bestimmt und Bauern, Bom Stock regieret ober Birfenbefen, 3hr faht fie treiben hier ihr hohes Wefen, Und wiederhalltet ihren Gaffenhauern!

Doch feit ich euch mit meinen Meisterpinfeln Befrigelt habe, feib ihr umgeschaffen Bu Parabiefen, zu glückfel'gen Infeln.

Euch wird entzudt bie funft'ge Welt begaffen, Denn jeder Ort, wo meine Musen winseln, Liegt ohnedieß im Lande ber Schlaraffen.

Plat unweit ber Stabtmauer.

Die beiben Bachter, auf und niebergebenb.

#### Erfter Wachter.

Bir entfernen une ju weit, und verlieren ben Leichnam aus bem Gefichte.

#### Bweiter Wachter.

Ich habe Augen wie ein Luche. So lang' ihn mein Blid noch erreichen fann, fo lange fliehlt ihn Riemanb.

## Erfter Wachter.

Aber, ob feine Leidtragenden vorübergehn? Dweiter Wachter.

Die haben genug an ihrem Leib zu tragen, und werben fich nicht mit einem Toten fchleppen.

#### Erfter Wachter.

Es ift aber befohlen, bag wir alle Betrubte in Arreft nehmen follen.

## Bweiter Wachter.

Da hatten wir die halbe Welt in Arreft zu nehmen. Es ift wenig Frohlichfeit mehr unter ben Leuten.

## Erfter Wachter.

Das muß mahr fein, die Beiten werben täglich schlimmer. Bas' jest einen Bagen koftet, konnte man ehedem um feche Bfennige haben. Wenn bas fo fortgeht, fo prophezeih' ich ben Untergang ber Belt.

## Bweiter Wachter.

Run, fo lange wir und unfre Rinder und Rindeskinder leben, wird bie alte Mafchine wohl noch jufammenhalten.

## Erfter Wachter.

Ja, wer weiß? Che wir's une verfeben, gerplat fie wie eine Seifenblafe.

## Bweiter Wachter.

Dann blafen wir eine neue, und laffen fie abermale gegen bie Sonne fliegen!

## Erfter Wachter.

Es gefchen allerhand Beiden und Anwarnungen. Unlangst wurde ein mannliches Rind geboren, mit einem horn mitten auf ber Stirn.

# Bweiter Wachter.

Früher ober fpater, bas ift einerlei. Wer ein Sorn von feiner Mutter hat, braucht feines von feiner Frau.

## Erfter Wachter.

Beftern haben fich einige Schneeganfe bliden laffen.

## Bweiter Wachter.

Auch bas ift gerabe nichts Apartes in Aegypten.

#### Erfter Wachter.

Da tommt ein Rarrenführer mit einem Fagigen Gerftens wein. Das ware Etwas für unfern Durft.

## Bweiter machter.

Aber nichts für unfern Gelbbeutel. Blaten, fammtl. Berte, III. Sinf, verfleibet, mit einem Karren, worauf ein gaß liegt. Er tout, als bemerke er bie Bachter nicht.

## Siuf.

Uff! Wie bin ich abgemattet! Bei biefer Sige follte man feinen hund auf bie Gaffe jagen, geschweige einen Menschen. Der Wind treibt Einem ben feinen Sand in's Gesicht, daß Einem bie Bahne kniftern. Gott sei Dauf, daß endlich bie Sonne untergeht! Ich muß mich sehen und ausruhen.

(Er fest fich an bas Enbe bes Karrens, und macht bie Augen zu.)

## Erfter Wachter.

Der Rerl fcfaft, bas wollen wir uns zu Ruge machen. Dweiter Wachter.

Wenn bu ben Bapfen aus bem Spunbloch ziehft, fo will ich trinfen.

## Erfter Machter.

Großen Dank! Bas ich gapfe, bas trint' ich auch. 3ch halte meinen hut unter.

#### Bmeiter Wachter.

Eine gute Unterhaltung! Run laß mich auch trinfen! Erfter Wachter.

Unfre Sute find wie Eimer in einem Biehbrunnen. Während beiner fich voll icopfte, ift meiner wieber leer geworden. Seute mir, morgen bir; bu haft genug einstweilen.

(Sie trinken.)

Siuf (für fic).

O schlürft und schlürft, bis endlich die Befinnung In eurem hirn bem Weine Plat gemacht, Und euer Selbst an biesem fremben Stoff, Den's zu beherrichen wahnt, verloven geht! Mir winkt von ferne ichon der Lohn der Lift: Es ift nur eine Leiche, mir jedoch Besibenswerter als ein Lorbeerkrang, Den keine mutterliche Bahre nest.

## Erfter Wachter.

Db bas Fagden voll war, weiß ich nicht; aber bag es auf bie Reige geht, mert'\_ich.

## Bweiter Wachter.

Lupf es ein wenig in bie Bobe, bas foll ber lette Trunt fein.

Siuf (ftellt fich, als ob er aufwache).

Ber lupft mein Faß? Bas, ihr Salunken! ihr trinkt meinen Bein aus? Benn ihr ihn baar bezahlt, hab' ich nichts dagegen.

#### Bweiter Wahter.

Baar nicht, aber banfbar.

## Siuf.

Das laßt fich hören; wenn eure Dantbarkeit ein Bechseit, ber fich in beliebige Gelbsorten umsetzen laßt, außerbem ift senur ein Wechselbalg, ben Der wieber holen mag, ber ihn gebracht hat.

## Bweiter Wanter.

Sete bich her ju une, und leeren wir zusammen bas lette Rafiden. Dann wollen wir Abrechnung halten.

Siuf.

In Gottes Ramen!

## Bweiter Wachter (jum erften).

he, Bruber, noch einen hut voll! Der ichnarcht icon, er hat einen hut über ben Durft gefrunten. (34 Stuf.) Gin ichnarchenber Bachter, was fagft bu bagu?

Sinf.

Ein guter Bachter niuß auch mit geschloffenen Augen noch aufpaffen. Die Sunde find bas wachsamfte Thier, deswegen bellen fie auch im Schlaf.

Bweiter Wachter.

Ich ware felbst nicht abgeneigt, ein wenig zu nicken. Der Wein ift mir in ben Ropf gestiegen. Benn ich nur wußte, bag Niemand Berbachtiges unterbeffen vorbeifame.

Siuf.

Ber follte vorbeifommen?

Bmeiter Wachter.

Gin Dieb.

Siuf.

Die haben jest anderwarts gu thun.

Bweiter Wachter.

Ein Spieggefell bes Berftorbenen.

Siuf.

Die gefellen fich lieber ju ben Lebenbigen; benn ber Ronig mochte fie fpiegen laffen.

Bweiter Wachter.

Dber fonft ein Befummerter.

Siuf.

Die find jest alle ichon zu Bett. Der Schlaf ift bas eingige Labfal ber Befummerten.

#### Bweiter Wachter.

Befümmert bin ich nicht; aber ein halbes Stündchen wurde mir auch nicht schaben. Wecke mich, wenn Etwas vorfällt! (Er schlaft ein.)

Siuf.

Statt meiner wede bich ber Morgen auf! Du aber, füßer und geliebter Schlaf, Belafte schwer bie muben Augenbedel Der Eingeschlummerten, vereinige Die burch bie Ruh bes Tags getrennten Bimpern!

Dem Ronig will ich noch ein Beichen geben, Dag ich ihn überliftete. - Die mar's? 36 fcheere hier bie Brauen und ben Bart Auf einer Seite biefen Dannern ab, Dag ihr Geficht, fatt ihre Bunge, fpreche, Die ohnebem nur lallen murbe fest. Sie ichlafen tief und fest genug, moblan! Gin Scherz begleite biefes ernfte Bert, Und mach' es fuhner icheinen, ale es ift. Sie bulben Alles, und begnügen fich Dit einem Bfufcher von Barbier, ber nicht Einmal ein Seifenbeden unterhalt. So, bas ift auch gefchehn! Ihr werbet glauben, Dag eure Bangen euch ber Mont gefengt, Der bort bereits fich unter Wolfen mengt. Glaubt, mas ihr wollt! Mun aber, frifch bavon, Und bringen wir ber Mutter ihren Sohn!

# Fünfter Alt.

Bimmer im Ballaft.

Diora. Viromis.

Diora.

Beklage mich, allein versuche nicht, Mir Eroft zu fprechen!

> Piromis. Manche Hoffnung ift

Uns noch zurück. Es lebt, vielleicht, Siuf, Trop Bariniffa's kläglichem Bericht. Noch bist du nicht gewiß, daß er es war, Der beines Baters Schatz erbrochen.

Diora.

Яф,

Wohin ich blide, sliegen um mich her Die welfen Blätter meiner Hoffnungen Und zweifelnd schwant' ich zwischen Schmach und Tod! Nun rächen Leichtsinn sich und Uebermut, Mit benen frevelnd ich gespielt, an mir! Ein Wann barf Alles wagen, überstehn, Doch wie gefährlich ist es, wenn ein Weib Aus seiner schmalen Schranke tritt!

Piromis.

Er lebt!

Las bich bie Döglichkeit beschwichtigen!

#### Diora.

Benn fie beschwicht'gen konnte, ware langft Die Belt ein himmel und ber Mensch ein Gott. . Piromis.

hier liegt ja beine Laute noch, Diora: Es fann Rufik allein ben tiefen Schmerz In lange Rachtigallentöne ziehn, Und lullend ihn in Wiegenlieber flöten.

#### Diora.

Aur leiber! stärft sie nicht, noch mehr erweicht Sie das Gemüt, und nährt ein unbestimmt, Unsägliches Berlangen —

> Piromis. Spiele nur!

Durch bie Lufte, fcmerzbeklommen, Rommt ber bleiche Mond geschwommen: Beil er keine Ruhe finbet, Banbelt ftets ber Liebentfachte Sachte, sachte, Und verschwebet und verschwinbet, Als er juft zu ruhn gebachte.

Ueber goldner Erbenaue Schwebt ber Frühlingswind, ber laue, Und er fächelt mit Gefose Brimel erft und Pulsatille Stille, fille, Aber eh fich zeigt die Rofe, Treibt ihn fort ein frember Wille.

Auf smaragbnen, grunen Wogen Kommt ber schone Schwan gezogen, Und mit schmerzlichem Behagen Furcht er Linien und Kreise Leise, leise, Und vergeht in seinen Rlagen, Eh' er sommt an's Biel ber Reise. Viromis.

Wenn du es fingft, verfteh' ich erft bieg Lieb, Du laffest horen das Unhörbare, Das Unbegreifliche, die Seele felbst.

Diora.

Auch bas gewährt mir feine Linderung. Diromis.

Laß uns hinab in's Freie! Dorten wird Uns Bariniffa, wenn fie fernere Erfundigungen eingezogen, finden; Und es ergeht fich bein Gefühl indeß An jenen laubigen Schattirungen, An jenen Velfenhöhn und Erlenbachen, In ihrer quellenden Lebendigfeit. Wer sieht sich, fatt an diesen Dingen? Romm!

# Ein anberes gimmer im Ballaft. Mammit. Mammit.

## Mbampfinit.

Er bringt mich auf's Aeußerfte! Und fast verzweifl' ich schon, mich feiner je zu bemächtigen. Aber mehr und mehr wächft meine Neugier und bas Berlangen, bie That und ben Thater zu ergrunden. Denn sicher ist es ber Nämliche, ber meinen Schat bestehlen helfen, und diese Racht ben Leichnam von der Mauer genommen und ben Gutern biesen Streich gespielt hat.

## Pfammis.

3ch habe unterbeffen, wie bu mir befohlen, bekannt ges macht, bag bu Demjenigen eine große Pramie bestimmtest, ber bir ben nachtlichen Barticheerer beiner Bachter entbeden wurbe.

#### Mbampfinit.

But. Es wirb vielleicht nicht ohne Birtung bleiben.

#### Blammis.

Aber haft bu bereits Nachforschung bei ber Bringeffin, wegen jenes Gurtele, gehalten?

## Mhampfinit.

Es war bis jest unmöglich. Sie schütt ein Uebelbefinden vor, schließt fich in ihre Gemächer eint, und bulbet Niemand um fich als ihre Frauen.

#### Plammis.

Gebenfft bu noch, ihr ben Pringen von Rubien vorguihlagen?

#### Mhampfinit.

36 fürchte, in biefem Buntte, ju viel verfprocen ju

Mhampfinit

Wir haben angenehmes Reisewetter, Der Wind ift öftlich, ober wenigstens Suböstlich, ober wechselt zwischen beiben. Siehst bu bas Wetterfahnden auf bem Dach?

Bliomberis.

D fehr genau! 3ch bitte bich inbeß - Uhampfinit.

Die Barometer zeigen auf bestänbig.

Du haft verfprochen, Konig Rhampfinit - Ah ampfinit.

3d hatte mich verfprochen?

Bliomberis.

Rein, ich hoffe,

Daß bu bich nicht versprochen haft. Du haft Mir zugefagt -

Ahampfinit.

D bas ift gegenseitig:

Auch du gefällft mir fehr, und fagft mir zu. Dliomberis.

Dann barf ich hoffen, bag Diora's Sand - Abampfinit.

Sich eines Fingerhute bedient, fobalb Sie naht? D ja!

Bliomberis.

Sich eines Ringe bebient,

Sobalb —

Mbampfinit.

Sobalb fie Briefe flegeln will?

Bliomberis.

Erlaube mir -

Abampfinit.

Bergieb mir, werter Bring, Benn ich bich jest entlaffen muß, wozu Ein bringenbes Gefchaft mich zwingt; bu weißt, Ein Ronig ift beständig überhäuft.

Blismberis.

Rur auf ein Bort -

Mhampfinit.

Gin anbermal auf zwei, Auf brei, auf vier, auf funf, auf feche, auf mehr:

Erlaffe mir bie übrigen inbeg; Denn bie gur hochften Bahl binaufzugablen, Ift feine leichte Sache. Lebe mabl!

Bliemberis.

36 febre balb gurud.

(Mb.)

Mhampfinit.

D es ift bart.

Sich eines Unrechts gegen folche Menfchen Bewußt ju fein; benn faft unmöglich ift's, Es wieber gut ju machen, ja, man häuft Rur auf Beleibigung Beleidigung; Denn ihre Thorheit reigt une ewig an, Sie ju behandeln nach Berbienft.

Bfammis (hereintretenb).

Gin Mann,

In einen Mantel eingehüllt, verlangt, Bor bich ju fommen.

Mhampfinit.

Führ' ihn her!

Pfammis.

Sogleich!

Rhampfinit. Giuf vermummt. Pfammis im Sintergrunbe.

Mhampfinit.

Wie nennft bu bich?

Biuf.

Dein Rame gilt bir nichts,

Du fiehft mich felbft.

Mhampfinit.

Warum verhüllft bu bich?

Biuf.

Rur bie Gestalt verhull' ich bir, mein Bort Soll unbemantelt fein.

Khampsinit.

Was forberft bu?

Siuf.

Du haft bekannt gemacht, ein hoher Breis Soll den belohnen, der dir offenbart, Ber beine Bachter heute Nacht getäuscht. Mhampfinit.

So that ich. Reunft bu ihn? Wer ift's?

Biuf.

3d felbft.

Mhampfinit.

Du felbft! — Wie haft bu fie in Schlaf gewiegt?

Biuf.

Durch meinen Wein und ihre Trunfenheit.

Ahampfinit.

Du nahmft ben Leichnam von ber Maner?

Biuf.

Ja!

Ahampfinit.

Ber war's ?

Biuf.

Mein Bruber.

Mhampfinit.

Baft bu ihm bas Saubt

Bom Rumpf gelöst?

Stuf.

Die Rot und er befahlen's.

Mhampfinit.

Bie famt ihr in ben Chas?

Binf.

Gin Stein ift fos

In beiner Band, wir hoben ihn heraus: Laß ihn vermauern, König Rhampfinit! Mhampfinit.

Das foll gefchehn. Rahmft bu ben Gurtel weg, Den meine Tochter eignet?

Biuf.

Deine Tochter? (Bei Geite.)

So war's Diora? Fasse bich, Siuf! (Laut.)

Ich nahm ihn, ja!

Mhampfinit.

Co gabft bu ihr ihn felbft?

Siuf.

Das nicht; fie hat ihn aus ber britten Sanb.

Rhampfinit.

Wie willft bu, baß ich bich bestrafen foll?

Siuf.

Wie bu vermagft.

Mhampfinit. Das ware folimm genug!

Sinf.

Ber weiß!

Mhampfinit. Digtrauft bu meiner Macht?

Sinf.

3ch nicht;

Doch hab' ich fie noch nicht erprobt. Es war Richt beine Dacht, bie mich hierher beschieb. Mhampfinit.

In, das ift mahr, und eine Pramie Bin ich bir schuldig. Was verlangst bu benn? Bint.

Diora's Sanb.

Ahampfinit.

. Die? Das?

Bfammis (hervortretenb).

Bermegener!

Siuf.

Leb wohl für heute, Ronig Rhampfinit!

(Gr entflieht.)

Rhampfinit.

Auf, eil' ihm nach! Such' ihn zurückzuführen! Er barf, er kann uns nicht entgehn!

Pfammis.

Er ift

Richt weit. 3ch bring' ihn bir fogleich jurud.

(218.)

Rein, wahrlich! Das ist unverhofft, das ist höchst sonderbar! So dacht' ich mir ihn nicht. Mit welcher Würde stand er da vor mir, Indes der Mantel seine strebende Gestalt mit Mühe nur verbarg. Es ist Bas Edles, Wohlgefälliges in ihm. Obgleich als Feind ich ihn betrachten muß, Ich acht' ihn. Zwischen Männern wirst der Groll Anziehender zuweilen als die Liebe.

Blaten, fammtl. Werte, III.

Und wie entschieben seine Rebe war! So spricht ein Mann im freisten Sinn des Worts. Auch seine Forderung, so ked sie schien, Gebietet Achtung und mißfällt mir nicht. Ich muß ihn nochmals sprechen! Psammis hat Ihn ohne Zweisel eingeholt. — Doch sieh, Er kehrt allein zurück. Was ist geschehn?

Dfammis.

Nein, König Rhampsinit! Für diesen Mann Ist keine Schlinge fein genug. Er wird Uns stets entrinnen, wie er stets gethan.

Ahampfinit.

Du bringft ibn nicht gurud?

Pfammis.

3ch eilt' ihm nach,

Und traf ihn an ben Thoren bes Pallastes. Er kehrt sich lächelnb um, und fragt mich aus, Ob ich ber Mann gewesen, ber ben Schat Des Königs so getren bewacht. Ich kin's, Berset' ich ihm. Wenn auch ein schlauer Dieb Sich eingeschlichen, ber uns lang betrog, Zulett gelang's mir boch, ihn festzuhalten, Wie bich. Ich sprach's, und nahm ihn bei ber Hand, Die er mir willig aus bem Mantel bot, Und hielt ihn fest, und rief ber Wache zu.

Mhampfinit.

Nun ?

Pfammis.

Aber ploglich, benke mein Erstaunen! Bar er verschwunden. Gine Hand zwar hielt In meiner ich; boch nicht die seinige.

Rhampfinit.

Und weffen benn?

Pfammis.

Die eines Toten, Berr!

Bermutlich bes Getoteten im Schat.

Mhampfinit.

Ber hatte Das vorausgesehn?

Psammis.

3ch nicht.

Rein, Diesen hintergehn wir nie! - Er halt Uns immer neue Gaufelei'n bereit, Unb beugt uns aus.

Ahampfinit.

So icheint's; boch Bege giebt's,

Auch Diesen zu gewinnen, wenn auch Lift, Benn felbst Gewalt vergebens war.

Psammis.

Die fo?

Rhampsinit.

Bofern wir ihm bie Pramie bezahlen, Die er fich ausbebungen.

Vammis.

Die? bu willst -

Rhampfinit.

Ihm meine Tochter geben! Alter Freund! Bas that' ich, wenn ich's thate? Zwar es klingt Uns sonberbar. Doch wurde sicherlich Diora nichts babei verlieren.

> Psammis. Nur

Bebenfe, bag er -

Aham pfinit.

Bas bu fagen willft,

Sagt ich mir selbst. Was er begangen hat, Ich weiß es, boch ich fühle, was er ist.

Pfammis.

Ein Jungling ift er voll Berftand und Rraft, Das will ich glauben.

Mhamp finit.

Und was will ich mehr?

Auch ift's nur ein Gebanke, welcher mich Beschäftiget, und ben ich gern versolge. Ihn meiner Lochter aufzudringen, ware Despotisch ohne Gleichen; aber wie Wenn er ihr wohlgestele, Psammis?

Nun?

Mhampfinit (nach einer Baufe).

Das scheint mir billig, ja, so foll's geschehn! Laß Augenblide verfündigen in Memphis — Bas ohnedieß ein Ratsel scheinen wirb, 3hn ausgenommen, Jeglichem — ber Mann, Der eine hand im fürstlichen Ballast Burückgelassen biesen Morgen, soll Dafür ber Königstochter hand empfangen, Bofern sie will. So will es Rhampsinit.

Pfammis.

Bei biefer Rlaufel mad' ich ohne Scheu Dein Wort bekannt; allein ich zweifle faft, Ob er, ber Liftige, vertrauen wird Auf bieß verrat'rifche: Wofern fle will, Und fich sofort in beine hande liefert.

Ahampfinit.

Das wird fich zeigen, lebe wohl inbeß!

(216.)

## Garten am Ballaft.

## Diore. Piromis. Bariniffa.

# Bariniffa.

Ich sage bir, es ift wahrscheinlich, baß Siuf noch lebt und ficher vor Berfolgung ift. Es waren ihrer Zwei, welche bie Schatkammer besuchten, ber Eine warb getotet, und ber Andere nahm ben Leichnam heute Nacht von der Mauer. Warum soll Siuf gerabe ber Tote sein?

Diora.

Warum foll er es nicht fein? Bariniffa.

Weil er es ift, ben bu liebft.

#### Diora.

Argumentirt auf biese Beise bas Schickfal? Barinissa.

Wenn ich feine Dollmetscherin machen barf, ja. Auch vermute ich, bag bu in feiner Gunft ftehft; benn bie Gurtelgeschichte —

### Diora.

Schweig! Alle biefe Erinnerungen vermehren meine Bangigfeit.

# piromis.

Biclleicht vermindert fie, was ich fehe. Es ift Rafpar, ber Knecht des Bliomberis.

#### Die Borigen. Rafpar.

## Aafpar.

3ch foll meinen herrn melben, und fragen, ob er aufwarten barf?

# Bariniffa.

Die Pringeffin erlaubt, daß der Pring hereinfommen barf.

## Die Borigen. Bliomberis.

# Bliomberis.

Ich trete heute fühner vor dich hin, Brinzeffin, weil ich unterdeß für dich Unüberschwingliches gelitten habe!

#### Diora.

Ge thut mir leib, bag burch ein Digverftandniß -

Bliomberis.

Beklagst du mich? Durchbricht ein Thränenmeer Für mich die Dämme deiner Augenlieder?

Bariniffa.

Ja wohl, du bauerst uns, Bliomberis! Vicomis.

Bergieb ber Fürstin, wenn fie heute bich Richt, wie fie will und wie fie foll, empfängt: Sie ift verftimmt unb —

Bliomberis.

Meine Gegenwart

Wird ihre Stimmung, hoff' ich, balb verbeffern. Ich rede nicht mit ihren Dienerinuen, Ich wende mich unmittelbar an sie.

Maspar.

Mein herr geht immer por bie rechte Schmiebe.

Bliomberis.

Ich weiß, bag mir ber König zu verstehn Gegeben hat, was mir Diora's herz Bereits im Stillen zuerkannt. Ich frage Run nicht mehr: Wann erhörst bu meine Bitten? Ich frage: Wann ist unfer hochzeittag?

Bariniffa.

Bann einst die Fische bort im Nil ersaufen.

Biromis.

Bann fich die Schneden außer Athem laufen.

Bann Steine feufgen -

Biromis.

Dber Tote ichnaufen.

Diora.

Genug! — Ich habe bich, Bliomberis, Beleidiget; boch hoff ich, bu verzeihft, Bas ich bir eingestehe reuevoll. Doch welch ein sonftig Necht auf meine Hand Du habest, weiß ich nicht. Mein Bater hat Darüber nichts versügt. Ich bitte bich, Mich zu verlaffen.

Bliomberis.

D bu Steinerne!

Ift das der Dank für meine Kerkernot? Wird nicht die Nachwelt mich für schuldig halten, Wenn sie erfährt, du gabst mir einen Korb? Schon les' ich in den kunftigen Annalen Bon Nubien mein Wißgeschick, wie folgt: Bom Jahr — hier folgt die Zahl des Jahres — bis — Hier folgt die Zahl des Jahre — Bliomberis: Nach Memphis ging er einst auf gutes Glück, Er freite, stahl, und kehrte dann zurück.

Die Borigen. Rhampfinit.

Bliomberis.

Da fommt ber König, er entscheibe nun. D Rhampfinit!

Abampfinit.

Was foll's? Was ift zu thun?

Bliomberis.

Berhießest bu Diora's Sand mir nicht?

Mhampfinit.

Ich macht' es zum Gesethe mir, zur Pflicht. Allein ein Borfall, ber mich nah berührt, Hat wieder mich in's Schwankende geführt; Ihr wist es, daß ich einen Preis bestimmt Demjenigen, von dem mein Ohr vernimmt, Wer jener Dieb im Schatze, bessen List Wich oft betrogen hat, gewesen ist? Da kommt ein Mann, ein Seher, ein Prophet — Der braußen jeht am Gartenthore steht; — Und dieser Mann, zu meines Neichs Behuf, (mit einem Seitenblick auf Diora)

Mennt mir ben Dieb, er nennt ihn mir Siuf. Er nennt ihn mir, und forbert feinen Lohn: Bu glanzen wunfcht er als mein Schwiegersohn. Ihm Wort zu halten bin verpflichtet ich,
(au Bliomberis)

Allein auch dir verbunden fühl' ich mich, So daß Diora nun entscheiden kann, Sie wähle dich nun oder jenen Mann.

## Diora.

Nein, weber Dich noch Jenen, nein, o nein! Bin ich verdammt, der Welt ein Spott zu sein? Nimmt selbst mein Vater wider mich Partei? Wer rettet mich? Wer steht mir Liebend bei? Wie könnt' ich je dir geben hand und Wort? Wie könnt' ich wählen ben Berräter bort? Und muß ich benn, was immer mag geschehn, Mich in ber Mitte zweier Tote sehn? Ich hasse bich, ber biese Qual mir schuf, Doch Jenen mehr; benn er verriet Sius! Weh mir, was sag' ich? Aber sei's gesagt! Was wagt am Enbe, wer sein Alles wagt? Wer sich verlassen fühlt von Glück und Kraft, Der barf geschwäßig sein und plauberhaft!

(Bu ihrem Bater.)

Du, der du gegen den Siuf ergrimmt, Bu welcher Marter haft du ihn bestimmt? Mit welchem Tode foll, mit welchem Fall Bezahlen er dein blutiges Metall? Schuld hab' auch ich, und heische meinen Theil, Mein Leben ist um jeden Preis mir feil, Ich biete Trop der Welt mit ihrem Ruf, Und sprech' es aus: Ich liebe den Siuf!

(Gie will fich entfernen.)

Mhampfinit (fie gurudhaltenb).

Auch bein Berrater ift bir lieb vielleicht.

(Den Siuf hervorführenb.)

Er fteht vor bir, er hat fein Biel erreicht.

Diora.

Siuf, o Gott!

Biu'f.

Diora, welch ein Tag! Du fiehft, was Liebe, was Bertrau'n vermag! Daß mich bein Blid, als beiner wert, erfor, Das hebt zu bir mich aus bem Staub empor. Barum, o fprich! verhüllft bu bein Geficht? Was bu gesagt von mir, beschämt bich nicht. Du wählst, Aegypten billigt beine Bahl, Der König thut es: Nenne mich Gemahl!

#### Diora.

Das Glud ift felten; aber wenn es naht, Dann bringt's auch Alles, was das herz erbat!

## Rafpar.

Ja, ja, hier gilt bas Sprüchwort halb und halb: Ber recht im Glud, bem wirft ber Ochs ein Kalb;

#### Bliomberis.

D fcweig, Unausgebilbeter! und laß Gehör'gen Raum bem eifersucht'gen Haß: Ich kam umfonst aus Nubien baher, Und mich verdrängt, ich mag nicht fagen, wer?

# Ahampfinit.

Bwar meine Tochter fagt von bir fich los, Doch zur Erscheinungswelt gehört fie blos, Und bir verbleibt der höhere Gewinnst Des Wirklichen, id est, bein hirngespinnst.

## Bliomberis.

Noch anbre Königetochter, hoff ich, bluhn, Die einft für mich vielleicht in Liebe gluhn; Biel Fadeln gluhn am himmlischen Gezelt, Ein Stern, was ift er im Betracht zur Belt?

Raspar.

Ja wohl, bas heißt gesprochen mit Berftanb! Bir reisen noch in manches andre Land; Abschrecken läßt sich Keiner so geschwind, Mit vielen Streichen wird der Stacksich lind. Sin f.

Benn wir dieß Spiel nach Eurem Sinn vollbracht, Berd' Euer Beifall uns zur guten Nacht; Er ift für uns, beschenft Ihr uns damit, Ein größrer Schatz, als ber des Rhampfinit.

# Der Churm mit steben Pforten.

Gin Buftfpiel in Ginem Aft.

1825.

# Personen.

Der Dei von Tunis. Ifibor, ein neapolitanifcher Ritter, Girolamo, beffer Rnappe. Amurab, ein Mohr. Rofalba, Gefangene bes Dei's. Seehafen von Tunis mit mehreren Schiffen.

3m Borbergrunbe ein Garten mit einem Pavillon. Unweit bavon ein alter Thurm.

Sfibor. Girolamo.

3fidor.

Du fehnst gurude bich nach Rapoli, Gesteh' es nur, ich hab' es langst bemerkt.

Girolamo.

Ich fehne mich zu bleiben, wo ihr feib Und glücklich seid, und glücklich seid ihr hier. Ein günst'ger Zufall war es, welcher uns An diese Küsten schleuberte. Der Dei Ift euer Freund geworden, und ihr habt's Um ihn verdient, ihr habt für ihn gekampst, Sein Geer gesührt und seinen Feind bestegt. Nun hat er über diese Gärten euch Die Aussicht anvertraut, ihr wünschtet es, Ihr seid zusrieden, und ich bin es auch.

Du meinft, ich follte wie ein Cincinnat

Am Bflug mein Leben hier beschließen, fern Bon Freunden, Baterland und Christenthum? Girolamo.

So fcheint es fast. Ihr habt vor Kurzem erst Mit großen Kosten biefen Pavillon Gebaut, und benkt gewiß noch jahrelang Darin zu wohnen.

Isidor.

Nein, Girolamo! Wir reifen heute noch Neapel zu. Girolamo.

Bie? Seute noch?

Blibor.

Wenn meine Lift gelingt. Es scheint mir thöricht, nach so langer Zeit In's Baterland zurudzugehn, und bann Gerabe so zu kommen, wie man ging. Bor Allem wunscht' ich mir ein junges Weib Mit heim zu nehmen, und ich habe mir Die Braut bes Dei's erwählt.

Girolamo.

Die Braut bes Dei's ?

Sabt ihr, ber flügste, der besonnenste Bon allen Nittern in der Christenheit, So ganz und gar phantaft'sche Grillen euch In Kopf geseht? Und wißt ihr etwa nicht, Mit welcher namenlosen Eisersucht Der Dei das Kleinob, dessen er sich balb Auf immer vergewissern wird, bewacht? In jenem Thurm gefangen halt er fie, Und wie gefangen! Sieben Thuren sperrt Mit eigner hand er täglich auf und zu, Die seinen Schap verschließen, und ihr wollt, Ihr glaubt —

Bibor.

Greifere bich nicht fo fehr!
Ich bin fo ftrubelfopfisch nicht wie bu,
Drum weiß ich mir zu helfen. Bas ich will,
Das will ich nur, weil ich's vermag zu thun.
Die Stunde drangt. Bas dir geheim bis jest Geblieben, bed' ich auf.

Girolams. Erzählt, o Herr! Isidor.

Durch jenes Eisengitter hatte balb Der Blick der Liebe seinen Weg gebahnt, Und ein herabgeworf'nes Blatt verriet Rosalba sei Napolitanerin Und Christin. Ein tunefischer Corsar Sat sie geraubt, hierher gebracht; es halt Despot'scher Zwang die Schone fest, sie fleht Um Rettung, eh' der liebende Tyrann Das, was er nie erwerben kann, ertrost.

Girolamo.

So weit ift Alles gut. Blaten, fammtl. Berte, III. 3fiber.

Mein Plan war balb

Gefaßt, ich baute biesen Bavillon, Und unterirdisch ließ ich einen Gang Bon dorten aus mir bahnen in den Thurm. Girotamo.

Das läßt fich hören!

Isidor.

Gine Fallthur ward, Bebeckt mit Teppichen, im Wohngemach Rosalba's kunstlich angebracht; ber Dei Gehört zu jenen Menschen, welche sich Zu leben nach der Taschenuhr gewöhnt. Wan wußte stets die Stunde, wann er kam, Und seierte, so lang' er oben war. Den Zimmerleuten, die den Gang gebaut, Und benen reichlich ich's vergalt, besahl Ich, ungesaumt auf ein ägyptisch Schiff Sich zu begeben, das die Anker schon Gelichtet hatte. So verblieb ich benn Allein'ger Meister des Mysteriums.

Girolamo.

Ihr feib ein Muster von Bedachtfamteit; Doch, was die Flucht betrifft, so wend' ich ein, Daß, tros ber Fallthur, sie mißlingen wird; Die Stadt, der Hafen sind zu gut bewacht, Der Dei erfährt von Allem, was geschieht; Ihr könnt euch nicht entfernen! Isidor.

Glaubft bu benn,

3ch möchte hinter feinem Ruden fliehn? Benn er nicht felber feine Braut mit mir An's Schiff begleitet, geh' ich nicht.

Girolams.

Er felbft?

Bfibor.

Sewiß, er felbst. Und daß Rosalba will, Mag dieser Ring beweisen, welchen fie Erst heute Racht mir anvertraut, wiewohl Er ein Geschenk des Dei's.

Girolamo.

Dann bitt' ich euch,

Ihn zu verbergen; benn es naht ber Dei Mit feiner Staven einem eben jest.

Midor.

Eil' an den Hafen, und erfrage dort Das Schiff, das nach Reapel steuert —

Girolamo.

Bob!!

Blibor

Beftelle brinn fur brei Berfonen Blag!

Girolamo.

Bo nicht im Schiff, boch in bes Dei's Berließ.

(216.)

Der Dei und Mmurab treten auf. Ifibor im hintergrunde.

Dei.

Sprich, Amurab, antworte, rebe frei!

#### Amurad.

3ch bin ein Rohr, bu bift, o herr, ber Dei: Den fchnoben Staub, ber beinen Schuh beschwert, hinweg zu fuffen, ift ber Mohr nicht wert.

Dei.

Doch leih' ich gern bir, ftatt bes Schufs, mein Dhr. Amurab.

Du fprichft ein Wort, und baumeln muß ber Dohr.

Befürchte nichte; fprich, wenn ber Dei bich fragt! Glaubst bu, bag stets sie mir zu trogen wagt, Und nie fich ruhren läßt burch meine Bein? Amurad.

Sie ift bie Sflavin, bu ber herr, fie bein.

Doch nur vergebens werb' ich fruh und fpat. Rmurad.

Lag fie erbroffeln, wenn fie bich verfchmaht!

Im Gegentheil, ich habe mich bemuht
Bu gahmen mein bespotisches Gemut,
Bu banbigen mit europä'scher Zucht
Die Wut bes Borns, ben Grimm ber Eifersucht;
Durch ritterliche Höflichkeit allein
Wird, wie zu hoffen steht, Rosalba mein.
Es hat mich Istor hierin belehrt,
Der vielersahrne Mann, und setten kehrt,
In's rohe herz zurud bie Raserei.

Amurab.

Dir ziemt's zu rasen, denn du bift ber Dei! (3ftbor tritt naber.)

Midor.

lag bich, o Berr, begrüßen!

Dei.

Sei gegrüßt!

Mibor.

Mit einer Bitte tret' ich heut vor bich.

Betrachte fie wie icon bewilliget.

Ifibor.

3d habe jahrelang bir treu gebient, Und murbe fürber bir gewärtig fein, Menn nicht ein unerwartetes Gefdict Burude ploblich nach Italien Dich riefe, Berr! - Dir ward in Napoli Bor Jahren einft ein Mabchen anverlobt; Doch eh' une gang ein Tag bes Glude verband, Entrif ein Unfall ibren Armen mich. Und ichleuberte mich auf bie wilbe See. Doch, ba fich jeber Rot ein Beil gefellt, So warb ich theilhaft ber Befriedigung, Bu nugen bir, o Rurft! Ge trauerte Das ihres Freunds beraubte Beib inbeg, Bie ihr ein Bufall meinen Aufenthalt Berriet. Bu Schiffe fleigt bie Liebenbe, Und fanfte Bellen tragen fle bierber;

Sie landet, fragt, und findet mich getreu. Doch über Alles sehnt sie sich zuruck
In unser schönes Baterland. Es füllt
Die Segel heut ein günst'ger Aeolus,
Der Steuermann verkündigt bald'ge Kahrt.
Was fann ich thun? Die Schöne sleht mich sort,
Mich selbst bewegt ein sehnliches Gefühl,
Wenn ich da draußen auf dem Ocean
Die Schiffe schweben sehe, welche bald
Bu kleinen Bunkten sich zusammenziehn,
Im freien, großen Element zerstreut.
So bin bereit ich zur Nachhausethr,
Und folge der magnetischen Gewalt.

Dei.

Ungern entlaff ich bich, wiewohl mit Dank Für beinen Dienst und Eifer. Doch zuerst Berlangt es mich, bas eble Beib zu febn, Der bu ben Lohn ber Treue schuldigest, Und beren Gunft bir mehr als meine gilt.

Midor.

Dem fruhen Gib gehorcht bie fpatre Bflicht.

Wo weilt bie Schone?

Midor.

Sier im Pavillon,

Wo fie und ich in einer Stunde bich Erwarten, wenn bu nicht verschnichft, o herr, Ein kleines Rahl mit uns, ben Scheibenben, Bu theilen, und auf unfre frohe Fahrt Ein Glas Sorbet ju leeren.

Dei.

Scheint es boch, Als wollteft bu mich, wie bu fonft gepflegt, Betrunken machen noch zu guter Lett. Doch heute kommt die Reih' an dich, du follst An Bord mir wanken, statt an Bord zu gehn.

Blibor.

Davor bewahrt mich biefer Ring, es ift Ein Amethyft, er schutt vor Trunkenheit.

Dei.

Laß febn! Wie? Bas? Bei meinem Bart! Ge flirrt Mir vor ben Augen! Diefer Ring — bu machst Rich rafenb — biefer Amethyst — ich bin Des Lobes!

Mioor.

Staunend feh' ich dich, ben fonst Rach europa'scher Art' Gestiteten, Urplöglich wuthend und bestinnungslos Die Farbe wechseln. Dieser Ring ist mein, Seitdem ich mich mit meiner Braut verlobt; Bas fällt dir auf?

尹 c i.

Bergieb mir, Istbor! Es war nur eine Laune — Gehe bu Bu beiner Schönen, und ich folge bir In furzer Beit gewiß. Jfibor. Auf Bieberfehn.

(数6.)

Der Dei. Amurat.

Dei.

Beim heil'gen Grab in Meffa, was ift bas? Bo find bic Schluffel, schwarzer Satanas? Amurad.

Bon welchen Schluffeln fpricht ber gnab'ge Dei? Dei.

Bum Thurm! ich fpalte bir ben Kopf entzwei! - Amurab.

Der Mohr weiß nichts, es loge benn fein Dunb. Dei.

Mein Ring! Mein Thurm! Wo ift mein Schlüffelbund? (Ab.)

Amnrad.

Der Dei gerät von Beit zu Beit in But, Und schläft boch fest, und ifft, und trinkt boch gut; Der arme Mohr wird felten satt, und liegt Nur auf der Britsche, wo er hiebe kriegt.

(216.)

Bimmer im Innern bee Thurms,

Kofalba allein, ein Lieb fingenb. Ein Jüngling und fein Mabchen ftand Borm fegelfert'gen Schiff am Stranb, Den Blid in's Meer gerichtet; Und ale er ihre Sand ergriff, Da rief es laut: Bu Schiff! Bu Schiff! Die Anter find gelichtet!

D bleibe nur, so ruft fie bang, Noch eine Biertelftunbe lang, Bei beinen Freunden allen! Bas frommte bir bie furge Frift, Erwiedert er, es ift, es ift Der lette Schuß gefallen!

Bfider (von unten).

Rofalba!

Mofalba.

Sa! Bift bu es?

Mibor.

Biebe fcnell

Den Teppich weg! Es folgt mir auf bem Suß. Der Dei, nun gilt es ichnell zu fein.

Mofalba.

Du irrft.

Er fommt um biefe Stunbe nicht.

Ifibor (berauffteigent).

Er fonimit,

Und öffnet schon die erste Thur vielleicht... **No** falba.

Mojulou. As his tamp

Dann bleiben ihm noch feche, bu fannft inbef Mit Muße fprechen.

Ifibor.

Mimm ben Ring gurud,

Den ich bir abverlangt, und fted ibn an, Der Dei wird nach ihm fragen. Wenn er bich Berlaffen hat, fo fleibe fonell bich um, In einen Schleier bulle bein Beficht, Und fleig' binab in meinen Paviflon; Bir reifen beute noch nach Napoli -3d bore Schlöffer fnarren. Lebe mobi!

(Er fleigt wieber burch bie Fallthur, Rofalba bebedt fie mit bem

Hofalba.

Rofalba, faffe bich! Die Bangigfeit Berfett mir jeben Athemaug! Wie fchnell Ruhrt mich an's Biel ein unverhofft Geschick! (Sie tritt an's Fenfter.)

Du icones Deer, wie fanft bewegt, wie groß, Wie von ber Sonne bligend mallft bu bin! 3m Bafen Napoli's verlieren fich Die letten Wellen beiner Branbungen! Du fpiegelft mir bie icone Freiheit ab, Der ich entgegenblicke - Borch es vocht!

Der Dei. Rofalba.

Bei (bereineilenb).

Unwürd'ge, tudifche Berraterin! Betrügerische Schlange! Liftige, Meineib'ge Frevlerin! Des Unbeftande Berweiblichte Berfonlichfeit! Getren Bie Laub im Berbft, bas jeber Bind verjagt!

ntergehft bu mich? Go lobuft bu mir

Dieß langgebulb'ge harren? Und vergiltft Dir fo bie Roften beines Unterhalts?

Mofalba.

Bas ficht euch an? Ich bin mir nichts bewußt: Ber Treue nie geschworen, bricht fie nie.

Dei.

Das also nennst bu bich vertheibigen?

Bogu? Warum?

Dei.

Bo ift ber Amethyft,

Bomit ich jungft bir ein Gefchent gemacht?

Mofatba.

An meinem Beigefinger, feht ihr ihn?

Dei.

Bas ist das? — Nein — fürwahr — ich muß gestehn — Kofalba.

Daß ein Barbar, baß ein Tyrann ihr feib, Unfähig mit bem zärteren Geschlecht, Mit Europäerinnen umzugehn.
Gesellt euch lieber zu gefräß'gen Leu'n, In falschen Tigern aus Hyrcanien.
Sie werben eure Schmeichelei'n verstehn, Und euch erwiedern eure Schmähungen.
Senügt euch nicht, daß als Birat ihr mich Geraubt, entriffen habt ben Meinigen?

Burudehaltet in verjährter haft, Und fieben Schlöffer hinter mir verschließt? -Genügt euch nicht, daß eure Thrannei Kein menschlich Angeficht mich sehen läßi.! Denn euer eignes hat die But entmenscht — Genügt euch nicht —

Dei.

Rofalba, maß'ge bich!

Bergieb bem Irrenben aus Eiferfucht, Aus Liebe. Böser Wille nur verbient, Richt allzugroße Liebe, Züchtigung. Sieh mich bereuend auf den Anien vor dir, Wich, der sich Tag für Tag gesitteter Und würd'ger fühlt der Europäerin.

Mofalba.

Aus meinen Augen biefen Augenblich!

Dei.

Gerechter Born verfährt mit Mäßigung.

Nimm bier ben Ring gurud!

Dei.

3ch nehm' ihn an,

Und bringe für ben ichlichten Amethyft Dir morgen einen foftlichen Smaragb.

Mofalba.

Ich aber werf' ihn, wie die Republik Benedig thut, vom Fenfter aus in's Meer.

(AB in ein Seitenzimmer.)

Dei (allein).

36 Unbesonnener! Der Schein betrugt, Das hatt' ich wiffen follen! Gleichen fich 3mei Denichen boch zuweilen, um fo mehr Gin Baar gefdliffne Steine. Tyranuei Der Giferfucht, wobin verlodit bu mich? Sind fieben Gifenpforten nicht genug, Um meinen Argwohn zu befdwichtigen? Um bes Charaftere robe Seftigfeit Bu banbigen? - Bielleicht verzeiht fie mir -Bielleicht? Sie muß! In einem Rerfer giebt Es fein Bielleicht, und nach und nach verhallt An biefen Mauern jebe Beigerung! -Run aber fort, bamit ich Mibors Bewirthung nicht verfaume! Baffelt nur, Ihr alten Schluffel, und gespenfterhaft Dag biefer Thurm erfcheinen allem Bolf: Es banne Reiner mir ben bolben Beift, Den ich allein citiren barf, binmeg!

1916

I fibor's Pavillon.

Sfiber. Girolame.

Midor.

3ft Alles vorbereitet?

Girelamo.

Bis auf Gine.

Jiber.

Was fehlt uns noch?

Girolamo.

Was den Tobias einst. Mit Blindheit schlug im alten Testament, Ein tücht'ges Schwalbennest, das auf den Dei Herunterstele, sonst besürcht' ich fast, Daß ich dieß Mahl vergebens aufgetischt, Und auch den Blaß im Schiff umsonst bezahlt.

Mibor.

Bekumm're bich um beine Sorgen, nicht Um mich. Ich fenne meinen Mann, und weiß, Was wir ihm bieten dürfen.

Girslams.

Alles, Herr,

Sobald wir über sein Gebiet hinaus. Isidor.

3d handle, flatt zu zweifeln.

Gine Stimme (von unten):

. Istor!

Mibor.

Rofalba ruft!

Die Borigen. Rufalba.

Mofalba .

(von Ifibor eine verborgene Treppe herautgeführt).

36 athme frei're Luft!

# Fibor.

. Sei mir gegrüßt,

Erfehnter Bunfc, ber in ber lieblichen Bestalt Rofalba's mir entgegentritt: Doch eh' ich weiter fprechen mag, vernimm Den Schwur querft, ben ich bem Ritterthum Und beiner Burbe foulbig bin: bag ich Dich liebe, laugn' ich nicht; boch wenn ich fühn Dich ju befrei'n versuche, fo gefchieht Es nicht aus liebevollem Gigennut. Dich ju entreißen ber Entwurdigung, Ift Lohns genug. Was ich gethan, gefchah Dem gleichen Baterland, ber Glaubenspflicht, Der Chre feibft ju Chren! Benn es mir Gelingt, fo führ' ich bich nach Rapoli, Dich wohlbehalten zu ben Deinigen: Dort wirft bu frei bich fühlen, beine Bahl Bird unbeftochen fein; erwählft bu mich, So lobuft bu weit mich über mein Berbienft. Bo nicht, fo lohnt ein Blid bes Dante genug. Mofalba.

Dein Anerbieten, ebel wie es ist, Ergreif' ich freud'gen Herzens, Istdor! Die Beit entscheibe, was der Dankbarkeit, Was ich der Liebe schuldig bin; doch oft Begegnen beibe sich. Das Auge hat Für dich gesprochen, Istdor, seitbem Du ihm erschienen bist, die Seese Kimmt Bon Tag zu Tage mehr bem Auge bei, Und was als Zufall ihr bisher erschien., Wird ihr zum Glud allmälig, zum Beruf.

Der Dei! Der Dei!

Berichtei're dich, er tommt.

Die Borigen. Der Dei mit Amurab.

Blibot (ibm entgegen). Bobl giemt die Gunft, die du mir heut gemabrft, Der Dilbigfeit, mit ber bu ftete verfahrft, Dit ber bu mich, ben europäischen Gaft, Als Europäer nur behandelt haß: Umfichtig, weise, gutig und gerecht Sabst du als Freund mich an, und nicht als Ruecht. Du hieltst bas heftige Gemut im Baum, Und gabft ber Gunft in beinem Bufen Raum. Run fronft bu noch bein milbes Bert gulest, Du nahmft mich auf, bu laffest giebn mich jest; Dir half, ju band'gen beinen Feind, bas Glud, Du lobnteft mir, boch nimm ben Lohn gurud! Es war bas Lard, mit bem bu mich belehnt, Rein Baterland, wonach bas Berg fich febnt. Bwar feffelt manche Bflicht an bich mich an, Doch liegt die hoffnung über'm Deean.

A. Dylin Server Charles Server

ein ju fprechen weiß ich nicht, wie bu;

Doch kommt auch mir ein Wort zu reben zu. Du haft als Felbherr mir gebient, befreit hat mich von Feinden beine Tapferkeit; Bas ich bieber dir gab, verehrter Mann, Ift nichts, doch alles, was ich geben kann.

Girolamo (bei Geite),

Dieß Compliment ift ziemlich ohne Reig, Es zeugt von Armut ober gar von Geiz. (Bu Amurat.)

Die herrn begrußen fich, fo thun's auch wir!

Ich beuge mich bis in ben Ctaub vor bir!

ho, ho! Das heißt wohl, wenn man's recht erwägt, Als sei ber Pavillon nicht rein gefegt.

Dei.

Das also ift die Fremblingin, die Braut? Isidor.

Das ift fie, ja.

Dei,

Sie fcheint mir wohlgebaut.

Billft bu bich nicht zu Tifche fegen?

Gern !

(Bu Rofalba.)

Rur naber, Rinb! 3hr fibt mir allzufern. 3hr fürchtet mich, ale mar' ich ein Barbar, Blaten, fammtl. Werte III. Das bin ich nicht, gesest auch, baß ich's war. Er, ben ihr heut als Bräutigam verehrt, hat mich in fanften Sitten längst belehrt.

Miber.

hier ift Sorbet, und, nehmt thr's nicht fo fein Mit eurem Alforan, auch Cyperwein.

Dei.

Der Wein verliert von feiner fund'gen Rraft An eurem Lifc, bei folcher Rachbarfchaft.

Girolamo.

Bollt ihr nicht auch ein Glaschen Bein, herr Mohr? Amurad.

Des herrn Brophet, Muhammeb, fei bavor!

Benn er davor, so ist er auch dafür, Und will er nicht, so bleib' er vor der Thür.

3fibor.

Um Eine noch bitt' ich bich, erhabner Dei! Daß bu uns felbst, wenn unfer Mahl vorbei, Bu Schiffe führst, benn ohne bein Geheiß Berläßt fein Schiff bie Bucht, wie Jeber weiß.

Bei.

Das foll geschehen! — Doch weswegen spricht, Beswegen trinkt die holde Schone nicht? Sie lupft den Schleier kaum.

Bliber.

Entfchlei're bich! (Rofalba bebt ben Schleier auf.)

Dei.

Bie! Bas?

Girolamo (bei Geite).

Das Feuer fangt!

Dei (geangfligt).

3ch freue mich,

Die Braut — bes Brautigams — bie Braut — bie Braut — hie Braut!
hiemit zu sehn — (Bei Seite.) D führ' ich aus ber haut!
(Cant.)

Bergieb mir, Ifidor! Es treibt mich fort — Ich muß — ich muß an einen fichern Ort!

Mibor.

Bas ift bir, herr? bu fommft boch wieder, fprich! Um uns jum hafen ju geleiten?

Dei.

34) ?

Mibor.

Bas für ein Con! Bo ift bie Milbigfeit, Mit ber bu fonst -

Dei.

3d geb' euch bas Geleit,

Der Mohr, inbeffen, bleibe -

Girolamo (bei Seite).

Bum Erfas.

Dei.

Ihr feht mich wieber auf bem hafenplas.

(216.)

#### Cirolamo.

Run gilt es Saft! - Rommt, fcmarger herr Batron, Bir warten braugen vor bem Pavillon!

(Ab mit bem Dobren.)

Midor.

Auf! Eile bich! Hinüber in ben Thurm! Bis er ben Schlüffelbund geholt, bis er Die Thüren fämmtlich auf- und zugesperrt, Haft du bich längst entsleibet. Stelle bich Entrüstet, wenn er zürnt, und schiet ihn fort, Sobald es thunlich ist. Berzeihe mir Die Nötigung aus Not, und übernimm Noch biese letzte Nühe! Lebe wohl Auf Augenblicke, kehre bald zurück!

Mofalba.

Dein Angebenken foll mir Mut verleih'n!

(216.)

Bfibor (allein).

Ein Engel sei mit bir! Und muß ich benn Unthätig saumend beinem Loose hier Entgegensehn, wofür ich Alles thun, Und Alles wagen möchte? Bie erscheinst Du mir im Augenblicke ber Gefahr, Die Hülfsbedürftige, so liebenswert! Benn auch die Neigung nicht an bein Geschlecht Uns rohe Männer knüpste, fesselte Doch noch das Mitleid uns an euch, ihr Frau'n! Denn eure Thränen sind ein Talisman,

ihr zauberifch bie Welt beherricht:

Gin Beib, bas weint, ift heilig! - Aber ftill! Roch bor' ich nichts - D ftuab' ich neben ibr, Ihr beiguftehn! - Ber fich ber Lift bebient, Anftatt ber Rraft, erreicht ben 3med wohl auch; Doch es ermangelte fein Innerftes Der freien, großen Aeußerung. Er gleicht Dem feigen Mann, ber feinen Sag verbirgt, Und in geheimer Tude fich verzehrt. Doch ftill! Roch immer nichte! D bort' ich fcon Den Takt bes Ruberschlages, beffen Spur, Die Chene bes Elements fo leicht In einem Augenblid verwischt! D fliegt, Ihr hoffnungen, bem tragen Gelbft voraus! Ihr gaufelt auf bem Ocean, ihr febt Bor euch Reapels icone Safenbucht : Die Luft ift beiter, aus bem Schiffe bringt Gin frober Chorgefang von Junglingen. Es ift ein Tag bes Festes, aufgebflangt Sind alle Wimpel, und bebanbert find Die Segelstangen, leife folangelt fich Durch bunte Fahnchen bin bie Morgenluft! Bir landen — Horch! ich höre Tritte nahn, Bie von ber Troppe ber - Erfülle bich, Mein Traum, und tret' in's Leben!

Stimme (von unten).

Ifibor!

(Er eilt ber Treppe gu.) (Die Scene vermandelt fich in ben Blas vor dem Safen.)

#### Amurab. Girolamo.

Girolamo.

Wie? Alfo find bei euch im Kaffernland Die Leute fammtlich fcwarz?

Amurad.

D fämmtlich schwarz,

Die Affen ausgenommen, biefe find Behaart und braunlich, ungefähr wie bu.

Girolamo.

Ich glaube gar, bu ftichelft, Kerl! Ich bin Ein weißer Europäer? Ift es mahr? Man fagt, ihr malt ben Teufel weiß? Amurab.

D nein!

Er ift ein Beißer ven Natur, man braucht Ihn nicht ju malen erft im Raffernlanb.

Girolamo.

Warum nicht gar ein Weißer von Natur!

Amurad.

Der Teufel tommt aus Aften, und bort Sind alle Menichen weiß.

Girolamo.

Es fcheint beinah'

Der bumme Mohr ift wißiger als ich. — Da kommt ber Dei zurud.

Der Dei tritt auf.

Dei. 36 Rafenber. Der ich vergebens wieber eiferte!

Barum bedacht' ich nicht, daß Mäbchen auch.
So gut als Ringe, ja noch häufiger,
Sich gleichen können? Ober war's vielleicht.
Der ungewohnte Cyperwein? Dielleicht Ein bloßes Wahngebild ber Eifersucht,
Das mir sie vorgespiegelt? Kann sie benn An zwei verschiebnen Orten sein? Berschloß
Ich meine Thüren nicht von A bis 3?
Und ist die Frembe nicht aus Napoli,
Wie mir versichert Istoor?

(Er fieft ben Girolamo.)

Wo ift

Dein Berr?

Girolamo.

3ch ruf' ihn bir fogleich herbei!

Dei.

Mit mir erfreue dich, mein Amurab! Rosalba hat als strenge Buse zwar
Mir auferlegt, sie heut' und morgen nicht,
Und übermorgen nicht zu sehn; allein
Benn diese Frist verstrichen ist, verspricht Sie mir, ihr Möglichstes zu thun sofort!
Und ich, ich kenne ja das Bartgefühl
Der Europäerin, und weiß ja, was
Ihr Möglichstes zu nennen ihr beliebt!
An unserm Hochzettage sollst auch du
Frohlocken dürsen, Amurad, du sollst (216.)

Mir tragen einen feibenen Raftan, Und noch berauschen bich in Dattelwein. Amurab.

Amurad.

Auf beine Beben leg' ich meine Stirn!

Die Borigen. Sfibor mit Rofalba. Girolamo.

Dei

Seid mir zumal willfommen, und vergebt, Wenn mir vorhin was Andres vorgeschwebt. Wer bleibt sich selbst getreu zu jeder Frist? Wer ist nicht launisch, wenn er launisch ist? Oft nimmt der Geist sich einen höhern Schwung, Und das gereicht ihm zur Entschuldigung.

Midor.

3ch hoffe nicht, bag ich bich je verlett?

Ihr habt mich ftete erfreut und thut es jest.

Du widerfegeft nicht bich unferm Bund?

Ich wunfch' euch Glud bagu mit herz und Dund.

Du bift ber beste, weiseste Regent, Dein Ruhm ift größer, als das Firmament, Dir kommt an Milbe blos die Sonne gleich, Die täglich leuchtet bis zum Zapfenstreich! Du bist ein Feind bes Zwangs, ber Stlaverei, o Renschenfreund, wird Alles frei! Debr, ale bu glaubft, verschafft mir beine Bulb. Und nie bezahl' ich biefe große Schulb!

Dei.

Du bift, bas war mir icon befannt zuvor, In Schmeichelei'n ein Deifter, Ifibor! Dein großes Lob geht über mein Berbienft, Das bu mir oft ju übertreiben ichienft, Biewohl ich ohne Scheu behausten fann, Dag ich burch bich an fanftem Dut gewann, Und manche Ranbiafeit an mir verschliff. — Run aber fommt, ich führ' euch fluge ju Schiff! (Mb mit ben Uebrigen.)

Amurab (gurudbleibenb).

Benn nur ihr Möglichftes Rofalba thut, Dann geht's vielleicht bem armen Dohren gut, Souft aber mißt ben feibenen Raftan Dit einer Beitiche mir ber Schneiber an.

(Begen bas Bublifum.)

Doch thut fie's nicht, fo fteht euch Allen frei, Ein Doglichftes ju thun fur unfern Dei; Ja, thut noch mehr, verzeiht uns biefen Schwant, Dann wafcht ihr wirflich einen Mohren blant.

Mir tragen einen feibenen Raftan, Und noch berauschen bich in Dattelwein. Amurab.

Auf beine Beben leg' ich meine Stirn!

Die Borigen. Sfibor mit Rofalba. Girolamo.

Bei

Seib mir jumal willfommen, und vergebt, Benn mir vorhin was Andres vorgeschwebt. Ber bleibt fich felbst getreu zu jeder Frist? Ber ift nicht launisch, wenn er launisch ift? Oft nimmt der Geift fich einen höhern Schwung, und das gereicht ihm zur Entschuldigung.

Midor.

3ch hoffe nicht, bag ich bich je verlett?

3hr habt mich ftete erfreut und thut es jest.

Du wiberfegeft nicht bich unferm Bunb? Bei.

Ich wünsch' euch Glud bagu mit herz und Dund.

Du bift ber beste, weiseste Regent, Dein Ruhm ift größer, als das Firmament, Dir kommt an Milbe blos die Sonne gleich, Die täglich leuchtet dis zum Zapfenstreich! Du bift ein Feind bes Zwangs, ber Stlaverei, Bei bir, o Menschenfreund, wird Alles frei! Mehr, als du glaubst, verschafft mir beine hulb, Und nie bezahl' ich biese große Schuld!

Dei.

Du bift, tas war mir schon bekannt zuvor, In Schmeichelei'n ein Meister, Jstor! Dein großes Lob geht über mein Berdienst, Das du mir oft zu übertreiben schienst, Biewohl ich ohne Scheu behaubten kann, Daß ich durch dich an sanstem Mut gewann, Und manche Rauhigfeit an mir verschliff. — Run aber kommt, ich führ' euch flugs zu Schiff!

(Ab mit den Uebrigen.)

Amurab (gurudbleibenb).

Benn nur ihr Möglichstes Rofalba thut, Dann geht's vielleicht bem armen Mohren gut, Soust aber mißt ben seibenen Kaftan Rit einer Beitsche mir ber Schneiber an.

Doch thut fie's nicht, fo fieht euch Allen frei, Ein Möglichftes zu thun für unfern Dei; Ja, thut noch mehr, verzeiht uns biefen Schwant, Dann wascht ihr wirklich einen Mohren blant.  $(H_{k}) = \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \right) + \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \right) + \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \right) \right) + \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \right) + \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \right) \right) + \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \right) + \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \right) \right) + \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \right) + \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \right) \right) + \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \right) + \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \right) \right) + \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \right) + \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \right) \right) + \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \right) + \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \right) \right) + \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \right) + \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \right) \right) + \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \right) + \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \right) \right) + \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \right) + \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \right) \right) + \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \right) + \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \right) \right) + \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \right) + \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \right) \right) + \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \right) + \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \right) \right) + \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \right) + \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \right) \right) + \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \right) + \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \right) \right) + \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \right) + \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \right) \right) + \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \right) + \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \right) + \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \right) + \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k} \left$ 

# Creue um Creue.

Ein Schaufpiel in fünf Atten.

1825.

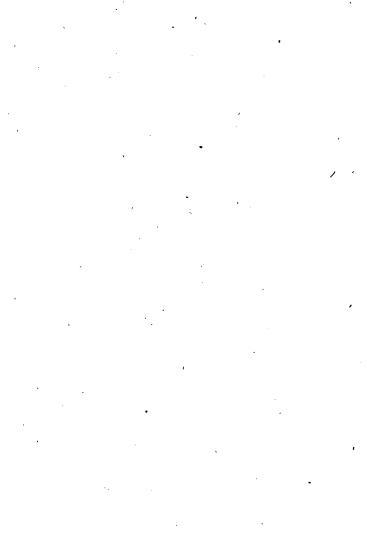

## Prolog.

Behorcht und horcht bem Dichter wieberum. Der wieder euch ju feinen frohlichen, Unichuld'gen Tauschungen zu laben wagt, 3a, horcht ihm heute wieberum, wofern Ihr feinen Spielen nicht entwachsen feib; Denn unbefannt geblieben ift ihm nicht, Bie grundlich Mancher euch bereits bewies, Daß fcon erstorben sei bie beutsche Runft, Und jeber Rrang bereits erworben fei. Den Wiffenben, bie fo Begrundetes Behaubten, municht er, und mit Recht, bei Gott! Den Feinden feines Duts und feiner Rraft, Daß fie ber eigne Reib verflüchtigen Und überftimmen moge balb bie Beit! Doch allen Unbefangnen bietet er Das Wen'ge, was er bieten fann bis jest: Empfangt, genießt es, liebt ben Liebenben!

Bis eurer Bater eigne herrlichkeit In großen, mannlichen Geftalten er Bor eure günst'gen Blide stellen barf, So lange laßt noch Fabelhasteres
Euch wohlgefallen, und begehret nicht,
Daß er, ein Lernender, auf einmal euch
Das Schöne zeige, das Vollendete:
Ein Gott nur ist mit Einem Schritt am Biel.
Und wenn der Dichter seine Kräste prüft,
Und nicht sogleich den höchsten Stoff erhascht,
So schänen's Edlere gewiß an ihm
Als wahre, würdige Bescheidenheit;
(Denn jene Larve, die der Thor so nennt,
Berachtet er, und hat sie nie gebraucht.)

Bebenkt, wie viel er zu bekampfen hat, Den diese Zeit, die disharmonische, Für das harmonische Geschäft erzog! Nur durch Begeisterung gedeiht die Kunst: Bei diesem kalten, kritischen Geschlecht, Wo angeschten wird, statt anerkannt, Wär's Not, die Dichter schlössen Aug' und Ohr, Und sonderten sich von den Menschen ab, Um nur allein mit ihrem tiessten Selbst Und mit der Borwelt Schatten umzugehn, Damit nicht stets, anstatt gehossten Lohne, Ein eitles Echo schwanker Theorie Berwirrend hemme jede Thätigkeit.

Ein Zweites leg' ich euch fobann an's herg: Erwägt, mas zwar bem jungen Dichter nicht Euch vorzuhalten ziemet; aber was Er felbft vernommen von Grfahrenen. Und nun ein freies Bort barüber fpricht: Re ift ber Uebelftanb ber Buhnenwelt, Bo Bomp und Gitelfeit und Flitter langft Die Schauenben ju Gaffenben gerftreut, Und noch im Berben faft vertilgt bie Runft; Bo bas Gedanfenleerfte, Plattefte, Sa. Baflides, ich fage nicht ju viel, Die abgesvannten Merven unterhalt; Inbef bie Sprache langft, in loderem Sansculottismus jebe Form verschmaht, Benn ber gefdraubte Bere, ber falfche Reim Das Dhr beleibiget, fatt es vergnügt, Und burcheinanberftammelnb beiniget. Bergebung ihm, ber all bieg leiber! weiß, Und boch bas Schone noch ju benfen magt, Ru bilben, fag' ich nicht; boch gebt ihm Raum! Bielleicht gelingt ihm noch, es barzuthun, Mas ernfter Bille, feft und unverrudt Auf einen Buntt geheftet, forbern fann, Bofern fich ihm bas himmlifche Befchent Berfdwiftert, welches jum Erfat vielleicht Rur große Leiben beut ein Gott; benn nur Die Gladlichen bedürfen nicht bes Ruhms.

## Perfonen.

Garin, Graf von Beaucaire. Ancaffin, beffen Gohn. Floreftan, Graf von Balence. Murebbin, Ronig von Rarthago. Bhilibert, Garine Bafall. Robert, in Garine Baufe erzogen. Ibmin, Tronbabour. Gernatius, Philiberts Saushofmeifter. Billibalb. Sirtentnaben. Biftorin. Gin farthagifder Schiffer. Gine Schilbmache. Ricolette, Bhiliberts Bflegetochter. Gelima, eine Rarthagerin. Crefcentia, in Philiberte Saufe.

## Erfter Aft.

## 3m Chloffe Beaucaire.

Garin. Shilibert, Robert.

Garin.

Erfahrt, weßhalb ich end hierher beschieb, Und welchen Dienft ich forbere von beiben.

Philibert.

Bofern in meiner Macht er ift, so ift Er halb gethan, wenn ihr ihn ausgesprochen.

**u** sbert

Für eure Bute war mein puntiticher Gehorfam ftete ein zu geringer Danf.

Garin.

18

Mein alter Feind, Theodo von Balence, Trat aus ben Schranken ber Lebenbigen, Doch athmet noch im herzen seines Sohns Ererbter Groll, die alte Fehde spinnt Mit junger Kraft der wilde Knabe fort. Barum vermag ich nicht, wie ehebem, Mein Banner selbst zu tragen, und bem Schwarm Platen, sammtl. Berte, III. Entbotener Bafallen, bei Gefahren Der Erfte flets, als Mufter vorzugehn! Doch Gicht und hohes Alter und ber Schmerz Berjährter Bunben halten mich zurud Und Aucaffin —

Philibert.

Bollenbet eure Rebe!

Garin.

Und Aucaffin — o bitteres Gefühl, Benn eines Baters Stimme zittern muß, Ch' fie den Namen eines Sohns verfündigt! Und Aucaffin — im blühenden Besig Der Kraft und Jugend, zur Bertheidigung, Bum Schutz ber Unfrigen mir angeboren —

Mobert.

Er ift ein Beichling, ist ein Beiberknecht, Im Ball und Bürfelspiel ein Held vielleicht, Ein Held vielleicht, sobald es gilt, im Kreis Bon Frau'n und Gaustern ober Troubadours Ein schmelzendes Abagio zu hören, Und dann den Meister allenfalls zu spielen, Benn sich ein tauber harfenist vergreist, Und eine Saite nicht gespannt genug. Doch sindet er an Wassen seine Lust? Besucht er die Turniere, deren doch So viele jährlich ausgeschrieben werden? hat eines herolbs icharfes Auge je Den Abel feines Schilbes unterfucht?

Dhilibert.

Bergonnt ihm Beit, fich in fich felbft gu finben!

Garin.

Ich weiß zu gut, wer keine Beit ihm gönnt: Ein Baar verliebte Mäbchenaugen find Das Bild, in welchem er fich wiederfindet. Ja, last mich offen reden, Philibert! Die Liebe nur zu eurer Pflegetochter hat meines Sohns geraden Sinn verrückt, und Nicolette scheint das Einzige, Was Raum in einem Herzen sich verschafft, Das würdig wäre für ein Wolf zu schlagen.

Philibert.

3d weiß, wie viel ihm Nicolette gilt.

Garin.

Sie ift fein erftes und fein lettes Wort. Und wenn ich je zu Thaten ihn ermuntre, So heißt es: Gebt mir meine Nicolette, Dann follt ihr fehn, daß euer Sohn ich bin! Doch wie geziemte fich ein folcher Bund Für einen Erben van Beaucaire? Ihr wißt, Wie niedrig fie geboren ift!

Philibert. Das weiß

3d eben nicht, boch weiß ich, bag ich fie

Als Rind von einem Sarazenen einft, Der fie ben Ihrigen geraubt, erfauft.

Sarin.

Ein foldes Dabden meinem Cobn gu frei'n, Ift wiber alle Sitte ber Geburt.

Philibert,

Wie theuer mir auch meine Pffegetochter, So blieb mein Berg boch folden Bunfchen fremb. 

Garin.

Dieg nicht zu munichen blos, genügt mir nicht: ... 36 muniche mehr, ich forbre, bag ihr fie Bon bier entfernt, verweiset aus Beaucaire!

Bhilibert.

Soll ich fie hulflos in Die Frembe fenden? Garin.

"Das überlaff ich eurer Babl, Bafall! Doch biefes Boffenfpiel, bas meinen Gobn Berführte, ichließe mit bem erften Aft! (Bu Robert.)

Und bu bebiene bich indeg bee Rechte, Das bir bie Freundschaft Aucaffins verleiht! Du, Robert, ftehft ihm naber ale ich felbft: Richte labt fo febr ein jugenblich Gemut, Als gleiches Alter, jum Bertrauen ein. Erheb' ihn über feine Bartlichfeiten, Und mahn' ihn an ben Grafen von Balence! Lebt wohl, und überhört mich nicht!

(Baibe ab.)

Garin fallein).

Die Baft

Ift abgewälzt, begonnen ift ber Kampf! Bie fcwer entschließt bas Alter fich, mit Kraft und gultiger Entscheidung zu verfahren, Und fügt so gern fich in ben Gang ber Welt! Bu oft erscheinen frembe Grillen uns Als ein Geschiet, bas unabwendbar ift, Und unser Wille giebt fich seig gesangen.

(26.)

#### Garten Philiberts.

3bmin. Cervatins. Bebiente. Opteligate.

#### Ibwin.

Sier unter biefe Baume muffen bie Stuble gefest werben; , bie Linben bluben, es ift ein buftiges Blagchen.

#### Serpatins.

Das ift wieber einmal nach eurem Gefchmad! Diefer Ger ruch wurde mir unausstehlich fent, ober ich wurde gar nicht burauf genchet haben. Das ift Bergnügen für einen Cometterling, aber nicht für unfer Einen.

#### Ibmin.

Ihr waret freilich ju plump für einen Schmetterling! Derpating

Und iftr foib nichts Anbres, ale eine fcabbide, nichtethuerifche Mampe, bie fich nie ju einem hanshofmeifter veupuppen wirb, bas heißt, zu einem Menfchen; ber fein Gelb verbient, ohne zu betteln; benn ein Bettler feib ihr boch, wies wohl ihr in Sammt und Seibe geht.

#### Ibwin.

Wenn bas ift, fo ift ber Buftand eines Bettlers beneibends wert. Frei zu fein, ohne zu barben, welch' ein gludliches Loos!

### Bervatius.

Der Mensch muß eine feste Bestimmung, einen bleibenden Aufenthalt haben. Er bedarf ein jahrliches Einkommen, wenn ihm die Sorgen nicht über den Kopf wachsen sollen.

#### Idwin.

Bie aber, wenn er größer ware als feine Sorgen, und immer größer wurde mit feinen Sorgen, wie follen fie ihm über ben Ropf wachfen?

#### Bernatins.

Bas wolltet ihr aber anfangen, wenn euch Riemand mehr aufnahme? Benn euch Niemand mehr zur Tafel bate, Riemand mehr einen Mantel schenkte? Benn man euch Thor und Thure vor der Nase zuschlüge?

#### Idwin.

Ich weiß nicht, was ich thun wurde; aber ich weiß, bag es nie geschehn wird.

## Bervatius.

Nie geschehn? Seib ihr ein Wahrsager? Geschieht es nicht jest schon häusig? Das mein herr wun einmal biese Schwach-heit hat, bas ift seine Schulb. Aber wagt euch nur einmal nach Beaucaire hinauf, ob euch ber alte Graf nicht die Treppe hinunterwersen läst?

#### Idwin.

Defwegen bleib' ich im Thal. Es ift hier fo lieblich. Diefe uralten Linden erinnern mich an die Thaten unferer Borfahren, diese Busche beschatten bas Bab des Quells, und jene Chpreffen ftreben so herrlich ihren eigenen Gipfeln zu!

Bernatius.

D was nicht Alles!

Irwin.

Guer Berr ift fo gutig!

Bervatius.

Das mert' ich an feiner Kaffe. Des wird eine Beit tommen, in der kein Kaifer und König euch mehr einen Pfennig geben wird, geschweige ein bloßer Ebelmann.

Idwin.

Diefe Beit moge fo fern als moglich fein! Sernatius.

Ich mußte wohl, wie ich euch bas ganze handwerk legen wollte! Ich murbe eine eigene Rlaffe von Menfchen befolben, bie eure Fabeleien fo herabwurdigen mußten, bis weber ihr noch Andere mehr daran Bergnugen fandet.

#### - Idmin.

Diefe Menfchenklaffe murbe von wenigem Nuben fein. Die find nicht größer als unfer Talent, und nichts, außer uns, vermag uns zu fleigern. Wenn wir Andern aber eine flüchtige Unterhaltung gewähren, fo glauben wir eber Bank als Tabel zu verbienen.

Berpatins.

Da fommt bie Berrichaft!

Die Borigen. Ancaffin, Rigolette führenb. Gefolge.

## Aucaffin.

D bas ist herrlich, hier ift fcon Must! Dant, alter Graubart? Weinen Dant, Ibwin! Spielt uns ein Lieb, das recht zwar herzen geht! Druckt eure Floten an den Munt, es ist Ein Kuß des Wohllauts, den ihr kußt, beinah So liedlich, als ein Kuß der Liebe. Spielt!

Spiel und Befang.

Dich mit vertraubichen Arnen umranten, Und empfieden, wie nabe bu bift, Sprich, ob nicht von allen Gobanten Einer ber lieblichften biefer ift?

Aucaffin.

Das habt ihr brav gemacht! Sobald ihr wollt, Daß euer Lied gefalle, müßt ihr es Dem aus der Seele nehmen, dem ihr's spielt! — Was ist dir, Nicolette? Wie? Du scheinst Mir ungewöhnlich still zu fein? Wenn dir Der Lärm mißfällt, so schick' ich diese fort.

Micolette.

Nein, Ausaffin! Es wurde mir, sobald Allein ich ware, banger sein als jest. Warum mir bang ift, weiß ich nicht. Indem Ich mich so nah dir fühle, dent' ich auch, Daß wir uns fern sein können! O die Beit Bringt manchen Tag, den glücklichken zuerft, Und dann vielleicht auch viele trauwige!

Sucaffin.

Bas fürchteft bu?

Micobette.

Eh' wir uns fanden, Freund, Und als ich noch, vom hohen Fenster aus, Auf einem schlanken Andaluster Durch's Thal dich sprengen sah, da schienst du mir Bor allen Männern wünschenswert; doch ach! Bie fremd, wie stolz, wie ganz entsernt von mir! Noch jest zuweilen, wenn du vor mir stehst, Begegn' ich diesem flolzen Blick; du wirk Mir wieder fremder werden, fürcht' ich bann.

Aucaffin.

Wie ift bas möglich?

Micolette.

Möglich, Aucaffin? Bas ift bein Bater, und was bin ich felbft? Ber achtet je mich beiner wert, als bu? In beiner Liebe liegt mein ganz Verbienst.

Aucaffin.

Mein Bater forge für fich felbft, ich bin Für mich beforgt, und fühle was mir ziemt.

Micolette.

Das eben giemt bir nicht, bu bift zu fcroff, Und fo verfohnst bu beine Barte nie!

Die Borigen. Robert.

Bøbert.

Stor' ich, fo febr' ich wieber um.

Ancaffin.

Wer wirb

Co fleinlaut fein! Billfommen! Gruß für Gruß! Mobert.

36 habe bir im Stillen, Aucaffin, Bas Bichtiges ju fagen.

Ancaffin. Run, fo fpric!

bier find wir unbelaufcht.

Mobert.

Dein Bater ift

Mit Recht ergurnt, bag Ricolette bich An ihrer Launen Gangelbanbe führt, Und bag bu felbft —

Rucaffin.

D wenn bas Alles ift,

So weiß ich mehr fcon, als ich wiffen will!

Sei ruhiger!

Ancaffin.

Wer follte ruhig fein, Benn er fein Liebstes zu verlieren hat? Sei ruhig bu, pedantischer Gefell!

Bobert.

Ich bin gewohnt an beine Heftigfeit, Doch nicht in meinem Namen fprech' ich jest. Aucaffin.

In beinem, feinem ober feinem, Freund!

Gleichviel für mich! Ich habe lang genug Rich biefen flaten Bladerei'n bequemt, Die mich gepeinigt ohne Sinn und 3wed: Und nun befassest bu bich auch bamit, Und ftorft mein liebstes Fest!

> Micolette (gu Jowin.) Er icheint bewegt,

Mas mag ihm fehlen?

Idwin.

Er ift immer fo,

Wenn er mit Robert fpricht. Sie taugen nicht Der Eine für ben Andern, wenn fie auch Busammen aufgewachsen find.

Mobert.

Rur jest

Berblende bich bie Liebe nicht! Bernimm, Bas uns bebroht vom Grafen von Balence, Er ift im Anzug gegen unfre Stabt.

Aucaffin.

Rag er im Anzug fein! Mein Anzug paßt Richt für bon Krieg. In biefer feibnen Tracht Läßt fich fein Pfeil auffangen, ale ber Pfeil Bon eines Rabchens Augen.

Tänbelei'n,

Bie biefe, zeigen, baß bn lange ichon Dem Rampf entfrembet bift.

Amcaffin. Du Eapferfter

Bon meines Baters Ritterschaft! Warum. Führst du benn nicht die wackern Streiber an?

Mobert. .

Dir ziemt ber Ehrenplas. D fomm herauf In's Schloß, und maffine bich!

Aucaffin.

36 giebe faft

Den Garten vor, ber Abend ift fo fcon!

Mobert.

D tomm, und halle beine Braft in Stahl! Rucaffin.

Bas ift ber Rafen hier fo weich im Thal!

Es fampft bein Rof und wiehert vor Begier.

Wie viele Rachtigallen ichlagen hier!

Bebente, bag bein Bater es gebeut!

Aucaffin.

Es blist ber Abenbstern fo miloe heut!

Mobert.

Dein Land ju fchugen, hat bir Gott beffimmt. Aucaffin.

D wie die Rose gang in Duften fcwimmt!

Was ift bas, Aucaffin? 36's Weichlichkeit?

## Aucaffin.

Bie! - Gefang! Gefang!

Spielt une ein Lieb, gerftreut une, wenn ihr fonnt!

Es wird ber Feind euch fruh genug gerftreu'n!

(96.)

Spiel und Gefang.

Lieb' ift eine verwöhnenbe Burge, Bleibe von enerem Lifche fie weit! Beniger feliger Stunben Rurge

Dacht euch langer bie gange Beit!

Aucaffin.

Richt weiter! Rehmen eure Lieber auch Mit meinen Feinden wider mich Bartei? Bas follen biefe Barnungen?

Idmin.

Ihr legt

Bu vielen Sinn in biefe Melobien, Die nur bes Augenblide Gefcopfe finb.

Micelette.

Bas ift bir, mein Geliebter? Biohe nicht Die Stirn in folche Falten, Aucaffin! Beil du mich fonst mit biefer heftigfeit, Durch bie bu mich gewinnen willst, perlierst.

Die Borigen. Philibert.

Philibert.

Roch hier im Sarten, Mabchen? Rommt herauf! Berzeiht, herr Aucaffin! 3ch wähnt euch ichon Im Schloß, wo ihr erwartet feib.

Aucuffin.

Rein Glud

Erwartet mich bort oben; aber hier, D hier ift jegliches!

Philibert. Bis auf ben Ruhm.

Ancaffin.

Bis auf ben Ruhm? Was benkt ihr euch babei? Last uns boch hier im Ruhlen, Freund! D feht, Der Stern ber Liebe zittert im Gewölf, Kaum hat er aufgetaucht am Firmament. Der erste Stern! Er führt ben Reigen an, Den goldnen Tanz hier oben; ihm gehorcht Die ganze Schaar, sie mögen Macht und Auhm Und Ehr' und Glud bedeuten; aber er Erscheint zuerft, und heischt den ersten Zoll Anbetender Berehrer!

Micolette.

Las mich jest, Wir sehn uns morgen wieber, Aucassin!

Dhilibert.

Und wenn auch nicht, so zögre bu nicht niehr, Roch ihr! Begebt euch auf ben Thurm, und seht Entgegen euren Feinden aus Balence! Ich muftre heute meine Knechte noch, Und führe morgen fle ause Schloß.

#### Micolette.

Dein Freund,

Sei tapfer, aber bent' an mich!

Ancaffin.

Bir fehn

Uns morgen wieber. — Spielt uns jeso noch Gin Lieb jum Abichieb!

> Philibert. Nicolette, fomm!

(Bhilibert, Ricolette mit Ibwin und ihrem Gefolge eutfernen fich, bie Spielleute folgen ihnen mit Gefang.)

Gefang.

Wir haben ben Tag fo schön verbracht, So schön verbracht, Und sagen euch eine gute Nacht!

Raum schimmert noch hier ein Licht im Ru, Ein Licht im Ru, Dan schließt bie Pforten leife gu.

Drum fchleichen nun auch wir so facht, Auch wir so sacht, Und sagen euch eine gute lacht!

Ancaffin.

Ich war verstimmt, nun schmilzt ber Augenblick'
Des Scheibens mich zur Wehmut. Bas wir thun,
Und was wir lassen werben, wissen wir's?
Bestimmt nicht immer uns die Stunde nur?
Doch, was ich thun mag, Nicolette, du

Gehörst mir an, die Welt verftose bic, Doch nur an meiner Seite, schwör' ich bir! Sonst werbe jedes Opfer ihr gebracht! Du aber sei'st die Weine!

> (Gefang in ber Ferne.) Gute Nacht!

## Zweiter Aft.

Saal im Schloffe gu Beaucaire.

Bhilibert (aflein.) Run bleicht mein haar von Tag zu Tag fich mehr! Dies Dabchen war mein Alles! Taglich ichien Sie eine neue Bonne mir. Und foll 36 fie entfernen? Rann ich? Dug ich nicht? 36 fab mit Freuben biefe Liebe, fah Mein Rind bereits als Erbin von Beaucaire Dem iconen Aucaffin gur Seite ftebn, Doch Alles Scheitert an bes Grafen Stolg! Run hab' ich fie mit einer Bachterin In einem Erfergimmer meines Dofs Bericoloffen. Bird fe bort verborgen fein? Dem alten Grafen will ich minbeftens Berfundigen, fie fei bereits entfernt. In biefes Kriege unrub'gen Tagen wird Mun ihrer nicht gebenten.

#### Ancaffin. Philibert.

Aucaffin. Philibert!

Philibert.

Bas fucht ihr? Wie? Ihr feib noch unbewehrt, Und Florestan belagert icon Beaucaire?

Aucaffin.

Ich fuchte Nicolette. Niemand weiß Bon ihrem Aufenthalt. Wo habt ihr fie? Bo ift fie? Sagt mir an!

Philibert.

Die Mauern find

Bom Feind umringt, vielleicht noch heut ergiebt Die Stadt sich an den Grafen von Balence, Und morgen — euer Schloß!

Aucaffin.

Bo finb' ich fie?

Philibert.

In eurer Reinbe Mitte!

Aucaffin.

Bahnt nur nicht,

Daß ihr mich mantelmuthig machen fonnt! Dein Gigenfinn ift angeerbt, ich will Doch feben, wer ibn weiter treibt!

Philibert.

Der Breis

Des Sieges mög' euch Ricolette fein! -Blaten, fammtl. Werte. III. Legt ihr zu Füßen ein verhau'nes Schwert, Und einen blutbesprigten Neigerbusch!

Rucaffin.

D mare fie ber Preis bes Siege!

Philibert,

Sie fei's

In eurer friegerifchen Ginbilbung! Rucaffin.

D- -k-- t-ti it- 6-2

Wo aber habt ihr fie?

Philibert. Sie ift entfernt

Auf Graf Garin's Befehl. Erwartet nicht, Daß ihr fo balb fie wieber feht! hinaus, Und führt die Truppen an! Bewaffnet euch! Thut Eure Pflicht! Dies Einzige fei jest Die Belt für euch, ein wesenloses Nichts In Alles andre. Bieht den Panzer an, Und folgt mir nach, hinunter in die Stadt!

Aucaffin.

Entfernt, entfernt auf Graf Garin's Befehl? Bo mag fie schweifen, bie Berlaffene? Bo such' ich fie? — Laff' ich bie Baterftabt In solcher Not zuruck? Sa, Florestan! D wärst es bu, ber Nicolette mir Eutriffen hatte! Daß ich meine But An bir erproben könnte, baß ich mich, Dich könnte rächen und bie Stabt mit mir!

(216

Du folltest Trop mir bieten? Bis an's heft Bohrt' ich mein Schwert in beine ftolge Bruft!

Mucaffin. Barin.

Garin.

Laß bich beschwören, Aucassin! Der Feind
Ift vor ben Thoren! Saume langer nicht!
Entmutiget ift ohne bich das heer,
Du weißt, sie lieben dich, sie hossen alles
Bon dir, von beiner Tapferseit, mein Sehn,
Dein Bater bittet, der gebieten könnte —
Gebieten? Rein! Die Chre schon gebeut,
Da war's zu frat, wenn ich gebieten wollte!
Aucassin.

Boblan, ich geh' hinunter; aber Gine "Bebing' ich mir!

Garin.

Bas ift es, Aucaffin?

Aueaffin.

> Garin Es fei.

. Ancaffin.

Bo ift mein Banzer, meiner Ahnen Schwert? Es foll erfahren, taß ich's führen kann. Ich waffne mich in einem Augenblick, Ihr follt in Rurzem von mir hören! — Kommt, Die ihr mich feig gescholten! Rehmt es auf Garin.

(Mb.)

Dieß Mittel also wirkte? Hab' ich doch Kur allzulang damit gezaudert! Nein, Du wirft fie nicht mehr fehn, mein Sohn, du bist Nur dann ein held, wenn du getrennt von ihr: Du sollst es bleiben. Wöge dich indeß Der Krieg beschäftigen. Erniedrigung Ersuhrst du nun, und ich ersuhr genug! Bas ist's am Ende für ein heldenstück, Ein Rädchen zu vergeffen!

#### Saria. Robert.

Mobert. Ebler Serr!

Last mich es nicht entgelten, wenn ich euch Mur eine schlimme Zeitung bringen fann! Die Stadt ift nicht zu retten. Rings umber hat und ber Feind umzingelt, Florestan An ihrer Spize; mit Triumphgeschrei Legt hier und bort man schon die Leiter an, Dem Stoß bes Widbers bebt der morsche Stein. Die Unfrigen erwarteten umsonft Die Führung ihres Lehensherrn, sie sind selber überlassen; Widerspruch Entzweit die mächtigern Bafallen, ob

Ran einen Ausfall wagen foll, ob nicht. Das niebre Lolf, bas auf ben Binnen fteht, hat schon verschwendet all' sein Pfeilgeschoß; Steinmassen, Feuerbrande, heißes Bech Bird auf die Köpfe der Belagerer hinabgerollt, geschüttet. Doch umfonst! Die breite Tartsche bett Genick und handt, Sie rücken an, und tämpfen unsichtbar.

D war' ich felbft, ber ich gewesen bin, . So fonnt' ich wenigftens die Befte bier Bor diesem Florestan vertheibigen!

Mobert.

Bergweifelt nicht, wir weichen nicht von ench! ... Garin.

Begegnete bir Aucaffin? Er ift.

Mobert.

Gin junger Ritter trat,

Just als ich schied, in der Bafallen Kreis, Und rief zum Ausfall auf. Ich kannt' ihn nicht, Ich sah ihn mit geschlossenem Bistr; Auch glaubt' ich nicht, daß endlich Aucassin Sich noch ermut'gen ließe. Doch er war's, Run fällt mir seine Haltung auf!

Carin:

Er wird

Bielleicht uns retten.

Mabert.

Aber nur vielleicht.

Es ift zu fvat, er ift zu ungewohnt. Des Waffenschmude; wir dürfen nicht zu viel Bon ihm erwarten.

Garin.

Da mein Cohn er ift,

Erwart' ich Alles.

Mobert.

Doge ber Erfolg

Mur balb belohnen eure Zuverficht!

Garin.

Das fieht in Gottes Hand Du eile jest Sogleich hinunter, und berichte mir ? Des Kampfes Ausgang!

Nobert.

Es beflügelt mich

Die Bflicht, bie Freundschaft, bie Gefahr ber Stabt.

(Mf.)

Garin (allein).

D ich bin zweifelhnfter, als bu glaubft, Doch bir enthullt fich nicht mein ftalges Gerg, Richt blos vor Alter zittert biese hand, Sie bebt aus Angst vor einer fünft'gen Schmach. Ja, es ist mahr, ber weiche Knabe hat Die Baffen recht zu führen nie gelernt. Benn er erliegt, wenn über ihn hinweg, Menn über seine Leiche weg ber Bug Des Grafen schreitet, meine Thore sprengt,
Rein Schloß umzingelt, wenn mein starres Haubt
Sich siehend beugen muß bem Tropigen,
D das verzehrt mein Herz! Den Beibern Fluch,
Die meinen Sohn verzärtelten, und Pluch
Den üpp'gen Liebern, die sein Ohr entwöhnt
Bom Klang des Schwerts, wenn auf ein Schild es fällt! —
Da naht sich Philibert. Er eilt heran.

#### Garin. Philibert.

### Garin (ihm entgegen).

Bringt ihr hoffnung mir und Leben, ober ganglichen Ruin? Philibert.

Als ben gludlichften ber Bater laßt euch preifen, Graf Garin!
Garin.

guhrt mein Sohn bie Rlinge tapfer? Sat er feine Schmach bereut?

## Philibert.

Eure Mauern find gerettet, eure Feinde find gerftreut! Sarin.

Bie begreif ich biefen Wechsel, ba man schon bie Stabt erftieg?

## Philibert.

Benn Begeisterung fich maffnet, fo gewinnt fie jeben Sieg! Garin.

Folgten unfre mut'gen Schaaren vor die Thore meinem Sohn? Philibert.

Allgesammt, wiewohl er ihnen nur ben Tod verhieß als Lohn.

Garin.

Sat er fich gewagt zu meffen mit bem tuhnen Woreftan? Philibert.

Bor Beaucaire's umringten Thoren trafen fic bie Begner an. Garin.

Beiter, weiter!

Philibert.

Beibe fchidten ihre gangen vor fich ber. ...

Florestan ift fampferfahren.

Philibert.

Euer Sohn noch mehr als er. Beiben schien es bald zu laugsam, zu besehben sich von fern, Beibe spornen ihre Rosse, Beiben folgt der Truppen Kern. Jeder springt sogleich vom Sattel, Jeder zieht bas Schwert zugleich,

Und nun fahren Kling' an Klinge, Schlag auf Schlag und Streich auf Streich:

Bis der Degen eures Sohnes seines Feindes helm zerhaut, Dieser sinkt betäubt zu Boden, unfre Jubel werden laut! Bir durchsprengen im Getümmel Florestans erschrecktes heer, Ihre Schilde von sich werfend; setzen sie sich kaum zur Wehr: Roch verfolgen unfre Schaaren ihre Flucht.

Garin.

Und Floreftan?

Spric, wo ift er?

Dhilibert.

Els Gefangnen führt ihn euer Sohn beran.

#### Garin.

Dant dem himmel! Meine tuhnfte hoffnung überbeut die Beit. An Theodo mich zu rachen, schenkt fie mir Gelegeuheit! An Theodo, der im Grabe woch das Binfeln horen mag, Benn sein Sohn im Kerter schmachtet manches Jahr und manchen Tag!

Jene Fehben find geendet, die mein haar zu früh gebleicht, Stadt und Land genießen Frieden, meine Geele fühlt fich leicht. Und mein Sohn — boch ach! ich zittere. Philibert, nur noch ein Wort

Mir gum Trofte!

Philibert. Herr, und welches? Garin.

Sandteft bu bas Maden fort?

Philibert.

Sest' ich je, feit ich euch biene, euren Willen außer Acht? Fürchtet nichts von Ricoletten, fie ift fern und wohlbewacht! "Garin.

Run tarf ich frei aufathmen, Bhilibert, Und jede Sorglichkeit ift hinter mir. Bescheibe du den braven Ancaffin Dit seinem Kriegogefangenen herauf, Dann sammle meine Truppen, laß sie sich Enthalten weiterer Berfolgungen, Und gable den erlittenen Berkust.

Dhilibert.

36 eile fort. Ster ift ber Junter icon.

Garin.

Ja, bu traumft, bu haft

Bu lang geträumt! Erwach', ermanne dich! Bergiß das unbedeutende Geschöpf, Das an der Sonne deines bossern Ruhms Als schnöber Fecken haftet. Hoffe nicht Auf einen Bund, vor dem ich schaudere! Steh' auf!

Aucaffin,

3ch thu's, was follt' ich finien vor euch? 3ch hielt euch fur ben Grafen von Beaucaire! Garin.

3ch bin's und weiß auch vor Entwürdigung Rein haus zu huten.

> Aucaffin. huten? hutet euch! Mobert.

Salt, Aucaffin! Befinne bich! Es ift Dein Bater!

Ancaffin.

Dich fenne mich nicht mehr! Die Welt ift arm an allen Tugenben, Die Ehre hat ben golbenen Ballast Der Großen und ber Könige geräumt, Und siebelt sich bei Bettlern an!

Gurin.

Das ift

Mein Sohn, . Robert, fieh mich ftolz darauf!

Mobert (ju Aucaffin).

Bezähme bich, fonft wird bie Leibenichaft, Der jest fo blind bu frofinft, bie größte Qual Dir einst bereiten, bir, bem Reuigen, Das größte Leib bereinst!

Ancassin.

Das größte Leib

Ift bas, nicht mehr im Stand zu fein zu leiben, So lau, so flach, so flatterhaft zu fein,

Das nichts erschüttert mehr ben Grund ber Seele!

So laß dich benn erschüttern, Aucassin! Und wisse, daß du Ricolette nie, Rie, nie mehr sehen wirst! Du botest hohn Dem väterlichen Willen, troge nun Auch der Gewalt des Baters, wenn du darfit. Auf, Robert, führ' ihn in den Thurm sogleich, Daß sich sein Blut abkühle, daß er nicht Auf eines Rädchens Fährte läuft, anstatt Bum Schut des Volles dem Lande vorzustehn.

Ancaffin.

Gut, ich gehe, Bater, fürchtet keinen neuen Schwindel mehr, Weder Widerspruch noch Eifer, weder Tros noch Gegenwehr! Ihr verstoßt mich in den Kerker, zu gehorchen faum' ich nicht; Aber erft vorher erfüllen muß ich eine fromme Pflicht: Ihr verachtet meine Dienste, weigert mir verheiß nen Lohn, Wohl, so soll wir denn der Fremde theurer sein, als euch das Sohn.

## Dritter Aft.

Bartengimmer in Philiberts Saufe.

Ricolette. Grefcentia.

#### Micolette.

3wei Sage find verfloffen, und mein Pflogevater ift noch nicht zurudgekehrt. Aber bie Schlacht hatte einen gludlichen Ausgang, wie but fagft.

### Crefcentia.

Die Bejagerung ift wenigstens aufgehoben und ber Feind jurudgefchlagen.

### Micolette.

Saft bu nichts von Aucaffin gehört? Crescentia.

Der Alte ift wuthend gegen ihn, und hat ihn in einen Thurm fteden laffen.

Micolette.

D himmel!

### Crefcentia.

Run, eutfarbt euch nicht! Bei eurem Gefichtchen befommt ibr immer noch einen Mann.

Micolette.

Bas hört man aber über fein Schickfal?

## Crefcentia.

Es wird Berschiebentliches gemunfelt. Die Einen fagen, ber Alte wolle ihn nicht mehr anerkennen, bie Andern, er wolle ihn bes Landes verweifen; wieder Andere meinen, der arme Junfer wurde gar — zu kurz kommen.

#### Micalette.

In Bezug auf fein Erbibeil?

#### Crefcentia.

Rein, in Bezug auf feinen Ropf. Aber grant euch nicht, bas find Alles blos Gerüchte. Ich bente mir, ber Alte wirb euch einen braven Mann verschaffen, und bann muß fich ber Junfer ohnebem zufrieben geben. Ihr gewinnt bei ber ganzen Sache.

### Micolette.

Liebe Crefcentia, willft bu mir eine Befälligfeit erzeigen?

Bon hergen gern. Bas giebt's?

#### Micolette.

Geh boch noch einmal hinunter, und fich, ab mein Bater mit feinen Leuten nicht inbeffen gurudgefommen ? (Exefcentia ab.)

### Micalette.

Wie meib' ich biese brohende Gefahr?
If Philibert juruckgefehrt, so wird
Er enger mich verschließen, er vermag Dem Grafen nicht zu widerstehn. Und er, Der mit dem eignen Sohn so hart versährt, Wie wird er wüten gegen mich! Und ist Ein andres Kündniß unter Allem nicht Das Unerträglichte? Rein, Rucassin! Die Deinige zu werden hoff' ich nicht, Doch dir allein gehör' ich an. Ich will Die Blume sein, die in den Staub gesnickt,

## Dritter Aft.

Bartengimmer in Philiberts Baufe.

Ricolette. Grefcentia.

#### Micolette.

3met Sage find verfloffen, und mein Pflogevater ift noch nicht gurudgekehrt. Aber bie Schlacht hatte einen gludlichen Ausgang, wie bu fagft.

#### Crefcentia.

Die Befagerung ift wenigstens aufgehoben und ber Feinb jurudgefchlagen.

#### Micolette.

Saft bu nichte von Mucaffin gehört?

Crefcentia.

Der Alte ift wuthend gegen ibn, neb hat ihn in einen Thurm fleden laffen.

Micolette.

D himmel!

#### Crescentia.

Run, eutfarbt euch nicht! Bei eurem Gefichtchen befommt ihr immer noch einen Mann.

Micolette.

Bas hort man aber über fein Schicffal?

Crescentia.

Es wird Berschiedentliches gemunfelt. Die Einen fagen, ber Alte wolle ihn nicht mehr anerkennen, bie Andern, er wolle ihn bes Landes verweisen; wieder Andere meinen, ber arme Junfer wurde gar — zu furz kommen.

#### Micolette.

In Bezug auf fein Erbtheil?

Crefcentia.

Rein, in Bezug auf feinen Ropf. Aber grant euch nicht, bas find Alles blos Gerüchte. Ich beute mir, ber Alte wirb euch einen braven Mann verschaffen, und bann muß fich ber Junker ohnebem zufrieben geben. Ihr gewinnt bei ber ganzen Sache.

#### Micolette.

Liebe Crefcentia, willft bu mir eine Befälligfeit erzeigen?

Bon herzen gern. Bas giebt's?

#### Micolette.

Geh boch noch einmal hinunter, und fich, ab mein Bater mit feinen Leuten nicht inbeffen gurudgefommen ? (Erefcentia ab.)

### Micalette.

Bie meid' ich biese brohende Gefahr?
If Philibert juruckgefehrt, so wird
Er enger mich verschließen, er vermag Dem Grasen nicht zu widerstehn. Und er, Der mit dem eignen Sohn so hart verfährt, Bie wird er wüten gegen mich! Und ist Ein andres Bundniß unter Allem nicht Das Unerträglichte? Rein, Rucassin! Die Deinige zu werden hoff ich nicht, Doch dir allein gehör' ich an. Ich will Die Blume sein, die in den Staub gefnickt, Blaten, sammt Berte. III. Ihr Haubt noch einmal richtet auf nach dir. Dich wird ber himmel schüßen; aber ich, Wo flieh' ich hin? Wo werd' ich sicher sein? Das Thor ber Stadt ist nah, vielleicht gelingt Es mir hindurchzukommen; aber wie Kann ich das Haus verlassen unbemerkt? Durch dieses Fenster in den Garten? Ja, Das ist das Wöglichste. Der Sprung ist hoch, Doch die Spaliere helsen mir hinab. Im Namen dessen, der die Treue schütz, Will ich versuchen das Gewagteste! Der Nebelstor der Worgendammerung Berberge mich dem Auge. Scher ist Ein drohend Elend, als gewisse Schmach.

(Sie fleigt binab.)

# (Rach einer Paufe erfcheint Erefcentia.)

## Crefcentia.

Gr ift jurud, und gleich wird er felbst heraustommen. Was ist benn das? Wo habt ihr euch denn versteckt? Seid ihr unter's Bett gekrochen? Hinter'm Spiegel habt ihr doch nicht Blat? Könnt ihr zaubern? Könnt ihr euch unsichtbar machen? Ricolette! Nicolette! Ihr werdet doch nicht, Gott sei bei uns! durch den Kamin — Ihr habt mich neulich im Scherz eine Gexe gescholten, ihr werdet doch nicht selbst in irgend einer gesheimen Berbindung — Gott sei uns! Ihr wart doch fleißig im Gottesbienst! Wan fagt, die Heren pflegen die Schuhe zu wechseln, ehe sie in die Kirche treten, das hab' ich doch nicht an euch bemerkt.

#### Philibert und Gervatius treten auf.

## Crefcentia.

Gnabiger herr, fie ift fort! ich bin unschuldig, fie hat mich hinunter geschickt, ich weiß von nichte?

## Philibert,

Meine Ricolette? Fort? Bobin? Steht Rebe! Bo ift fie bin? Ober Gott fei euch gnabig!

## Crefcentia.

Bie foll ich's wiffen? Der Ramin — meine Bermutungen — Dbilibere.

Das Fenfter fieht offen; hier unten find die Spaliere ger: fnict, fie ift durch ben Garten entflohen.

## Bervatius.

Soll man ihr nacheilen?

### Philibert.

Ja! Rein! Bleibt! Berschweigt ben ganzen Borfall! Sie ift klug, sie wird fich zu retten wissen. Sie kennt meine Liebe, sie wird mir Nachricht von sich geben. Ihre Flucht enthebt mich eines großen Uebels. Ich gehe zum Grafen, und gebe sie für tot aus. Berratet mich nicht, bestätigt ihren Tod, verschweigt bas Geheinniß!

## Crefcentia. Gerpatins.

## Crefcentia.

Berichweigt bas Geheimniß! Der Berr hat gut reben; aber unfer Eins!

#### Bervatius.

Wir find unfer 3mei, Jungfer Crefcentia, fie weiß, bag wir felten Eine finb.

## Crefcentia.

Leiber weiß ich's! Dich bauert nur bas Fraulein. Sie ift fonft ein gutmutiges Gefchopf.

#### Bernatius.

Es giebt boch eine Plage weniger im Sauswefen; bie Beiber taugen alle nicht viel.

## Crescentia.

Dho! Bergeff er nicht, baß ich babei ftehe. Es giebt Ausnahmen im Gefchlecht.

### Bervatius.

Bergeihe fie, Jungfer Crefcentia, ich erinnerte mich gerabe nicht an Ihre Beiblichfeit.

#### Crefcentia.

3ch habe immer behaubtet, baf bie Manner ein ichlechtes Gebachtnif haben. (Betbe ab.)

## Thurm und Mauer bes Stabtthors.

## Eine Schildmache auf. und niebergebenb.

Eher wollt' ich bei ber Belagerung gefallen fein, als hier stehen und ben armen Junket bewachen! Seine Tapferkeit hat uns Alle gerettet. Die ganze Stadt ware verloren gewesen. Er liebt uns Solbaten, er ist freundlich gegen Jebermann: ich könnte Leib und Leben für ihn lassen. Und was wird ihm benn zur Last gelegt? Er und Nicolette find das hübscheste Baar im ganzen Laud; er muß ihr gut sein, sie muß ihn lieben! — Bas seh' ich? Ift es Täuschung ober Wirklichkeit! Da kommt eben das Fräulein. So früh des Morgens? So allein? Sollte sie wissen, daß Aucassin hier gefangen sist.

#### Ricolette tritt auf.

Micolette.

Das Thor ift offen. Mut und Glud!

Shildwade.

Sie geht nach bem Thore zu. Sie weiß von nichts. Darf ich es ihr fagen? Das ift wider mein Amt, und ba kommt auch ein Bug von Bewaffueten die Busg herunter. Aber merken barf ich es ihm und ihr laffen, baß fie fich so nahe find.

(Er fingt.)

Ein fconer Rnabe fitt gefangen In oben Mauern ftill, o ftill! Da fommt fein treues Lieb gegangen, Die juft vorüber will.

Rucaffin.

Bas feh' ich? Ricolette!

Micolette. Aucaffin!

Aucaffin.

Du bier? Bo eilft bu bin?

Micolette.

Die Stadt Binaus,

Bei einem Klausner ober Köhler mich Im Balb zu verbergen; benn mir bangt Bor beines Baters Eifer.

> Aucaffin. Werb' ich frei,

So folg' ich bir. O Gott! Barum verhöhnt Dieß Eisengitter meine ftarke Fauft?

Micolette.

Ich bin begludt, bich nur von fern zu ichau'n, Dir ift bein Angesicht bie Sonne felbst!

Schildmade (fingt).

Sie grußen fich fo froh und munter: Doch feht ench beibe vor, o vor! Die Bache gieht ben Berg herunter, Doch offen fteht bas Thor.

Aucaffin.

Entslieh', und setze dich in Sicherheit; Ich hoffe wieder dich zu sehn, wo nicht, So traur' ich hier bis in den Tod um dich!

Micolette.

Bis in ben Tob bie Deine. Lebe wohl!

(916.)

Ancaffin.

Wie lohn' ich bir, getreuer Freund? Du haft Mein Theuerstes mir vor Gefahr bewahrt: Ich will bir's reich vergelten, wenn ich einst Aus biefer haft befreit bin. Wie bu heiß'st Laß mich erfahren, nie vergest ich es. Schildwache (fingt).

Ein Dienst, au bem ich mich erfreue, Berbient ja feinen Golb, o Golb! Answägen läßt sich Lich' und Treue Mit Gilber nicht und Golb.

Die Borigen. Robert mit Begleitung.

Mobert.

3ch bringe bir bie Freiheit, Aucaffin, Sei mir gegrüßt und tomm' herab! (Er schließt ben Thurm auf. Aucaffin fleigt berab.) Aucaffin.

So hafd

hab' ich fie nicht gehofft; erffare mir, Bem ich fie fculbig?

Nobert.

Dem Zusammenkuß
Berschiedner Bendungen des Gluds, doch auch
Des Mißgeschicks. Zuerft hat Florestan,
Sobald er beine Haft vernahm, hieher
An Graf Garin gefandt, mit Bitten ihn,
Ja, Drohungen beschworen, und sich felbst
kur diesen Morgen angekndiget,
Um beine Freiheit auszuwirken.

Aucafsin.

Dank

Der treuen Seele!

**Robert.**Dann bestel auch noch

Den Grafen gestern fein versährted Uebel, An bem er lange zehrt, mit neuer Kraft Durch biefer Tage Leibenschaftlichkeit Erregt. Die Aussicht auf ein nabes Biel' hat ihn gemilbert und erweicht.

Aucaffin.

D Gott!

Mobert.

Doch allem biesem wurdest bu vielleicht Die Freiheit nicht verbanken, wenn uns nicht So eben Nachricht gabe Philibert, Daß Nicolette schnell verblichen fei.

Aucaffin.

Wenn bas ift, wünsch' ich ihr bie fel'ge Ruh!

Du nimmft bie Nachricht froftig auf. Men fieht, Daß eine zügellose Leidenschaft Am schnellsten und am leichteften verlischt, Wie man behaubtet.

Ausaffin.

Abfrehire nicht

Bu schnell so wichtige Sentenzen, Freund! Das Allgemeine lieb' ich nicht, du weißt; Ein schlanker Kerl bebarf sein eignes Maß.

Wobert.

Run laff une in die Burg hinauf! Ancaffin.

Noch nicht.

Mobert.

Roch nicht? Dein Bater wartet, Aucaffin! Ancaffin.

Mold' ihm indeffen meinen treuften Gruß, Abbitte, Dienstpflicht, Bunfche für sein Bohl. 3ch folge bir, boch eines Augenblicks, An bem mir Alles liegt, bebarf ich noch kick mich, ich folge bir!

Mobert.

Bo willft bu hin? Aucaffin.

Bor's Thor, bem Balbe gu.

Mobert.

Bas fcaffft bu bort? Aucassin.

Davon ein andermal. 3ch tomme nach.

(Beibe af.)

Freier Blag vor ber Stabt, am Ranbe bes Balbes. Billibalb, Bierorin, zwei hirten, um ein gener figenb.

Willibald.

Das war ein furger Rrieg! Bie froh bin ich, bag wir wieber um unfern Berb figen!

Viktorin.

3ch auch; boch, muß ich bit fagen, war' ich gern babei gewefen.

#### Willibald.

Bei ber Schlacht?

Diktorin.

Warum nicht? Es ift boch herrlich einen Banger und Baffen zu tragen!

Willibald.

Bas ift ba herrliches, einen Bufch auf bem Ropf zu haben, wie ein Wiebehopf, und einen hoder auf ber Bruft, und ein Meffer an ber hufte! Ich bin fein Freund vom Fleischers handwert.

Dikterin.

D es follte mir nicht fchwer werben, vom Leber gu giebn!

3d weiß brei Falle, wo es bir fehr ichwer werben follte, vom Leber ju giehn.

Diktorin.

Belche benn?

Willibald.

Erftlich, wenn beine Scheibe von Detall ware.

Diktorin.

Das find Spigfinbigfeiten! Und zweitens?

Willibald.

Und zweitens, wenn bein Sarras eingeroftet ware.

Diktorin.

Und brittene?

millibald.

Und brittens, wenn bu bas Leber erft bagu gerben mußteft.

### Piktorin.

Spotte nur, wenn es barauf anfame, wollte ich mich gegen ein heer vertheibigen.

Willibald.

36 wunfche, daß du balb Gelegenheit bagu fanbeft!

Die Borigen. Ricolette.

Micolette.

Guten Morgen, ihr Freunde!

Willibald.

Großen Danf!

Micolette.

Seib ihr redlich genug, baß eine Ungludliche fich euch vertrauen barf?

## Willibald.

Beniger reblich als rebselig, und barauf kommt es bei ben Frauenzimmern boch immer am meisten an.

## Viktorin.

Bfui, Willibalb! Sagt uns euer Anliegen, ichone Dame, wir werben Alles thun, euch zu willfahren.

## Micolette.

Konnt ihr mir nicht ein ficheres Obbach, wenn auch nur auf furze Beit, verschaffen, wo ich unter Personen meines Geschlechts ftill und unerkannt verweilen konnte? hier ift ein Juwel, ber ench fur mich burgen kann.

## Viktorin.

Ich will euch zu meiner Mutter führen. Wir wohnen nicht weit von hier gegen ben Balb gu, ben Rhonefluß hinunter:

#### Micolette.

Roch eins. Wenn ein junger Ritter fich mach mir erfunbigen follte, so entbedt ihm meinen Aufenthalt; fonft aber verschweigt ihn Jebermann.

Willibald.

Aha, ein junger Ritter!

Diktorin.

Rommt, ich führ' euch.

Micalette.

Berleih mir Mut, o Liebe!

(Beibe ab.)

Ein Frauenzimmer, das allein im Gehölz herumschweift, ein junger Ritter, ber nach ihr fragen foll, das ist zwar nichts Außerordentliches, aber unser Schulmeister wurde sagen: D Beiten! o Sitten! Wer weiß aber, wie viele Schulmeister das schon vor ihm gesagt haben und nach ihm fagen werden, ohne daß es Eindruck macht auf die Unverdefferlichkeit des menschlichen Geschlechts. Man giebt sich aber dadurch doch einen gewissen Anstrich von Strenge und Ehrwürdigkeit, daß ich mir's fast selbst angewöhnen möchte, gelegentlich o Beiten, o Sitten! zu rufen.

### Billibalb. Ancaffin.

### Ancaffin.

Suter Frennd, ift euch nicht eine junge Dame begegnet, bie aus ber Stadt fam und bem Balbe guging?

#### mittibats.

Run, bas geht ja fchnell genug!, Eine junge Dome? hier im Watb? Und ihr fragt nach ihr? D Beiten! D Sitten! Aucaffin.

Bas fallt bir ein? Soll ich bir mit ber Nachen Rlinge ein Baer Siebe auf ben Ruden verfeten?

Willibald.

Dir Unschuldigen? Siebe auf ben flachen Ruden? D. Beiten! D Sitten!

Aucaffin.

Dhne Scherg! Steh Rebe!

Willibald.

Sie hat uns eben verlaffen.

Aucaffin.

Cben verlaffen?

Willibald.

Allerbings. Der hirte wird fogleich zurucktommen, ber fie begleitet hat. Er kann euch ben Weg zu ihrem Aufenthalte zeigen.

Ancaffin.

Ich will ihn felbst finden. Wo ift fie bin?

Ihr konntet euch im Balbe verirren; die Bege find taufenbfältig.

Mueniffin.

So führe bu mich. Es foll bir nicht an einem Botenlohne fehlen.

Willibald.

36 fann nicht von ber Beerbe weg.

Ancaffin.

Co geh' ich allein.

#### Willibald.

Da tommt ja eben unser Biftorin gurud. Aber gang verblaßt und gerftort. Er wird fich boch nicht gegen ein Seer vertheibigt haben!

#### Die Borigen. Biftorin.

Aucaffin.

Sprich, wo halt fich auf bie Schone? Fuhre mich fogleich gu ihr!

Diktorin.

Webe mir, ich bin verloren! Belche Frage! Bebe mir! Aucaffin.

Bas bich fchreckt, berichte fpater, wo fie weile, fage, fprich! Diktorin.

Schulblos bin ich, ebler Nitter! Soll ich reben, schonet mich! Aucassin.

Fürchte nichts! Berfünde, rede, offenbare, was du weißt! Wiktsrin.

Alles will ich euch befennen, wenn ihr mir Gewähr verheißt. Aucaffin.

Rebe! Daß ich dir verzeihe, fichern zu dir Wort und hanb. Viktorin.

Nach dem Walde führt' ich jene, siets hinab den Rhonestrand. Als ich nun mit ihr um eine hohe Felsenecke trat, Sahn wir —

Ancaffin.

H

Se.

1

Run - ich bebe, weiter!

Biktorin.

Sahn wir leiber - nur ju fpat -

Die Borigen, Robert.

Mobert.

Bohl mir, daß ich hier bich finde, eile mit mir nach Beaucaire! Aucaffin.

Best? Unmöglich! Gore! Barte bis -

Nobert.

Dein Bater Schickt mich ber.

Aucaffin.

Bas erblicktet ihr am Ufer? Bas verlangt mein Bater, fprich! Biktorin.

Saragenifche Rorfaren -

Nobert.

Mah bem Tobe fühlt er sich. Viktorin.

Sie ergriffen Ricoletten, fchleppten fie mit fich in's Bot.

Robert.

Und er fleht, ihn nicht zu meiden mahrend feiner letten Rot. Biktorin.

Schreienb fand ich am Geftabe, von ber roben Schaar vers hohnt.

Mobert.

Florestan war bei dem Grafen, der sich mit ihm ausgeföhnt; Doch er folgt mir auf dem Fuße, dich zu suchen hier im Walb. Viktorin.

Als der Rahn bas Schiff erreichte, blaht's die Segel alsobald.

## Rucaffin:

Rettung, Rettung bor bem Drange, ber ber Seele Mart ger= fcellt!

Bittert über mir ber Himmel? Dreft fich unter mir bie Welt? Nicoletten überlaffen ihrem gräßlichen Geschick!

Meinem Bater mißgehorchen in dem letzten Augenblick! Kann ich wählen? Kann ich denken? Kann ich ahnen was ich foll?

D wie racht fich tief im herzen jener trop'ge wilbe Groll! Ja, ju leicht nur überbieten läßt fich eines Menschen Kraft, Will uns Gottes hand zerbrechen, find wir nur ein schwacher Schaft.

#### Die Borigen. Floreftan.

Aucaffin.

Bohl mir, ein Freund, ein Freund!

Bas faumft bu bier?

Sehnfüchtig harrt man in ber Burg auf bich. Rucaffin.

Die Liebe ruft von hier und bort mir gu. Gin saragenisches Rorsarenschiff, Den Rhonefluß herausgetrieben, raubt Mir meine Nicolette — Soll ich ihr, Auf immer ihr entsagen? Darf ich fie In biefer Noth verlaffen, Floreftan?

floreftan.

Sah man bas Schiff? Welch eine Flagge trug's?

Diktorin.

Rarthager waren's, wenn ich recht bemerft.

36 felbft verfolge fie, und follt' ich auch Bang Afrifa burchfvahn. Entweber febrt An meiner Seite beine Braut gurud An beinen Bufen, ober Aloreftan Rehrt nicht gurud. Gin wohlgebautes Schiff Soll balb geruftet fein. Du eile nun, Beliebter Freund, ber heil'gen Bflicht entgegen! Berfohnt mit ihm, bem Bater, bift bu auch Dit bir verfohnt. Der theuerfte Befit, Bas wurb' er frommen, wenn ber Reue Stachel Des Glude entfetlicher Begleiter mare? Benn noch fein Leben friftet Graf Barin, So fei ibm Schirm und Stuge; wanbelt er Die finft're Strafe, bie wir Alle gehn, So werbe Schirm und Stute beines Bolfe, Und werd' es auch, fo lang' ich ferne bin, Des meinigen! Für beine Ricolette Set' ich jum Pfanbe bir Balence. Wir theilen Une nun in Deer und Erbe. Lag une eilen!

## Bierter Aft.

Rarthago.

Entlegener Blat am Saven.

Floreftan in faragenifder Tracht. Gin Schiffer.

floreftan.

Du warft alfo felbft bei ber Ueberfahrt? Schiffer.

Gewiß herr! Ihr konnt meiner Aussage trauen. Der alte König lebte bamals noch, und war mit uns zu Schiff. Bu ihm brachten wir bas schöne Fraulein, und er erkaunte in ihr seine Lochter.

### floreftan.

Wie konnte er fie erkennen, ba fie ihm als Rind geraubt worben war?

## Shiffer.

Die Achnlichfeit mit ihrer Mutter mar ju fehr in's Auge fpringend. Ber bie Berftorbene von ben Schiffsleuten gekannt hatte, erblickte ihr Cbenbilb in Nicoletten.

## floreftan.

Wie fonnte fie aber ale Rind ihren foniglichen Eltern ents riffen werben?

## Shiffer.

Bei ber Rlunberung von Karthago burch bie Maroffaner.

Und ber Ronig, fagft bu, ftarb balb nach feiner Buructtunft?

## Shiffer.

Wenige Bochen. Sein hohes Alter, die unerwartete Freude, die Feste, die er seiner wiedergefundenen Tochter zu Ehren gab, und benen er selbst vorstand, das Alles hatte ihn erschöpft und sein Ende beschleunigt.

Sloreftan.

Und ber jetige Ronig?

Shiffer.

Er heißt Murebbin, ein entfornter Anverwander bes Berftorbenen. Die Nachfolge war ihm ichqu früher bestimmt. Der König hat fie ihm nen versichert, indem er ihn mit seiner Tochtex verlobte.

Sloreftan.

Und fie? Sat fie eingewilligt?

Shiffer.

hier zu Lande ift es nicht Sitte, Die Beiber um Rat gu fragen.

Storeftan.

Ift aber Murebbin wurdig, ihr zu gefallen?

Schiffer.

Burbig ihr ju gefallen? Er ift jung, icon, freigebig, bas gange Bolf betet ibn an.

Storeftan.

So glaubt man alfo, daß fie fich balb vermaten werben?

Riemand zweifelt baran.

floreftan.

3d bante bir fur beine Rachrichten. Rimm!

## Shiffer.

Ener Gold ift bankbarer als eure Junge. Wenn ihr meiner wieder benötigt fein folltet, so findet ihr mich hier im haben. (Ab.)

## floreftan.

D warum mußten mich verhaßte Winde So lang an unwirthbare Kuften schlagen, Bis mich die Welle, die zu spät gelinde, An dieß Gestad mit fanftem Schwung getragen? Was fann mir's frommen, daß ich hier sie sinde, Für die ich Alles bin bereit zu wagen, Wenn sie vielleicht im alten Baterlande Bu flechten benkt erneute Liebesbande?

Es hangt mein Schiff an seinen ftarken Tauen In einer Bucht, von Niemand wahrgenommen, Auf meine Mannen darf ich sicher bauen, Wenn's gilt im Kampf zu Hulfe mir zu kommen: Und sollt' ich etwa nun ihr selbst mistrauen, Um berentwillen wir hierher geschwommen? O nein! Ich weiß, sie wird sich bange grämen, Und ihre Treue läst sich nicht beschämen,

Als Frember will ich im Ballaft erscheinen, Sobald ber Abendstern beginnt zu glinmen; Bielleicht gelingt es mir, der Diener einen Durch Gold und Freundlichfeit für mich zu ftimmen: Erstreb' ich dann auf milbem Bege keinen Erfolg für mich, so mablen wir den schlimmen: Dein kleiner haufen, ber wir treu ergeben, Kampft nicht jum erftenmal auf Sob und Leben.

(Ab.)

# Semach im Ballaft. Ricolette. Gelima.

Selima.

Barum beständ'ge Thräneu, Nicolette? Die Trauer wegen beines Baters Tod, Bie gerne theil' ich sie mit dir! Allein Daß du zurud dich zu den Franken sehust, Begreif' ich nicht. Ich stelle mir das Land So frostig vor, so winterlich! Hier ist Gin stäter Lenz. Kaum hat die Regenzeit Die durren Fluren wieder ausgefrischt, So keimt auch schon das neue Laub hervor, Und Gras in Menge.

Micalette.

Liebe Selima,

Du machst mich lacheln meinem Gram zum Tras; Es ift mir nicht um frisches Gras zu thun.

Selima.

Micolette.

Man hatte

Dafür ein Sprüchwort, liebe Selima. Es heißt: Die Zeit bringt Rosen.

Betima.

. Und fle bringt

Sie bir im Brautfrang.

Micolette.

Diefe fommen fehr,

D fehr gur Ungeit, liebe Selima!

Selima.

Wie ist es möglich, daß dir Nureddin Gehäffig scheint, der Majestätische
Bor allen Männern? Jedes Mädchen lauscht Am Gitter, wenn er burch die Straßen geht, Und glücklich fühlt man allenthalben sich, Wohin sein Blick die dunkeln Blige schlenbert.

Micolette.

Ich gonn' ihn gerne ben Karthagerinnen. Selima.

Die Franken und so feltsam aufgeputt, Daß sie mir nie gefallen könnten. Blos Der Turban schmudt ein ebles Angesicht, Und gibt ihm Ruh' und Fassung. Prächtig rauscht Bom schönen Gurtel ab bas krumme Schwert.

Micolette.

Sieht man im Saven teine frantichen Schiffe? Erfund'ge bich nach ihnen, Selima!

Selima.

Das heißt mit anbern Borten boch, ich mache Dir Langeweile? Lebe wohl indeg!

#### Micolette.

Barum permenat ein feinbliches Gefcid Bobltbat'gem immer Unerträgliches? Beburt und herfunft waren mir verhult, 36 war begludt in meiner Durftigfeit; Allein fie trennte mich von Aucaffin. Nun führt bas Schickfal auf zu turze Beit Dir einen Bater gut. Er binterlagt Die nie von mir begehrte Rrone mit, Und raubt mich bem Geliebten. Er bestimmt Dir einen neuen Gatten, welchem ich Die Sand und Berg zu weibn vermag, wiewohl Sein ganges Befen groß und ebel ift. 3ch febe mich wie aus bem Traum erwacht, Und fühle tief, wie wenig an fich felbft Der Erbe Guter finb, wofern fie nicht In harmonie mit unfrer Seele ftebn. Armut und Diffgefchick erleichtern oft Ein berg, vom Glud belaftet. Bas mir bleibt . Bwei Bege find es, einer ungewiff. Der anbre ficher: Benn bie Flucht miglingt, D fo gelingt ber Tob!

Ricolette. Rurebbin.

Mureddin. Roch immer fcheint Dein schönes Auge, theures Kind, verweint: Es hat auch mich bes Königs Tob betrübt, Da er an mir bes Guten viel geübt;
Doch Schnerz um Tote ziemt bem Manne kaum:
So gieb auch bu zulett bem Leben Raum!
Der besse Wensch, wiewohl sich selbst getreu, Fühlt sich mit jebem neuen Morgen neu.
Dein Bater, ber mir seine Krone ließ,
That mehr als bas, als er mir bich verhieß.
Und bunkt sein letter Schluß bich wohlgethan,
So kommt für mich ein schöner Tag heran.

Micolette.

Dich ehrt, es ehrt ihn felbst bes Königs Wahl. Auredbin.

So billigst bu, was er uns anempfahl? Nicolette.

Ich gonne bir bie Krone, bie bu haft. Aureddin.

Doch willft bu theilen jene goldne Laft? Micolette.

Sie theilen, hieße fie gerftoren.

Mureddin.

Mie?

Micolette.

Rein Bater gab fie bir, behalte fie! Unredbin.

Gröffne naher bich!

Micalette.

Ces fallt mir fcwer,

Doch will ich offen fein! 3ch warb hieher

Gefdleppt burch Raub, wiewohl ein feltnes Glud 3m Rauber mir ben Bater gab gurud. Er ftarb ju fruh für meine Rinbespflicht, 3d liebt' ibn glaubig, boch ich fannt' ibn nicht: Indeg ich fern, am ichonen Rhoneftrand, Den gartlichften, ben beften Bater fanb. Seit mich mein Loos ihn ju verlaffen gwang, Ift mir nach ihm, ihm ift nach mir fo bang! Denn es verleiht mir mein gerriff'nes Berg Gin Dag fur ibn und meiner Lieben Schmerg, Und bluht auch hier ein Gben um mich ber, So fuhl' ich bennoch meine Seele fchwer: Die Blum' im Garten felbft, bas Blatt am Baum, Des Bogels Lieb, ber Bolfe Burpurfaum, Der Beng, ber Berolb einer neuen Beit, Ach. Alles wird mir gur Bergangenheit, Und ruft Erinnerungen laut bervor! Ronnt' ich vergeffen, mas ich bort verlor, Berlangte nicht mein ganges Berg babin, Du müßteft felbft mich ichelten, Murebbin! Aus beinen Garten, wo ber Fruhling lacht, Aus beiner Gale foniglicher Bracht Blid' ich binane in's Beite, blau und behr, Ericeint, Gebirgen gleich, bas bobe Deer: Bald blid' ich fehnsuchtevoll ben himmel an, Und feinen Spiegel balb, ben Dzean -Dort fteuert meine Seele!

(Gie geht ab.)

Mureddin. Belde Laft

Balzt sie auf mich und übermannt mich fast! Man glaubt so schwer, was unser Gerz verlest Und unserm Stolze sich entgegensett! Es ift ein Wahn, dem Jeder sich ergiebt, Daß man auf Liebe hofft, sobald man liebt. Er sei besiegt! Was aber soll ich thun? Du Wink des Augenblicks, entscheibe nun!

(AP.)

Gartenhalle im Ballaft mit Springbrunnen und Orangenbanmen.

floreftan allein.

Bergebens schleich' ich auf und nieder hier: Niemand erscheint, zu dem ich ein Bertrau'n Bermag zu fassen, und es schrecken mich Die feilen Stlavenangesichter ab. Her treibt den Menschen nicht der freie Mut, Nur die Berzweiflung noch zu Thaten an: Das Gold zwar lockt, doch es beseuert nicht. O gält' es hier nur Tapferkeit und Kraft, Dann sollte mir dein Degen, Nucassin, Nicht in der Scheide rosten! — Sieh, da kommet Ein junger Mann von stolzem Buchs daher: Er scheint vertieft in sich, verstört, betrübt. Theilnehmend sind die Leidenden. — Sein Blick 3ft milb, und ungehindert geht er felbst bier im Ballaft, fo scheint es, aus und ein. Bielleicht gewinn' ich ihn für mich!

Floreftan. Rurebbin.

Unredbin.

Man fagt.

Mit Recht, die Zeit vermöge viel, sie hat Manch fattes Herz erwärmt! Und wenn die Liebe, Bie man behaubtet, eine Krankheit ift, So steckt sie an und erbt sich fort. Warum Sollt' ich zu früh verzweiseln?

(Er erblict ben Floreftan)

Wer ift bas?

floreftan.

Berzeiht, wenn ich mit euch zu fprechen wage! Muredbin.

Dein Turbam lugt, bu bift tein Sarazen; Ber bift bu?

floreftan.

Giner, ber bem Cbelmut In euren Dienen fich vertraut.

Mureddin.

Er foll

Dich nicht zu Schanden werben laffen. Sprich, Bas bu begehrft, warum bu bich verfappt?

floreft an

Erft las mich wiffen, was mir wichtig ift, Db im Ballaft ihr Butritt habt?

Murebbin.

Dia,

Bon Beit zu Beit.

Storeftan.

Rennt ihr ben Ronig felbft? Murebbin.

Dem Rufe nach, ihm gegenüber ftanb 3d nie.

floreftan.

Es will verlauten, bag er fich Dit bes verftorbnen Furften Tochter balb Bermahlen wirb.

Murebbin.

Warum erfragft bu bas? floreftan.

Es liegt mir naber, ale ihr glaubt. Mureddin.

Wie fo?

Storeftan.

3ch hoffe, bag ihn feine Braut verschmaht. Murebbin.

Die? Bas ift bas? Auf welchem Grund beruht Sold eine Soffnung? Und was treibt bich an, Das Schlimmfte meinem Ronige ju wunfchen? Beimtud'icher Frembling! 3ch vergelte bir's, 3d fuhr' ein Schwert, vor bem Berrather gittern! floreftan.

3d eine, vor welchem Belben fallen!

Muredbin (ben Degen einftedenb).

Mein!

Bergib ben Unmut, ber mich übermannte! Der König ift nur ein Tyrann, er ift Richt wert, baß ich mein Leben für ihn wage. Ergähle furchtlos ben Busammenhang Der Dinge mir, ich will verschwiegen sein.

Sloraftan.

Dieß Ratfel ift in kurzer Zeit zu lösen: Es ward das Fraulein ihrem Baterland Entriffen burch Korsaren; ihr verlobt Bar Aucassin, der Erbe von Beaucaire. Ich rühme mich, sein Freund zu sein, ich sette Mein Land zu Pfand, daß ich sie wieder brünge, Bo nicht, so sterb' ich hier. Dieß ist die ganze Geschichte.

Mureddin.

Mehr, ale ich verlangt zu wiffen, Sagft bu in wenig Worten mir.

Storeftan.

Wenn ihr

Mir beizustehen fähig seth, so laßt Mich nicht vergebens euch gebeichtet haben! Lehrt mich ein Mittel sie zu retten, kommt Mit uns nach Frankreich, Golb und Ueberfluß Soll unfrer Dankbarkeit Begleiter fein, Und euch Karthago balb vergessen lassen!

Mureddin.

Ich habe hier ein sicheres Geschäft, Das bis an's Enbe meines Lebens mich Festhalten wird in bieser Stadt. — Doch bist Du wirklich nur ein Freund des Brautigams Der schönen Nicolette? Bist du nicht, Du selbst ber Brautigam?

floreftan.

3d fühle, Berr,

Den kleinen Dienft, ben ich bem Freund gewibmet, Durch eure Zweifel viel zu hoch gestellt.

Muredbin.

Die bift bu bier gelanbet?

Sloreftan.

Wenn ich ruch

Auch bieß entbecke, so geschieht's, um euch Durch mein Bertrauen um so mehr zu binden. Es liegt mein wohlbemanntes Schiff, vom haven Nur eine halbe Weile weit entfernt, In einer engen Felsenbucht geschützt Bor Sturm und Späherblicken, und beinah Bom überhangenden Gestein bedeckt, Um das sich Feigenlaub und wilder Wein In üpp'ger Fülle windet.

Nureddin.

Ich errate

Die Stelle, bie bu meinft. — Ich bitte bich, In biefen Sallen auf und abzugehn, Bis ich erwogen habe, wie ich bir Am beften beiftehn moge.

Sioreftan. ... 3m voraus

Empfanget meinen Dant! D waret ihr Doch auch fo mächtig, als ihr willig feib! Aurendin.

(Ab.)

So schleicht Berrat an uns herau; boch blist Jum Glück ber Dolch, eh er die Wunde rigt! Ran will berauben mich des höchsten Glücks, Mein bestes Kleinob stehlen hinterrücks! Es wähnt vielleicht der fremde, falsche Mann, Ich sei ein wilder, blutiger Tyrann — Mich zu berücken bilbet er sich ein: Soll ich sein Schiff umzingeln lassen? — Nein! Was würd' es frommen? Ein so leichter Sieg Zient sich für Keinen, der den Thron bestieg. Ohnmächt'gen Seelen wohnt die Rache bei, Als König sühl' ich von Gesahr mich frei! Wär' ich nicht Alles zu verzeih'n bereit, Welch eine pobelhafte Niedrigkeit!

3ch weiß, es fehnt fich Nicolette fort, bin, wo fie liebt, ihr ganges herz ift bort; bier fommt ein Freund, ber fuhn und unverzagt, Dem Freund zu Liebe, Gut und Leben wagt: Ihn zu verraten, wurde mich mit Schmach Bebeden für und für: Ich ahm' ihm nach! Tritt naber, Frembling!

Rurebbin. Bloreftan.

Sloreftan.

Was beschließet ihr? Auredbin.

Das schöne Weib für beinen Freund zu retten, Denn ich vermag's. Ich bin ihr Kammerling, Was ich vorhin bir noch verschwiegen habe. Ich ward von Nureddin beleidiget, Und er verdient, daß ihm vergolten werbe.

floreftan.

Im Bolfe fagt man, biefer König fei Ein ebler Fürst.

Mureddin.

Was schwatt der Bobel nicht! Ich muß ihn besser kennen. — Allgemach Thaut schon die Nacht herab; nun ist die Zeit Dem Unternehmen günstig. Gehe du Nach deinem Schiff, bereite Zegliches Zur Reise vor. Ich führe dir die Schöne Mit einer ihrer Frauen zu.

florestan.

3d fann

Nicht glauben, daß ihr mich betrügen wollt; Doch rat' ich Borficht euch vor Allem an. Bollbringt ihr diese schöne That, so wird Der Segen euch von Tausenden besohnen!

Muredbin.

So ward ich ploglich benn bahin gebracht,

(216.)

Dag ich bas Theuerfte verlieren muß: Das mag nun rafch gefchehn! Doch will ich nicht Sweibeutig fcheinen, nicht vor ihm und ihr Dit eitler Großmut prunten, bie gulett Doch nur bes Stolzes Tochter ift. Man halte ... Für Alles eber mich, als für mich felbft.

Micolettens Gemach.

Micolette. Belime.

Selima.

Bugt' ich, womit ich bich erheitern fonnte! Nicolette.

Ein tranriges ift wie ein frohes Berg, Es wünscht fich unbefchranft.

Selima.

Befällt es bir,

So fing' ich bir jur Laute. Murebbin Theilt mir juweilen Lieber mit, bie bich Bergnügen follen — boch bu liebft fle nicht.

o er Micolette. auf die 1 . 2013

Der fagt bir bas? In euren Liebern weht Ein eigner Beift, ale ob bie Liebe felbft, Um mit fich felbft zu fpielen, fie gefchaffen, . . . . . . . . . . . Und all bas mannichfalt'ge Thun ber Welt Auf fich bezoge, fast als maren ihr Die taufenbfachen Bilbungen ber Grbe Rur gur Berberrlichung bes Bergens ba. Blaten, fimmti. Berte. III.

Du machft fo fuhn mich, bir ein neues Lieb ; Boh einem Lehrling in ber Runft ju flugen, Der viel verfpricht, allein ber Dobe noch Bu wenig bulbigt, um beliebt gu fein.

Micolette.

Der Ruhm bes Dichtere thut zur Cache nichte.

Selima (fingt).

Der goldne Frühling tommt, er baut bie Flur ber Liebe, Und bu, wie icon bu bift, und feine Spur ber Liebe! Rein Rummer nagte noch an beiner jungen Seele, Rie fühlte Schmerg, wer nie ben Schmerg erfuhr ber Liebe! Die Liebe ruft! Es weht bes Lenges weicher Athem So fuß um jeben Rug, um jeben Schwur ber Liebe! Entriffern tann ich nicht bie Sprache beines Auges, Es bleibt geheimnigvoll, wie bie Ratur ber Liebe! Bas frommt's, und fant ich auch Bewunderer in Denge, Dein Berg gehört ja nur, gehört ja nur ber Liebe! Nicolette. ....

36 hore Tritte.

Die Borigen. Murebbin, vermummt mit einer gadel.

Murebbin (mit verftellter Stimme). Schone Frau'n!

Seib unbesorgt, und fchentet mir Bertrau'n! Micolette.

Da, was ift bas!

Stlima.

1 1 1 1 W. C.

Gin frentber Mann ?

### Marebbin.

D HILL & HALL

Ihr wißt nicht, was ich euch verfunden will. Doch - find wir unbehorcht?

Belima.

Bo fommt ihr ber? Mureddin.

Burnt nicht! Ich bringe Runde von Beaucaire. Micolette.

D Simmel! Rebet, Freund!

Murebdin.

Es brangt bie Beit,

Lagt une begegnen ber Belegenheit! Graf Aucaffin, ber ener Loos erfuhr, Sandt' einen Freund auf eure theure Spur. Unmeit bes Savens liegt fein Schiff verftedt, Das fcon beim Ronige Berbacht erwedt: Saumt nicht und folge mir, benn ein falich Gefdict Erlauert feinblich jeben Augenblick! Micalette. Can Surtus vind

Der theure Rame, welchen ihr genannt, bei fin ge eine Dacht mir ben Unbefannten wehlbefannt; Doch ach! wie faff ich folch ein fonelles Glud? Es treibt mich fort, und balt mich boch gurnd. Murebbin.

Distraut ihr mir?

Micolette.

Beforgt es nicht! Allein -

and the state of the minimum of the

Muredbin.

Ihr liebt vielleicht ben Ronig?

Micelette.

Rein, o nein!

Nureddin.

Und er verbient's nicht!

Micolette.

D ihr fennt ihn nicht!

Dich aber treibt von ihm bie hob're Bflicht.

3hm foente Gott, burd mein Gebet gerührt,

Den Bohn ber Gute, ber ihm wohl gebührt!

Doch meiner Liebe warb es nicht erlaubt,

Ein Rranz zu fein für fein erhabnes Saubt!

Murebbin.

Saumt nicht, und folgt mir nach ber Felfenbucht!

, Micolette.

Für Gottes Fügung halt' ich biefe Flucht:

3ch zaubre nicht, ich fuhle mich burchbebt

Bom Drang bet hoffnung, ber une nen belebt!

D Selima! Du theiltest manchen Schmerz Mit mir, nun zeige mir ein treues herz!

Begleite bu mich!

Selima.

Bweifle nicht an mir,

Bie ich bich liebe, fo gehorch' ich bir! ....

Micolette.

Wir folgen euch. Der nachfte Pule ber Beit Trifft une, o Freunb, jur weitern Fahrt bereit.

(Ab mit Selima.)

# Murebbin.

Es ift ein Traum, es ift ein Traum, ber flieht, Und, wie ein Sternbild, in die Ferne giebt: Ber wußte nicht, bag eine Rof' im Beet, Die Balfam athmet, über Racht vergeht? Die hochzeitfadel trag' ich bir voran, Um fie ju tauchen in ben Dcean!

# Künfter Aft.

Burghof im Schloffe gu Beaucaire. Philibert. Bloreftan.

# Dhitibert.

Seib noch einmal willfommen, noch einmal Empfangt aus voller Bruft erneuten Dant! 3hr führt gurud in biefes Saus bes Grams Den gangen Raufc ber Biebe! Denn es ift An biefen Mauern fein Gefang verhallt, Seit Graf Garin verblichen. Wenn bas Glad, Das fühl' ich nun, une gang befel'gen will, So weiß es Größres nichts für uns gu thun, Mis einen Gegner uns jum Freund ju machen. Sloreftan.

Bohl ift bas Glud zu loben, nicht ich felbft. Dhitibert.

. 3hr feib fein Stellvertreter, Aloreftan!

Sloreftan.

Philibert.

Sein Bater farb

An seiner Brust, mit jedem Segenswunsch Für ihn und sur Beaucaire. In sich gekehrt, Und nur für Andre thätig, waltet nun Der junge Graf. Idwin ist oft mit ihm, Und spricht von Nicoletten. Aber selten Erlaubt ihm Aucassin, das Saitenspiel Bor ihm zu schlagen; denn es scheint, als ob Ihn jeder Ton aus jener höhern Welt, Die stets harmonisch sich bewegt, verletze: Zum Niedern sucht er sich heradzustimmen, Was großen Seelen nie gelingt.

Stareftan.

So mag,

Was ihn verlett, ihn heilen. Nicolette.
Hat, wie ihr wißt, beschlossen, ihn zuerst
Als Troubabour verkleibet auszuforschen,
Ob er berselbe, der er war, geblieben.
Sie brennt vor Sehnsucht, wieder ihn zu sehn,
Und folgt mir nach ins Schloß.

Philibert.

Doch fürcht' ich feft, Daß er fie tennt, wenn auch bie Mannertracht, Und Bart und Schminte fie verwandelt haben.

# floreflan.

Das mag dann ihre Sorge fein! Wenn er Sie kennt, so wird ihm ein'ge Stunden früher; Was wir zu lang vielleicht ihm aufgespart,
Doch nur um seine Freude zu vermehren.
Das mag der Augendlick entscheiden. Halt!
Da kommt er selbst. Ich ziehe mich zurück:
Thut, was wir kestgesett!

Philibert. Es foll gefchehn!

(Slorefan ab.)

· Philibert. Aucaffin. 3bmin.

Aucaffin.

Billfommen, Philibert!

Philibert.

3d fomme nicht

Mit leeren Sanben, Graf. 3war bring' ich euch Rur eine Bitte; boch fur eine Berg

Rucaffin.

Bas municht ihr, Philibert?

Ift eine Bitte faft wie ein Befchenf.

Dhilibert.

So wie ihr feib,

Befürcht' ich faft, daß ihr mir's nicht gewährt. Aucastin.

End nicht? Den Bater Ricolettens nicht?

Dhilibert.

Es ift ein Fest in meinem Saufe heut: Bollt ihr binunterkommen biefen Abenb?

Rucaffin.

Gin Feft? Das hab' ich nicht erwartet, Freund! 36 thu' es ungern.

Philibert.

Aber thut es boch.

Ihr follt mit mir gufrieben fein. Es ift Für euch geforgt, ein unverhofftes Glud Erwartet euch!

Aucaffin.

Des Gludes wegen nicht, Doch euch ju Liebe fomm' ich.

Philibert.

Lebet wohl, '

Bis ich bei mir euch wieber grußen barf.

(Ab

Mucaffin. 3bwin.

Ancaffin.

Ein unverhofftes Glud erwartet mich? Doch ich erwarte feines. Langft verlernt Bab' ich ju hoffen; benn bie Soffnung ift Doch nur ein Beitvertreib gemeiner Thoren!

3bmin.

Wer aber blidt nicht gern ins Runftige? Aucaffin.

Das ift ein ichlechter Eroft! Bas mir bas Jest

Berfagt, besty' ich nicht. O glaube mir, Berwiesen find wir auf die Gegenwart; Denn was die Zukunft bietet, ist ja nur Allmählige Berkörung und ein Grab! Wie kann sich hoffend noch erfreu'n der Mensch, Wenn er bedenkt, daß diese Sande hier, Womit er Alles, was er liebt, umfaßt, Zu Staub und Moder werden?

Idwin.

Benbe nicht

Dein junges Auge ber Berwefung zu!
Sieh, wie ber Lenz aus allen Schlüften bringt,
Und felbst bas obe Mauerwerk begrünt!
Rostbarer wirb ber Frühling uns; je mehr Bir selbst an Jahren wachsen; benn es sind Am Ende Jebem boch die Frühlinge Gezählt, die er genießen darf. So ist Mir benn ber Saemann, ber bem Pfluge folgt, Stets ein erwünschter Anblick.

Aucassin.

Ach! Er war

Es mir!

Die Borigen. Robert.

Rucaffin.

Bas giebt's!

Mabert.

Ein junger Troubabour

Ift vor bem Thor. Er bittet, bag bu ibn

Einlaffen mögeft, um vor bir zu fpielen;. Er läßt fich nicht abweifen.

Aucassin.

Beif' ihn ab.

3d bin zu wenig fur Gefang gestimmt, Unb war' ich es, fo fteht ein Sanger hier, Den ich am liebften boren wurbe.

3dwin.

Laß

Ihn ein um meinetwillen! Wenn bu ihn Burudwieseft, wurde boch bie Schulb Auf mich nur fallen, und auf meinen Reib. Aucaffin.

So mag er fommen!

(Robert ab.)

Aucaffin.

Dieß Geflimper ift

Mir widerlich! Dir darf ich mich vertrau'n, Du bist ein Meister in der Kunft, Ihmin! Doch von den Bielen, die von Hof zu hof Tagtäglich ziehn, ift unter hunderten Kaum Einer, der kein Kfuscher ist. Und mir Bar dieß Geschlecht, von Jugend an, zuwider!

Idwin.

Das ift begreiflich, herr! Ein ebler Geift Erstaunt so gern, erkennt so willig an, Drum find die Stumper ihm so fehr verhaßt, Beil er fie nicht bewundern kann. Die Borigen. Robert. Ricolette als Troubabour.

Mobert.

Dier ift

Der junge Spielmann!

Micolette.

Ebler Berr, vergonnt,

Daß ich vor euch mich brangen barf! Es heißt, Ihr seid betrübt; Betrübten beizustehn,
Ift mein Beruf. Ein Sauger ift ein Arzt.
Mein Meister sagte mir, zur heibenzeit,
Da habe man im Gott ber Dichter auch
Den Gott ber heilkunft angesteht. Das foll Mir nun zu Statten fommen.

Rucaffin.

Sete bich

Auf biefen Stein! In beiner Stimme liegt Ein füßer Zauber, im Gefprach fogar.

Micolette.

Bofern ich euch erheitern foll, fo muß Ich wohl ein luft'ges Lieb anstimmen, eine, Das recht ben Flatterfinn ber Liebe predigt?

Aucaffin.

Das wird bei mir nicht Burgel faffen! Micolette.

Richt?

Es foll bie Brobe gelten, bort mich an!

· (Sti fingte):

Ber wollte lang fich harmen, Rach Diefer ober Der? Ihr mußt bie Belt burchschwarmen, An jeber Glut euch warmen; Ihr mußt bie Belt burchschwarmen, Die ganze Welt umher!

Ibmin.

Gin muntres Lieb!

Ancaffin.

Doch es ermuntert nicht. Nicolette (fingt).

Ihr qualt euch sonder Ende Sogar in Liebchens Schoof, Indes ich mich behende Bon Der zu Jener wende, Indes ich mich behende Bon Allem mache los!

Rucaffin.

Die Melobie pragt zwar bem Dhr fich ein, Und bein Gefang ift lieblich; boch die Worte Sind ohne Wirkung auf die Seele.

Micolette.

@0 ?

Ancaffin.

Sing' uns im Gegentheil ein andres Lieb, Ein Lieb von Treue, die Gefahr und Dacht Und felbft Entfernung als gering verachtet, Und über ganb und Deean hinweg Den iconen Gintlang ebler Liebe lehrt.

Micolette.

Best nicht, es treibt mich ein Berfprechen fort; Doch wenn ihr biefe Racht bei Philibert Erscheinen wollt, so finbet ihr mich bort, Und mögt bann bort ein' Lieb von Trene horen.

Ancaffin.

Du willft uns icon verlaffen? Sag' une erft, Bober bu fommft?

Micolette.

3d tomm' aus weiter Ferne,

Bis von Karthago, herr!

Aucaffin.

Rarthago! Bie?

Micolette.

Gewiß, ihr fonnt mir glauben!

Aucaffin.

Saft bu nicht

Bon einem Dabchen bort gehort, bas uns Corfaren raubten, welche fich -

Micolette.

Bielleicht .

Die icone Nicolette?

Rucaffin.

Wie? Du fennft

Den Ramen foon? Du fabft fie felbft vielleicht? Ergable! Sprich! Berichte, was bu weißt: Wienlettel Bar ber bur in 2 in Chaft.

Was ich erfahren, ift ein blos Gerück,
Das unverbürgbar ist. Man sagte mir,
Daß einem Großen jenes Lands fle fich
Bermählt. Was weiter mir bekannt bavon,
Das sollt ihr heut noch wiffen. Lebet wohl
Indeß, und kommit zu Philibert! (216.)

Ancaffin. Ibwin, Robert.

Ruçaffin.

Dieg Bort

Sat, wie ein Blis, mich schnell gelähmt, und schnell Die Lebensgeister in ber Bruft erstidt,
Die schon nach außen sich bewegen wollten.
Dir ift, Ibwin, wie einem Manne voll
Begeisterung, ber mitten im Gespräch
Auf einen frost gen Geden flößt, und schnell
Der Seele hohe Glut in sich verschließt,
Um vor bem Leeren selber leer zu scheinen!

Bebente, daß ber Frembe felbst es nur Als ein Gerücht verfündete; du follst Noch heute näheren Bericht erfahren.

Aucaffin.

5 12 10 at 12 32 1 35

3ch will bem Schicffal rafch entgegengehn!

Dir fcheint bas Gange nur Betrug gu fein: Berbachtig ift mir biefer Troubabour;

Benn bu Gewalt mir giebft, fo will ich balb Das tudifche Geweb' entfarven.

Aucaffin.

Der ber bei ber bei ber ber Breund ! ber beite bei ber

Difftrauen ift wie ein Gespenfterfeher, Der feinen eignen Schatten fürchtet. Romm!

(M mit Ibwin.)

#### Mobert.

Ihr Schwarmer ihr! bie ihr ben Lauf ber Belt Tagtaglich feht, und boch auf Dinge hofft, Die nie geschahn! Wenn ihr zulest entbedt, Daß euer Bahn euch nur getäuscht, fo macht Euch bas verwirrt, und bringt euch halb von Ginnen: Doch wer besonnen ift, erwartet nur Gewöhnliches, und bas erlangt er auch. (26.)

Barten Philiberts, feftlich gefcmudt.

Carlo de la companya de la companya de 🚄

The second section of the second seco

Grefcentia. Gervatine.

# Crefcentia.

Ber hatte geglaubt, bag bas gnabige Frankein wieber guruds fommen follte!

Servatius.

Unverhofft geschieht oft. 3ch hab' es langft vorausgefebet. Erefcentia.

Er hat es vorausgesehn? Warum fagt er es benn enft jest?

Bernatius.

Beil fich früher feine Gelegenheit bagu barbat.

Crefcentia.

O feht nur! Eine folde Prophetin fonnte ich auch noch vorfiellen!

Berpatius.

Allerbinge, und noch eine beffere.

Crefcentia.

Mun, und welche benn ?

Bernatius.

Bum Beispiel bie Bere von Enbor. Ihre Stimme ift gellenb genug, um einen Toten aus bem Schlafe ju weden.

Crefcentia.

Bernehmlich fprechen ift beffer, ale in ben Bart murmeln.

Bervatius.

Auch bazu konnte Rat bei ihr werben. Laffe fie fich einmal in ber Nahe besehen! Ich glaube wirklich, in ihrem Geficht ift Anlage zu einem Anebelbarte.

Crefcentia.

Anlage zu einem Knebelbarte? Dein Geficht? Das foll ber gnabige herr erfahren. Der blaffe Reib fpricht aus ihm, bartiger Methufalem! In meinem Geficht mare eine Anlage?

Servatius.

Nun, eine Gartenanlage. Ich wollte ihr eine Schmeichelei fagen.

Crefcentia.

Eine gange Gartenanlage?

#### Berpatius.

Doch wenigstens bie Borberfeite von einem Rrautefopf. Erefcen tia.

Mein Geficht, herr Sevvatius? Er ift ein Berleumter, ein Chrabschneiber! Ich schreie Zeter! Ich mache eine Injurie baraus!

# Servatius.

Sei fie ftill! Eine Furie hat fie ichen baraus gemacht. Da ift herr Philibert.

Die Borigen. Philibert.

# Philibert.

Es naht ber Bug ber Fraun, und Aucaffin Rommt icon bie hohe Schlofallee herab. Auch bunkelt es allmählig. Bunbet nun Die bunten Lampen an, die Fruchten gleich An allen Baumen aufgehangen find.

Die Borigen. Ricolette in Frauenfleibern, von Floreftan geführt, hinter ihr Selima und Gefolge.

Bhilibert (ibr'entgegen).

Geliebtes Rind!

Micolette.

Er fommit boch wohl gewiß?

Mir ift so bang in diesem Augenblid: O baß mein Schutgeist feine Schritte jest Beflügeln möchte!

Platen, fammtl. Berfe. III.

. Philibert.

Fürchte nichts, er hat

Bereits bie Burg verlaffen.

Micolette.

Florestan ,

Run weibet euch an eurem Bert!

floreftan.

Ihr wift,

Daß ich nur Bertzeug biefes Bertes bin: Bwei treue Bergen finben fich, wenn auch Rein Mittler zwischen beiben fieht.

Micolette.

Du bift

Doch nun gufrieben, Gelima, und fehnft Richt langer nach Rarthago bich gurud? Du fiehft, es bluht auch hier ber Leng, es fehlt In feinem Bintel biefer Welt an Rofen!

Belima.

Die fconften hat ber Liebe Frühlingsluft Auf beine Wangen wieber eingehaucht.

Dhilibert.

Berbirg bich hinter beinen Frau'n! Er tommt!

Die Borigen. Ancaffin. 3bwin.

Philibert.

Billtommen, Aucaffin! bamit ihr feht, Daß eurer wurdig meine Gafte find, So ftell ich euch ben Erften, Beften vor. Ancaffin.

Bas feb' ich? Floreftan! Du bift zurud Bon beiner Fahrt gekehrt? Ich fehe bich Erft hier? Erflare mir — Du kommft allein? Storeftan.

Allein und nicht allein, nachbem bu willft. Benn einem Mann du Gold geliehn, und er, Er brächte Gold dir wieder, murbeft bu Gerade das verlangen, was du gabft?
Ich bente, Gold ift Gold.

Ancassin. Bas willft bu mir

Damit ju wiffen thun?

Storeftan. Ein fcones Rinb,

Seersubern überliefert, auserspähn, Rach allen Winden irren wegen ihr, 3ft nicht so leicht, wie du vermuten kannst. Rarthago hatt' ich bald erreicht; doch nur Bergebens forscht' ich überall umber. In welchem Winkel dieser Welt sie schweift, Ob sie dich nicht vergessen, ob sie nicht Ein andres Bündniß eingegangen ist, Ich sonnt' es nicht ersahren. Gütig nahm Rarthago's Hof indet erfahren. Gütig nahm Rarthago's Hof indes den Frembling auf. Ich sie Königstochter dort, ich sprach Bon dir und meiner Sendung, wies ihr auch Dein Vildniß, das bei mir ich trug: genug,

Sie warb an bich, ben Niegefehenen, Durch mein Gefprach und jenes Malers Rumt Tagtaglich mehr gefeffelt. Schoner war Dir noch fein Beib erschienen, lieblicher, Unfould'ger, fanfter, feelenvoller feine. Mit Freuden fab ich bich von ihr geliebt, 3d nahrte biefe Regung, ba ich mich Gin Beib bir angufrei'n, vervflichtete. Bulett enthullte fie bie Ceele mir. Dimm, fprach fie, nach Beaucaire mich mit, vielleicht Rann ich bes Eblen Ricolette fein! 3ch that's, wir ichifften fort, wir landeten Bulest am Rhoneftrant. Gie fteht bir nah, In jenem langen Schleier fiehft bu fie, Ein Bint von bir, fo fchlagt fle ihn jurud. Auen ffin:

Nein! Nimmermehr! Ha, Florestan, wie sehr Beschännst bu mich! Wie täuscht' ich mich in dir! Bo liegt dein Schiff vor Anser, daß ich selbst Burud es in die Wogen steure, selbst Die Welt durchsuche nach dem Theuersten, Das ich aus fremder Hand empfangen wollte! — Verzeiht, erhabne, mir verdorgne Frau, Daß meine Wahl vor euch entschieden war; Ihr steht verhüllt, ich hab' euch nie gesehn, Sa seid ihr mir noch wesenlos, und wenn Ich euch entsagen muß, so ist es keine Beleidigung für euer schönes Selbst!

floreftan.

D wenn es bas nur ift, so tann fie wohl Die Gulle von fich werfen! Edle Frau,

Entichleiert euch! 3ch hafte fur bie Folgen.

(9licolette erfcleiert fic.)

te vite i i e et jayretett jiay.

Aucaffin.

Micolette!

Micolette.

Dein Beliebter!

Aucaffin.

Belch ein Bechfel! Belch ein Glud!

Micolette.

Alle Qualen find vergeffen!

Aucaffin.

Mule Liebe fehrt gurud!

Storeftan.

Bift bu mit bem Taufch gufrieben?

Aucaffin.

Ja, bei Gott, ich geb' ihn ein!

Micolette.

Billft bu ben Betrug vergeben?

Aucaffin.

Alles foll vergeben fein!

Dhilibert.

Gerne wird mein Saubt fich neigen, weil ich biefen Tag erlebt!

Bieber fehrt Gefang und Freude, Zone, raufchet! Caiten, bebt Platen, fammtl. Berte. III.

### Aucaffin.

Florestan! Bas foll ich fagen? Bahlen Borte beinen Bert?

Nimm hier, Aucaffin, zurucke bein mir anvertrautes Schwert! Länger weiß ich's nicht zu tragen, weiß auch nichts mit ihm zu thun.

Benn ber Born es einst gewechselt, wechselt es bie Liebe nun! Dich nicht langer barf ich fürchten, foll ich Anbre fürchten? Rein!

Denn ich hatte feinen Gegner, als nur eben bich allein! Aucassin.

Bohl, von beiner Sand geheiligt, nehm' ich es aus beiner Sand:

Mög' es meinen Enkeln bleiben, als ein theures Chrenpfand! Jebem werbe Gottes Segen, wer auf beine Klinge fcwört. Ibwin.

Diefes ift bas Lieb ber Treue, bas ihr gutig angehort.

# Gesammelte Werfe

bes Grafen

# August von Platen.

In fünf Bänben.

Bierter Band.

Stuttgart und Cabingen.

-9. 'S. Cotta'f ther Berlag.'
1854.

1000 (100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 ×

Buchbruderes ber 3. G. Cotte'iden Buchhanblung in Stuttgart.

# Inhalt.

|                           |  |  |  |  |    |     |  |  | Geite |
|---------------------------|--|--|--|--|----|-----|--|--|-------|
| Die verhanguifvolle Babel |  |  |  |  |    |     |  |  | 1     |
| Der romantische Debirus   |  |  |  |  |    |     |  |  | 91    |
| Die Liga von Cambrat .    |  |  |  |  |    |     |  |  | 191   |
| Barabafe                  |  |  |  |  |    |     |  |  |       |
| Der grundlofe Brunnen .   |  |  |  |  | ٠, |     |  |  | 245   |
| Die großen Raifer         |  |  |  |  |    |     |  |  | 255   |
| Die Abaffiben             |  |  |  |  |    |     |  |  | 261   |
| Rofenfobn                 |  |  |  |  |    | . ' |  |  | .383  |

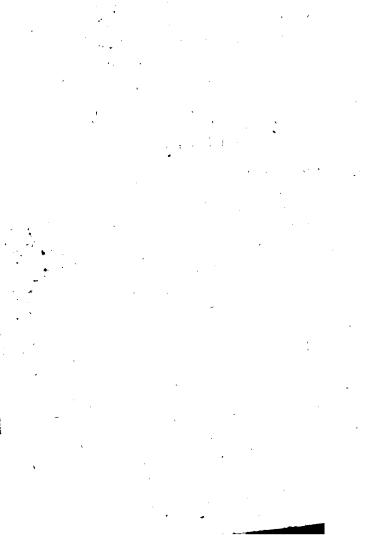

# Die verhängnifvolle Babel.

Luftfpiel in funf Aften.

1826.

Χαίρων εὐ τελέσειας όδον μεγάλου δια πόντου, Καί σε Ποσειδάων χάρμα φίλοις άγάγοι!

# Perfonen.

Damon, Schultheiß von Arfabien. Mopfus, ein Schäfer. Schmubl, ein Jube und Chorus ber Comobie. Sirmio, Amtsbiener. Der Wirth gur Gabel. Phyllis, bes Mopfus Gattin. Salome, ein Gefpenft.

# Erster Aft.

## Saus bes Schultheißen.

Damon. Phyllis. Girmio.

#### Damon.

Ortsrichter nennt mich diefes Land Arfabien, Drum werb' ich ftreng handhaben auch Gerechtigkeit: Bas weiß Sie Naheres über Ihr Entwendetes? Phyllis.

Es war ein altes, zinnernes Tischgeschirr, o Herr!
Doch unserer Birthschaft unentbehrlich Eigenthum.
Ihr wißt, es sind vier Jahre nun, seit welchen ich Den Mopsus, ber ein Schäfer ist, heuratete.
Es ward ein Duzend Kinderchen auch von uns erzeugt, Da Gott mit Drillingen segnete mich zum viertenmal. Daß wir Geschirr verbrauchen viel und mancher Art, Was auf den Tisch kommt oder anderweitigem Gebrauch bestimmt ist. werdet ihr begreifen, herr!
Deßhalb bedien' ich unzerbrechlichen Zinns, anstatt
Des Borcellans mich oder alles Irdischen.

Damon.

Bur Sache, Frau! Wir leben hier in Arkabien, Und kennen kaum, dem bloßen Namen nach, das Wort Umschweif, wiewohl als einen technischen Schulbegriff Der deutschen Trauerspiele wir's von dort entlehnt. Laßt uns zur Sache kommen!

Dbpllis.

Ja, wir muffen auch

Bur Sache tommen, aber gur gestohlenen.

Damon.

Wann warb's entwenbet?

Phyllis.

Seute Racht.

Damon.

Bon wem und wie?

Phyllis.

Durch einen Diebftahl, boch von wem, ift unbefannt. Damon.

Bat man Berbacht?

Dbpllis.

Bir haben ihn.

Damon.

Auf wen jeboch?

Donllis.

Auf einen Juben, welcher gestern schacherte Mit meinem Manne, während ich im hofe war, Und unfre Ferkel futterte. Jenen Abend nun Fand ich die Lafel abgeraumt, es blieb bavon Rur eine Gabel übrig, weil die Bahne juft Mein Mann mit ihr, ba jener fahl, fich ftocherte.

Rur eine Gabel? Aber weilt ber Jube noch hier in Arfabiene ichaferlichem Barabies? Dhullis.

Er geht umher und handelt alte Schachteln ein. Damen (ju Sirmio).

Man fuch' ihn auf! Ein Schilling werb' auf feinen Ropf hiermit gefest!

## Birmio.

Bohl! Doch ben Schilling werb' ich ihm Bo anders hin versezen, wonn ich ihn entbeckt.

Damon. Phyllis.

## Damon.

Doch fage Sie, westwegen benn Ihr Bettgenoß Den schlauen Dieb am Stehlen nicht verhinderte, Benn er, wie Sie behaubtet hat, gugegen war? Vhultis.

Er war zugegen, aber blos als forperlich, Sein Geift befand fic anderwarts, er machte juft Die Reise nach ber guten hoffnung Bergeburg. Damen.

Bie fam er borthin?

Bhullis.

Bift 3hr, was Ibeen find ?

Ausspähen feinen außerlichen Sabitus, Und ob er lange Finger ober furge bat?

## Damon. Girmio. Schmubl.

### Sirmio.

Rur ben Schnappsad aufgebunden! ober, Herr! ich schlage brein, Und mein Stock auf seinem Ruden lehr' Ihm bann bas Wein und Dein!

# Schmubl.

Laf Er los mich! 3ch gehöre nicht zum Schachersubenbad.

Auch bie besten Juben schachern; nur herab ben Bettelfact!

Laf Er mich, ich bin ein großer Aftronom und Refromant,

Der Ratur geheime Rrafte find mir alle wohlbefannt.

# Sirmio.

Ja, bas will ich glauben, jeber biebifche, gehaime Ruiff... Schmubl.

Sei er nicht fo grob, erheb' Er Seine Seele jum Begriff! Sirmio.

Mofes fagt: Du follft nicht ftehlen, ober Du empfangft ben Lobn!

# Schmubl.

Bar bas Moses aus Aegypten ober Moses Membelssohn? Sirmis.

Foppt Er mich?

#### Damon.

Des Juben Stimme hab' ich irgendwo gebort.

Sirmio. ..

Rur herunter mit bem Schnappfact!

Schmubl.

Bağ Er ziehn mich ungeftort!

Bas ift b'rin? Ge fleret und flappert!

Somubl.

Talismane mander Art,

Naritäten, die auf Neisen ich gesammelt und erspart: Einige Biener Leckerbissen, Katechismen aus Zurin, Aus Worea Griechenschädel, und Scholastik aus Berlin.

Birmio.

Alle biese Dinge waren keinen halben Bagen wert, Rimmer glaub' ich, daß ein Jude fich mit folchem Zeug befcwert.

Bwar bie Lederei'n begreif ich: ber nur ift ein großer Mann, Der vom himmel nichts erbittet — außer was man effen fann. Bon ben Katechismen schweig' ich; benn ber Glaube gilt für blinb.

Und die Pfaffen nede keiner, weil fie unversöhnlich find. Aber fag' Er, was mit feinen Griechenschabeln foll geschehn? " Schmubl.

Dofen lag ich aus ben Rnochen für bie Diplomaten brehn.

Aber bie Berliner Phrafen?

Somubl.

Sag' ich jungen Leuten ber, Die fie mortlich wiebenholen, weil ihr hirn gebantenleer:

Manche, benen nichts bas Leben lehrte, fegen fich in Ropf, Sie begriffen Erb' und himmel, wenn von Worten voll ihr Aropf.

Damon.

Rein! Ich halte mich nicht langer. Bift bu nicht ber Jube Schmubt?

Schmubt.

Aufzumarten.

Damon.

D ber Freude! Sirmio, bring' Er einen Stubl! Rennst bu mich noch?

Schmubt.

Mein Gebachtniß ift verworren und verftort.

Damon.

Damon aus Arfabien bin ich, ber in Leipzig Jus gehört! Schmuhl.

Bar' es möglich? Find' ich einen akabemifchen Cumpan? Damon.

Geh' Er, Sirmio! Diefer war' es nicht, bie Sach' ift abgethan. (Sirmio ab.)

Luß bich taufenbmal umarmen! Lege weg ben Sad und hut! Schmuht (bei Seite).

Deftere vor Gerichte ftanb ich, felten lief es ab fo gut.

Run gefteh' mir im Bertrauen, ob bu ber Entwenber bift? Schmubl.

Altes Binn und Eifen braucht' ich; benn ich bin ein Alchymift. Und fo hoff ich, bag man mich ber Kleinigkeiten nicht beraubt.

#### Damon.

D ber Wiffenschaft ift Alles, was fie forbern kann, erlaubt! Diese Bauersleute nugen ihr Gerat zu niederm Zwed: Ift ein Teller blos vorhanden, um zu schneiben drauf den Speck? Bard der Pfanne kein genetisch höherer Beruf beschert, Als um Brei darin zu kochen, ift fie kaum des Stehlens wert!

Schmubl.

Ja, bu bift ber Alte! Du benimmft mir eine große Laft.

Damon.

Aber eine Gabel haft bu boch vergeffen in ber Saft.

Sch mubl

Wenn bu es erlaubft, fo geh' ich auf ein andermal barum, Und ich schenke biese Gabel bir voraus als Pretium.

Damon.

Gut'ger Freund! Doch nun ergable, wie es bir bieber erging!

Roch in Leipzig -

Damon.

Theures Leipzig, wo ich öfters Grillen fing! Freilich in Collegien hatten Langeweile wir genug. Aber fonderlich bei Gottscheb.

Schmubl.

Beto hat man fie bei Rrug.

Damon.

Leipzig foll mir Reiner ichimpfen!

Somubl.

Brave Leute fand ich bort.

#### Damon.

3a, die Sachfen follen leben! Aber fabre weiter fort.

# Schmubt.

Roch in Leipzig ergab ich mich gang, wie bu weißt, Schwarzfunften und chemifchen Stubien,

Und der Chiromantie und der Pyromantie und der Nefromantie des Agrippa;

Drauf las ich für mich Bfaff's Aftrologie, und in Gottingen trieb ich Bunttirfunft;

Doch trieb ich es nur ingeheim, weil bort schon ein bentenber Mensch Phantaft heißt.

Laut ruhmen fie fich in berfelben Stadt, daß nie die Naturphilosophen

Bei ihnen gebiehn, ja, daß ein Poet, wie Burger, vor hunger beinah ftarb.

# Die Borigen. Girmio.

### Birmis (bet Seite).

Aufreigt mich ber Sinn, ju belaufchen bas Baar, nicht langer bezahm' ich bie Rougier.

Bas mag er nun wohl an ben Gerrn Schultheiß ber fatale Gebraer verschachern?

Und es fachen ihm boch aus bem Schnappfact vor bie geftohlenen Meffer und Gabeln.

# Schmubl.

Als einst bei Racht ich im Mondschein faß auf ber Bleife romantischen Trummern

- Und ein Bephyr ftrich burch's Buchengezweig, weit aber bie Felber ber Eb'ne;
- Da erichien ein Gefpenft mir lang eitirt, Inhaber betrachtlicher Schate,
- Das Salome hieß, in Arfabien einft war's eine Familienahnfrau. Es begann, und ich felbst aufhorcht' ihr genau, benn es rebete wienerifch hochbeutich :
- Du vergeubeft bie Beit burch Golbmacherei, ftatt wirkliche Schate zu heben!
- In Arfabien liegt ein beträchtliches Gelb brei Schuh tief unter ber Erbe;
- Und fragft bu mich, wo? antwort' ich, es liegt in metallener Rifte verschloffen,
- In bee Mopfus Gehof, ber Schafer und Schaf, juft unter bem bolgernen Sunbftall.

### Birmio.

D erfreuliche Boft! rafc eil' ich bavon, um zuerft zu ertheilen bie Rachricht.

(Ab.)

# Schmuhl.

- Frau Salome fuhr, nach turgem Bergug, im Gefprach fort folgenbermagen:
- "Doch hute bich auch vor bem tudtichen Schat, weil ihm unfühnbare Blutschuld
- Anhaftet und er mir ein Erbtheil ift, ach! meines ermorbeten Chherrn,
- Den ich, fein Beib, in die andere Belt unschuldiger Beife geforbert.

- Bon ber Kindheit auf, wie noch jest als Geift, flets fühlt' ich entfeslichen Abicheu
- Bar Spinnen, und floh bieß haftliche Thier weit mehr als Laffer und Eh'bruch.
- Als Abends ich einst fammt meinem Gemal, bem behaglichen, fag an ber Tafel,
- Spann ploglich, o weh! fich ein folches Getum von ber Dede herab in ben Mund mir:
- Ich fchrie, wie am Spieß, boch weißt bu, o Freund, was nun mein Chegemal that?
- Er erschrack und ftach fich bie Gabel in Schlund, ba er just Rartoffelfalat af.
- So ftarb er, und mir blieb flets in ber Bruft mand graufam nagenber Borwurf,
- Obgleich nach ihm brei Danner ich noch heuratete, mich ju betauben.
- Doch hinderlich ging's mir ftete und betrubt, feit jenem erbarmlichen Unfall!
- Benn ich am Bustisch mich schmintte, vergaß ich gemeiniglich eine ber Baden;
- Wenn ich emfig und schnell Rahnabeln fobann einfabelte, fanb ich bas Dehr nicht;
- Benn ich mablte Raffee, gleich fprangen fofort gur Duble beraus mir bie Bohnen;
  - Wenn ich beim Badwerf aufftreute ben Bimmt, fo ergriff ich bie Buchfe mit Streufanb:
  - Wenn im Freien ich faß, hob immer ben Fuß bei mir manch biffenber Mops auf.

- Rurg alles miftang und bas Bofte mifriet, burd fichtliche Rache ber Borficht;
- Auch muß ich bafür nun tot umgehn und vielleicht bis meines Gefchlechtes,
- Das viel Unglud in ber Gabel ererbt, lettaußerfter Sproffe verfchieben.
- Doch mein Urfohn, weh, weh, weh mir! hat zwolf pauebadige Rinber.
- Dh greuliche Brut!" Frau Salome fprach's mit manchem Da Capo von Beh mir!
- Du hebe ben Schat, fo befahl fie gulett, mir helfe ber leibige Satan!
- Sie verschwand und es theilte ber Nachtstor fich, tief fanten zu Ehale die Rebel,
- 3ch felbft ließ brauf nach Arfadien mich einfchreiben im Göttinger Bofthaus.
- Bwar ward ich dafür vom Boftpersonal als tollhauswürdig verspottet;
- Doch bacht' ich, es icheint ein vorzüglicher Mann ftete lacherlich nuchternen Geden.

### Damon.

# Go famft bu hierher?

## Schmuhl.

- So fam ich hierher; boch nicht ohn' alle Beschwerbe; Denn in Destreich ließ mich Niemand burch, in bem Wahn, ich hulfe ben Griechen!
- 3ch fprach, nicht gilt's mir Gefecht noch Kampf, mir gilt's blos leibigen Mammon;

D ihr wurdet bald empfinden, daß man lieber hort von bort, Wo ihr jest das Leerste horet, ein mit Sinn begabtes Wort! Aber hoff ich, daß ihr jemals an ein Lustspiel euch gewöhnt, Das ein freies Spiel des Geiftes, das der Zeit Gebrechen höhnt? Nun zu euch, ihr Buhnendichter, sprech' ich, wend' ich mich fortan:

Wollt ihr etwas Großes leisten, setzet euer Leben bran!
Keiner gehe, wenn er einen Lorbeer tragen will davon,
Morgens zur Kanzlei mit Aften, Abends auf ben Helison,
Dem ergiebt die Kunst sich völlig, der sich völlig ihr ergiebt,
Der die Freiheit heißer, als er Not und Hunger fürchtet, liebt.
Zwar Geburt verleiht Talente, rühmt ihr euch, so sei es — ja —
Doch der Kunst gehört das Leben, sie zu lernen seid ihr da!
Mündig sei, wer spricht vor Allen; wird er's nie, so sprech'
er nie,

Denn was ift ein Dichtex ohne jene tiefe harmonie, Welche bem berauschten horer, beffen Ohr und Sinn fie füllt, Eines reingestimmten Busens innerste Must enthüllt? Selten zeigt fich Einer, welchem jeder Buls wie Feuer schlägt, Beil ihn die Natur als ihren Liebling auf den handen tragt: Soll's auch Diefem nicht mißlingen, hab' er viel und tief aebacht.

Aber ferne von Scholaftit, bie die Welt zur Formel macht! Ware mit so leichten Griffen zu entratsein die Natur, Satte fie auf euch gewartet, ihr zu kommen auf die Spur? Auch das Beste, was ihr bildet, ift ein ewiger Bersuch, Nur wenn Kunft es abelt, bleibt es stereotyp im Zeitenbuch. Weltgeheimniß ift die Schönheit, das uns lockt in Bild und Wort,

Bollt ihr fie bem Leben ranben, zieht mit ihr bie Liebe fort: Bas noch athmet, zuckt und schaubert, Alles finft in Nacht und Graus,

Und bes himmels Lampen lofden mit bem letten Dichter aus!

# 3meiter Aft.

Blat vor bem Saufe bes Mopfus.

# Mopfus.

Ber tann fich frei erhalten von Berfuchungen. Und war' er in Arfabien auch, von Bunichen frei? -Benn Giner fich in einen Bobelpelg verliebt, Bieht's ihn aus freien Studen nach Sibirien. Durch mein Geluft verob' ich bieg Glyffum, Bie ben Beroen biblifcher Splbenftecherei Das Parabies gur Bufte wird burch eignen Buft. Bergebens fagt bie Phyllis, meine Frau, ju mir: Geneuß bas Leben, fpare nicht fur's Rittergut, Das boch ja blos an ber hoffnung Borgeburge liegt! Bas frommte bir nach einem balben Saculum Beftanbiger Entbehrungen ein Rittergut, Benn bir in folaffer hofe knadt bas moriche Rnie? Du follteft lieber ibpllifch an bes fühlen Quells Rryftallnen Fluten liegen mit bem Dubelfad! Doch ich entgegne meiner Frau gewöhniglich: Sei weniger fruchtbar, ober ich fenbe beine Brut

In's Findelhaus, wie Rouffeau, jener Ergieher, that Mit feines Welbs Emilen und Emilien.

#### Mopfus. Phillis.

## Dhyllis.

Ich weiß, bu haft erspartes Gelb, bu befinnft bich ja Bei jedem Heller, ben bu in ben handen brehft, Um in die Tasche wieder ihn zurudzuthun. Gieb nur so viel, daß Teller ich und ein Bested Für unfre Birthschaft kaufen kann.

Mopfus.

Bir haben ja

Die Gabel noch.

Phyllis.

Das ift mas Rechtes!

Mopsus.

So! Es ift

Gin ,altes Erbftud einer Ururgroßmama.

Dbpllis.

Bas feufzest bu?

Mopfus.

Dieselbige Frau soll einen Schat Berscharret haben, einer alten Schrift gemäß, Die ich als Kind gelesen; doch vergebens grub Ich nach in Hof und Garten, ich entbeckte nichts.

Phyllis.

So haft bu feine Bunfchelruten angewandt?

# Mopfus.

Sie kledten nicht, fie fenken nach Metall fich blos: . Bielleicht besteht in Diamanten diefer Schap.

# Phyllis.

Bielleicht in Aberglauben blos, wer weiß, worin? Doch gieb bas Gelb her, wenigstens bas nötigste!

## Mopfus.

Gelb ist ja nicht, bas Wasser ist bas Nötigste!
Bas wären ohne Basser wir? Bebenke nur!
Bo nähme benn die Klerisei zur Kastenzeit
Die Karpsen her? Wie würde benn Kassee gekocht?
Bie kämen unfre Schiffe nach Amerika?
Fouque's Undine, wo geriete biese hin?
Die Enten müßten ganz verzweiseln! Ja, was war's
Mit unsern Wäscherfrau'n, sowohl natürlichen
Als auch metaphysischen Wäscherfrau'n, wie unser Fries?
Trink Wasser, Schat! Ich werde nach den Schasen sehn.

# Phyllis.

Der Grobian! Benn unfer Schultheiß nur ben Dieb Indef entbedte! 3ch follte wieder fragen gehn.

## Phyllis. Girmio.

## Sirmio.

D Glud, allein zu treffen bich, bu Theuerfte, Du meines herzens erfte Liebe! heute gilt Es ein eleufisch wundervoll Myfterium.

## Phyllis.

Was flüstert er von Läusen auf bem Rift herum? Mein Mopsus ift zu Felb gegangen. Sprech Er laut! Birmis.

heut zeige mir, bag unfre Seelen mahlvermandt. Bbullis.

D ja, fo weit es möglich meiner Chepflicht.

Sirmio.

D weiter noch! D weiter noch um Einiges!

Bas mir an ihm gefallen tonnte, wußt ich nicht.

D bo! Ein hubfcher Buriche glaub' ich boch ju fein. Phyllis.

Bo ift an Ihm was hubsches, laß Er horen, Freund?

Die roten haare beuten auf ein Feuerherz.

Phyllis.

D geh' Er mit symbolischen Beziehungen! Sirmig.

Des feuchten Auges ichwarmerischer Liebesblid.

Phyllis.

Nach jeber Schurze zielen folche Blide gern.

Sirmio.

Auf üppiger Unterlippe brennt Schonheitsgefühl. Phollis.

Brennneffeln alfo waren feine Lippen? Pfui!

Sirmio.

Die knotige Sand vermannlicht jeben Sanbebrud. Dhollis.

3d gieh' bie weichen Sanbe vor. Bas Anberes! Birmis.

Im hohlen Ruden fpiegelt fich ber ftolge Bang. Donllis.

Die hohlen Spiegel lieb' ich nicht. Bas Anberes! Birmis.

Der Bauch -

Phyllis.

Er Unverschämtefter in ber Chriftenheit!

Den untern Theil begehr' ich nicht.

Sirmio. Professional Commission of the Commissio

Warum benn nicht?

and the second of the second o

Der untere Theil bes Rorpers ift bes obern Salt: Das nenn' ich Freundschaft; welche bis jum Rabel geht, Allein ber Blid ber Liebe fintt verfchamt herab. Phytlis.

Schon gut! 3ch aber halte mir bie Ohren gu. See a Sirmio. A hand har en et mang

Selbft Schiller fagt: Bu Gottes fconem Chenbild Rann ich ben Stempel zeigen! Bie gefällt bir bas? Phyllis.

D allerliebft, wie überhaupt bie Rlaffifer.

Sirmie.

Roch einen Borichlag, theures Berg! Bir fonnten wohl Bufammen burchgebn beute Racht, mitfammt bem Belb. Phyllis.

Mit welchem Gelb?

Birmig.

Das ift ja mein Mnfterium:

In eurem Sof befindet fich ein alter Schap.

Dhyllis.

Ein alter Schat? Bar's möglich? Satte Mopfus Recht? Allein er grub ben gangen Gof umfonft herum.

Sirmis.

Beil er ben Sundstall wegguthun vielleicht vergaß, Denn ber verhüllt ber Eisenkifte Seiligthum. Benn ich fie finde, Bielgeliebte, gehft bu burch? Dhyllis.

Durch Feur und Waffer geh' ich, wie Pamina that, Und laffe meinem Gatten hier die Kinderchen. Siemio.

Ich geh' hinein und grabe. Salte ben Mopfus hier Burud, wenn heim er fehren follte, bag er mich Im hofe nicht ertappe, ja ben Schatz zugleich Entbede, jenen toftlichen, welcher morgen fruh Durch Racht und Nebel uns begleiten foll.

Phyllis.

Rur fort!

Ich warte hier, boch nimm vou'm hunde bich in Acht! (Strmio ab)

Phyllis.

Das tommt mir boch gerade recht. Der Sirmio Ift ein gewandter Junge! Meinem Geizigen Laff' ich die seche Paar Drillingsbrüder, wie die zwölf Gestirn' im Thierkreis. Alle zwölf beisammen find Die rechte Zahl, indessen man im Trauerspiel Nur fünse braucht; doch freilich wird das fünste blos Als Stier bei den Hörnern hergezogen; während doch Der Dichter selbst das fünste wär' als Wassermann: Doch Mohsus kommt. Er will doch nicht in's Haus hinein? Bst. Nopsus!

Phyllis. Mopfus.

Mopfus.

Nun?

Dbnllis.

Erzähle von ben Schafen mas,

Und bleib' im Freien!

Mopfus.

Reineswegs! 3ch geh' hinein.

Phyllis.

Bleib, Bergensmann! Ergable von ben Schafen mae! Ropfus.

Bas foll ich benn ergablen?

Bbnllis.

Bon ben Schafen mas! -

Dir fallt vor Angft nichts Beg'res ein - Bleib, Bergensmann!

3d will in's Saus.

Phyllis.

Die Stuben werben ausgefegt,

Du tommft vom Feld und befchmußeft Alles!

Mopfus.

Mun, ich will

Die Schuhe wegthun.

Phyllis.

Warte boch!

Mopfus.

Warum benn bas?

Phyllis.

Die Kinder schlafen, morde nicht ben füßen Schlaf! Sonst wird ber Gutsherr auf ber Hoffnung Borgeburg, Der Millionar nicht langer schlafen. Glaube mir!

Mopsus.

So will ich auf ben Beben ichleichen. Lag mich boch!

Phyllis.

D bleib! Die Scham verbietet dir hineinzugehn, Beil unsere Biehmagd eben ein Alpstier befommt.

Mopfus.

Co halt' ich zu bie Augen ober blingle blos.

(216.)

Phyllis.

D bu Beltunheil! D bu Schickfalstag! Er enteilt, er entbeckt mir bas Gelb, er entbeckt

Dir ben rotlichen Wicht!

Und er zaust mir ben Wicht und erobert bas Gelb, Er ergreift, ber Barbar, mit ber Rechten ben Schopf Des Geliebten, o weh! und bie Linke burchwühlt Sabgierig indeg bie Dukaten!

Ha! Soll ich vielleicht ihm gönnen bas Glud? Aufopfern zugleich den metallenen und Rotlodigen Schat? Das geschieht niemals! bas geschieht niemals! Eh kehre zuruck und verberbe die Welt Die titanische Brut, die unendliche Nacht, Und bas uranfängliche Chaos!

Bie erreit' ich bas Gelb bem Gellebten und mir? — Aufzuckt im Gemut mir ein Graunvorsat,
Gin entseslicher Bunsch!
D Mebea, bu schwebst mir beständig im Geift,
Du erstachst herzhaft bein Schlangengezücht,
Dann schwangst bu bich frei in die Bolten empor,
Auf brachenbesvannter Kalesche!

Frau Jubith war noch keder jeboch; Denn es ging ja mit ihr Holofernes zu Bett, Und fie hatte ben Sack In Bereitschaft schon für ben Kopf bes Gemals. Ich barf boch wohl, wie mich bunkt, für's Gelb Und ben Sirmio thun, was Jubiths Mut Für bloße Hebraer gethan hat?

Nur Sirmio darf nichts wissen davon, Denn es ist sein Herz noch kindisch und weich, Doch mein Ehherr Soll heut mir des Nachts mit Lod abgehn! Und ber Sausahnfrau zweizinkiger Dolch Durchbohre bes Manns unerfattliche Bruft, Gleich einer gebratenen Gansbruft!

Phyllis. Mopfus mit Girmio.

# Monfus.

Dir fuhr' ich ben Dieb bei ben Ohren heraus; benn bu bift feine Genoffin!

Doch im Saus, unversehrt Gottlob! fteht noch bie gewichtige Riesenschatulle.

#### Birmis.

Bas höhnet Ihr mich? Ihr habt mir ja boch zu verbanken die ganze Befcheerung.

# Mopfus.

Geh heim, Gaubieb! Ich verbante bir nichte! Dir bant's, wenn ich nicht in ber Bornwut

Dir bie Fauft anleg' an's glatte Geficht, und ben Stod an bie fabligen Schenkel!

# Phyllis (leife).

Geh, Sirmio, geh! benn es bleibt ja babei, und bu tommft früh morgens und holft mich.

Sirmio.

Ad, aber bas Geld!

Phyllis.

Wir entwenden es schon. Lag mich nur forgen und komm brav!

Birmio.

gefcheh's!

Phyllis.

So gefcheh's!

Mopfus.

Bas füfterft bu noch?

Phyllis.

Geh, Sirmio, lag mir ben Brummbar ! Sirmio.

3ch nehm's mit ihm auf!

Phyllis.

Geh!

Mopfus.

Soll ich bem herrn mit bem Flegel bie Beine beflügeln?

Phyllis.

Geb!

Birmio.

Hab' ich boch schon, an den Sohlen zumal, als Amtes. merkurius Klügel!

(Bur Bbbllis.)

Wir fprechen une noch; benn ich fuhre mit mir heut Abend heruber ben Schultheiß,

Dann muß er mich boch ja bulben, ber Mops, wir aber befprechen bas Beitere.

(216.)

Mopsus.

Xanthippe, hinein!

Phyllis.

Bin ich bas, gieß ich auf ben Schabel herab bir, bu weißt was? (Ab.)

# Mopfus.

- Abtrunniges Beib! D ich möchte vor But umbiegen bie Bole bes himmels:
- Bhraseologie, die im Ropfe mir blieb aus einem Tragödienruhrei! Doch bent' ich indeß an den Schat, durchströmt mein Herz unfägliche Wolluft!
- Rur Schabe, bağ rings bas Behaltniß fest zu ift, nicht Riegel noch Deffnung,
- Noch Borlegichloß fieht man und es ift hermetisch verschloffen bie Rifte;
- Aus ichwerem Metall aneinanbergefügt, schlist feiner fo leicht ihr ben Bauch auf.
- Doch hoff ich noch Rat. O mar' ich bereits, wo mir ftete binwinket bie hoffnung!
- Bas halt mich zurud in bes Reichthums Schoof, ba ben toftslichen Schap ich befige?
- Soll hier ich etwa burchbringen bas Gelb mit ben Kindern und meiner Gemalin,
- Statt bort mir ein Gut zu erhandeln und bort zu befchließen in Ruhe bas Leben?
- Soll hier ich dafür ertaufen Gerat, Breinapf, Reibeifen, Raffeezeug,
- Und But für bie Frau, Stednabeln und Shawle, Tangichuhe, geflitterten Unfinn?
- Ja, machet bas Gezücht mir heran, fo bebarf's noch Schulgelb fammt Abebuch,
- Und zulest noch was, wenn gelehrter fie find, man nennt's Cornelius Nepos,

für die Rinder ein Schred; wir fannten doch blos, ba wir felbft jung waren, ben Bauwau. —

Anwandelt mich But und Berftorungstrieb, wenn ich mir vorftelle den Aufwand!

Bar's Unrecht wohl an's herrliche Biel, wie ein helb auf Leichen - ju fchreiten?

Bwar Selben auch trifft ein entfestliches Loos, Napoleon ftarb in Berbannung,

Und ber Schiller'iche Belb, ber ermorbete, geht jest über bie Breiter ale Ongurb,

Bu beweisen ber Welt, was Samlet fagt, baß Gelben gefneteter Lehm finb.

Dieß schrecke mich nicht! Such tommt mir in Sinn, was eine Bigeunerin fagte,

Nachdem fle zuvor in bie Sand mir gesehn, in bie Karten und ihren Kaffeesat:

Wenn bu nicht umbringft bein Chegespons, Clender, so bringt es bich felbst um.

Ich verstand nichts mehr, was weiter fle fprach; boch glaub' ich, fle wollte mir fagen:

Wenn bu nicht umbringst bein Chegespons, Elenber, so bringt es bich felbst um

Rapital und Prozent. Ja, thut fie mir bas, bann bringt fie mich ficherlich felbft un.

### Propins. Comubl verfleibet. .

#### Schmubl.

herr! Euch aufzuwarten wagt ein junger Mann von vielem Geift, Belcher um ber guten hoffnung Borgeburg herumgereist.

# Menfus.

Seib gereist ihr rings Belde Freube! Seib willfommen! berum ?

## Somubl.

Rings herum, boch ftete vergebens, wie bas beutiche Bublicum, Das auf feinen Schaugeruften einen Lowen hofft ju ichau'n, Aber faft nur fcab'ge Rater fcbleichen fieht und bort miau'n.

## Mopfus.

Innig frent mich's, ba man felten folche Reifewunder trifft! 36mubl.

Ad, wer hatte nicht zuweilen fenes Borgeburg umichifft? Ja, vor Allen fahrt bie Liebe biefen Rlippenmeg vorbei, Aber unter ihren gugen geht ber moriche Rahn entzwei!

# Mopfus.

Darf ich wohl um Guren Ramen mich erfundigen, Musje? Somubl.

Robinfon ber jungre beiß ich, ben fie nennen Crufoe. Mopfus.

Bie? Ihr lebtet noch? Ihr fest mich wirklich in Bermunberuna.

## 3 dm ubl.

Da ich fets bei Rinbern lebte, blieb ich etwas langer jung. Mopfus.

D ergablt von jenem Borgeburg, bas meiner Bunfche Thron! Das was fich auf Gurer Infel zugetragen, weiß ich ichon. 3mar es ift bee braven Rittere Erb : und Bolferfunde bier. Doch unbrauchbar wird fie burch bas Reimerifche Lofdpapier. D verfest mich in bas icone Land, bas all mein Sinn begert, Benn ein Abam auch, wie ich bin, feines Barabiefes wert! Segen ja bie Jumbenfchwierer, benen Bere ben Bere zerftort, Den Spondaus oft an Stellen, wo er gar nicht hingehort! Schmuhl.

Amf jenem Geburg, wo bie hoffnung wohnt, ift's gang wie im Land ber Schlaraffen,

Und ber Boben wie Samme, und ber himmel wie Glas, und bie Bols .
fen wie Floden von Burpur.

Und die Sonne, wie lacht fie in Rlarheit fiete! Doch breitet fich fchattige Bolbung

Bon Gebufch ju Gebufch und von Baume ju Baum, und es neigt fich Rofe ju Rofe.

Stets twospet's im Laub, und es wimmeln barin Papagaien und bunte Fafane,

Stolz manbelt ber Pfau burch filbernen Sand und er fchlagt goldaugige Raber,

Und es taucht fic der Schwan und der Colibri folaft in dem flams migen Relche der Tulpen,

Und ber harzbaum wurzt bie geschwängerte Luft und ber feine Geruch bes Jasmins auch,

Und bie Aloe blubt, und es breiten umber Balmbaume ben riefigen Facher,

Und der Springquell fullt, in beftandigem Scherz, alabafterne Beden mit Golbitaum:

Dort tubit fich im Babe ber Jungfrau'n Leib in ber Junglinge madter Gemeinschaft;

Spazinthanes Saar faut über bas Saubt, fallt über ben prach, tigen Raden,

- Es verfundet ber Buche fein irdifches Dag und bie Saltung fcwebet in Unmut.
- Sanft platichert um fie bie melobische Flut und es bebt fich Flotengefaufel,
- Bom Binde verweht, ber leif' im Gefolg balfamischer Dufte baberzieht,
- -Und er fcuttelt vom Aft, im Borbeigehn milb, ben vergolbeten Ball ber Drange,
- Und die fuhlende Frucht ber Granate mit ihr, für in Butunft Durftenbe forgenb.
- Dort qualt tein Schmerz, und bie bitterfte Bein ift bort wie ein Seufzer ber Liebe;
- Dort lehnt fich ber Freund an die Schulter bes Freunds, nie bange vor einstiger Trennung,
- Und ber Epheu mischt fein ewiges Blatt in die wallenden Locken ber Dichter;
- Als Luge nur gilt bort Alter und Sob, bas Unmögliche nennen fie wirflich.

## Mopfus.

Das leuchtet mir ein; boch findet man bort auch Speciesthaler und Rarbors?

# 3 mubl.

Bohl! Alles genug, und die Riefel im Bach find blos Gollanber Dufaten.

## Mopfus.

D ich reife vielleicht noch morgen babin, und ich bitt euch, mich gu begleiten!

Schmubl.

Berbindlichen Dant! Doch habt ihr benn auch fur bie Fahrt binlangliches Behrgelb?

Mopfus.

Rommt Beit, fommt Bat.

Somubl.

Bis morgen jeboch fclagt wenige Beit von ber Thurmuhr.

Mopfus.

Fur's Gelb forg' ich. Aber nun lebt wohl, herr Crufoe, weil ich hinein muß.

3 ch mubl.

D vergonnt, bag ich mit eingebe, bamit ich im Saus euch leifte Gefellichaft.

Mopfus.

Schon bin ich verfehn, benn ich habe barin gwolf Rinber und eine Gemalin.

Lebt wohl!

(Ab.)

Somubl.

Lebt wohl! Bas halt mich benn von ber Schweffe gurude ber Schafpelg?

Bie verschafft er fich benn bas benstigte Gelb, bie gewaltige Reise zu machen ?

Bar's bentbar, bag er ben Schat mir entbedit! Unglaublid! hatte bie Ahnfrau

Bon Gottingen ber mich eitert, um bier es gugleich ju vertrauen bem Mopfue ? Benn bie Racht einbricht, will nochmals hier fpioniren ich, ob ich ben Eingang.

In's Saus, in ben Sof frei finde, fabann geht's über ben let-

Jest muß ich indeß ein gewiffes Geschäft noch abthun bier in ber Eile.

#### (Servortretenb.)

Bie fommt es, liebes Publicum, daß du die größten Geifter So oft verfennft, und ftets verbannft die sonft berühmten Reifter?

So ift bei dir ber Robebue in Miffredit gefommen, Der sonft boch ganz allein beinah die Bretter eingenommen: Du flatschtest seinen Geren und Frau'n, du liebtest seine Spaße, Er war bein Leib = und Herzpoet, ber die allein gemäße: Was galten dir vor dem Apoll die Musen alle neune: Auf jeder Buhue sand man ihn, ja saft in jeder Scheune: Kein andrer Dichter rühmt sich deß, drum weigert ihm nicht

Als deutschem Aeschylus den Kranz, als nationellstem Sanger! Er schmierte wie man Stiefel schmiert, vergedt mir diese Ervpe, Und war ein Held an Fruchtbarkeit wie Calbewon und Lope. In Versen schrieb er selten zwar; dieß konnte wenig stören: Ihr sein ja Menschen, wollt ihr denn der Götter Sprache hören? Er sprach wie ihr, such war das recht; er nahm, um euch zu schonen,

Aus eurem eignen Kreife fich bie fabeften Berfonen. Auch habt ihr enern Rogebus nicht gang und gar verlaffen, Bwar ftarb er euch, boch biteben ench bes Eblen hinterfaffen:

Der Abvotat in Beiffenfele, und ahnliche Gefichter, Die flein wie er als Menfchen find und groß wie er als Dichter! Bir feben einen folden Rnirbe nach Corbeergweigen fchielen, Beil er geborgt ein Trauerfpiel aus gehen Trauerfpielen, Indef er euch nur Schenfliches und Riegeschehnes gollte, Das man', und mar es auch gefchehn, mit Racht bebeden follte. Schneemannern gleichen folderlei Tragobienverfaffer; Rarifaturen find fie heut und morgen find fie Baffer! Bas find fie, biefe Rornpha'n moberner Dithyramben, Als Rogebues im Domino, ftaffirt in lahme Jamben? Bern hatt' ich Manches wortlich auch aus ihnen nachgewiesen, Doch ihre Berfe find ju ichlecht, fle paffen nicht ju biefen. Wie mancher benft fich Birtuos und follagt gewalt'ge Triller, Der blos als leere Phrase brifcht was Goethe fprach und Schiller? Wenn bie fich auch nur beg bebient, mas Anbre fcon erworben, So ftunden wir bei Ramler noch, ber langft in Gott verftorben! Ben bie Ratur jum Dichter ichuf, bem lehrt fie auch ju paaren Das Schone mit bem Rraftigen, bas Reue mit bem Bahren; Dem leiht fie Phantafie und Wig in uppiger Berbinbung, Und einen quellenreichen Strom unenblicher Empfindung; Ihm bient was boch und niebrig ift, bas Rachfte wie bas Fernfte, Im leichten Spiel ergogt er une, und reift une bin im Ernfte: Sein Beift, bes Proteus Chenbilb, ift taufenbfach gelaunet, Er loct ber Sprache Bierben ab, bag alle Belt erftannet! Er weiß, bag nach Meonen noch, was fein Gemut erftrebet, 3m Mund verliebter Junglinge, geliebter Dabchen lebet; Inbeg ber Beit Bebanten langft, verwahrt in Bibliothefen, Bor Staub und Schmus vermoberten, ale wurmige Schartefen.

# Dritter Aft.

fof im Saufe bes Dopfus.

Phyllis allein.

Schon bammert es rings, und ber Liebe Gestirn Tritt aus bem Gewölf in der Racht glorreich; Zwar Sirmio fehlt und ber Schultheiß fehlt! Doch brennt in der Bruft Die Begierde mir stets nach Blut und Berberb, Und ber Aluchtvorsat in der Seele.

Wie ertrug ich so lang, was biefer Gemal Auf's herz mir gelegt? In ber Brautnacht schon, Als schnarchend ich lag, schor frech mir ber Bicht Das Gelocke vom Kopf,

Und verfauft's, und es fauft's in der Fruhe fagleich Der Perudenverfertiger Raupel.

Dit ben Knaben sobann, was benkt er zu thun, Bill nicht er bie zwölf Kernjungen mir als Karl Bitte's erziehn, zu gelehrten Genie's? Und er treibt ben Guklib

Mit benen bie juft brei Jahr alt finb, Um bie Regel be Tri ju ergrunben.

Mit bem Rleinsten, so noch in die Binbel hofirt,

Rurg, alle gebenkt er nach Deutschland einst Bu verhandeln, um bort Sechsjährig bereits Professores zu sein, Als zwölf Karl Witte bie jungften.

#### Phyllis. Mopfus.

## Mopfus.

Deffamirft bu hier im Sofe? Geh hinein gu beinen Rindern!

bier im Mondenfchein gu fcwarmen, foll mich fein Gemal verhindern.

# Mopfus.

Doch es hindert bich ber Bullenbeifier, und vom Dach ber Rater. Phyllis.

Dennoch will ich beklamiren, benn bie Belt ift ein Theater. Ropfus.

Aber bas Theater felber, ift es gur Turfei geworben? Denn, wo fonft Geroen fcbritten, tummeln fich Barbarenhorben. Phyllis.

Stille! fliffe! lerne lieber nach bes Bobels Pfeife tangen, und verehre tief im Staube ben Geschmad ber Intenbangen! Mopfus.

Freilich! Intenbanten machen fich bas Schlechtefte zu Ruse,
Denn bas Gute hilft fich felber, bas entzieht fich ihrem Schute.
Phollis.

Demnach aber barf bas Gute beutiche Bretter nie befteigen? Ropfus.

Die, wofern es reich und fraftig, überlegen, ted und eigen.

Dhyllis.

Behrt benn biefem Bolt zuweilen nicht ein Fürft herab vom Ehrone?

Mapfus:

Schmeichler nahn fich ihm als Fleden, truben ben Brillant ber Krone:

Ein Boet ftolgirt in Baffen, ift bes helitons Befturmer, Aber Manche friechen aufwarts, wie gefrummte Regenmurmer, Und bas Publicum, bas alte höderweib, entblößt van Bahnen, Schließt fogleich ben Mund zum Bravo, wenn er Miene macht zum Gabnen.

Phyllis.

Rommt nicht eben hier ber Schultheiß?

Rod fo fpat, mas fann, er mollen?

Die Borigen. Damon. Girmio.

### Damon.

Richts als einen nachbarlichen, freundlichen Befuch euch zollen. Auch verficht' ich: Jener Jude, ben bes Diebstahls ihr bezüchtigt, Ift als Ehrlichster von allen Kindern Ifraels berüchtigt.

# Mopfus.

Rennt ihr nicht bas alte Sprichwort, bag ber Gehler wie ber Stehler?

#### Damoa.

Glaubt mir, Mopfus, Dieberei ift jenes Juden fleinfter Fehler.

Mun wer hat es benn geftoplen?

### Dirmio.

Stille, Phyllis, mir zu Liebe!

Soll ich meine Meinung fagen, waren Elftern eure Diebe. Mopfus,

Elftern! Bas für Marchen! Soll ich Elftern vor Gericht ver-

#### Damon.

hat nicht auch Roffini's Elfter ein Befted bavon getragen?

# Gi Roffini!

### Damon.

3a, ich tonnt' euch einen neuern Fall entbeden, Den, als Trauerspiel behandelt, taufend Seufzer wurde weden: Phyllis.

D ergahlt! 3ch lefe täglich Meigners Kriminalgeschichten.

Mitternacht ift nah, ba hört man Ammenmarchen gern berichten.

## Damon.

In Arkadien war ein Auhhirt, welcher hieß Anaximander, Er und feine Gattin schliefen eines Abends bei einander; Aber neben ihr, so war es ihr Gebrauch, auf einem Tischen Lag ihr Ehering und eine Predigt, ober sonft ein Wischen. Offen ftanden alle Fenker, da es Sommer war, und freier Lüstete des Zephyrs Athem der Gardinen grüne Schleier; Aber mit dem Zephyr kam ein Alkerchen herbeigeslogen, Dieses wurde durch des Ringes gelben Schimmer angezogen,

Flog an's Tischen, fah bie Prebigt, nahm jedoch ben Ring alleine,

Ach und läßt ihn gegen Morgen fallen auf bem Rabensteine. Beil's vom Schidfal war beschloffen, baß es so geschehen sollte, Sieht ihn bort ber Anecht des Henters, welcher eben rabern wollte.

Stedt ihn an bie Sanb; boch achtet er nicht weiter bieses Dinges.

Bwar Anaximanders Gattin merkte den Berluft des Ringes Schon am andern Tag, verschwieg es aber weislich ihrem Gatten.

Beil sie hofft, ber Zusall werd' ihr ihn gewiß zuruderstatten. Doch im Stall Anarimanders, bieses burft ihr nicht vergeffen, Da's die Quintessenz von Allem, war ein Ochs trepirt indessen: Rach bem Fallknecht schickte Jener, daß er weg den Ochsen bringe,

Und begegnet an bes Knechtes Finger feinem Cheringe, Bwar er fcweigt: boch tann er feine But nur furze Beit verfcließen;

Rennt ihr Eifersucht? Bas wollt' er machen, als bas Beib erichiegen?

Er erfchießt es auch, begrabt es heimlich, aller Belt verborgen, Und vermalt mit einer anbern Gattin fich am andern Morgen. Diefe ward ihm aber wirklich ungetreu, fie war umrungen Bon Bewerbern, und erfah fich einen allerliebften Jungen Bur Gesellschaft. Dieser wollte seiner Liebsten was verehren, Und er fing ein Elstermannchen, bas er wollte sprechen lehren. Dieß gelang, es sprach, worauf er's feiner herzensfönigin senbet; Aber ach! Es war ber Bogel, welcher einft ben Ring ent: wenbet.

Leiber konnt' er jeso fprechen! Er berichtet unbefangen Dem Anaximanber alles, wie es mit bem Ring ergangen; Diefer fühlt fic, wie begreiflich, gang von Reu und Leib gerriffen.

Malt fich bas Schaffot poetisch, faselt von Gewissenbiffen, Rlagt fich selbst an, wird gerichtet auf bemselben Rabensteine, Und es rabert auch berselbe henterestnecht ihm Arm' und Beine. Auch bas Weib, bas ungetreue, ftarb an Champignons vergiftet, Und die Elster siel in Wahnsinn, weil sie all bas angestiftet.

D ber herrlichen Berwicklung!

Phyllis.

Bar' es boch icon auf ben Brettern! Sirmio.

Aufgeftugt mit Dobeffosfeln!

Phyllis.

Und burdweht mit Donnerwettern! Sirmio.

Belde wunderbare Fügung!

Phyllis.

Und ber Rabenftein, mir icaubert!

Mopfus.

Doch ber Jube icheint mir auch ein Elftermannchen, welches blaubert.

Damon.

Planbert, aber nie gestohlen!

Phyllis (zu Sirmio).

Siehft bu nicht, wie Damon immer

Rach bem Sunbftall ichielt hinüber?

Sirmis.

Steht ber Schat bereits im Bimmer? Phyllis.

Bohlverwahrt, boch uneröffnet.

Sirmis.

Morgen lofen wir die Siegel.

Romm nur punftlich!

Birmis.

Dit bem Frühften.

Phyllis.

Offen ftehen Schlof und Riegel. Aber bring' auch einen Karrn mit, um ben Kaften aufzulaben! Dirmio.

Ja boch!

Damon.

Gute Macht, ihr Leute!

phyllis.

3ch empfehle mich zu Gnaben. (Damon und Sirmio ab, von Mopfus begleitet.)

Donllis.

Run schleuß bich, o Herz, bem Mitleib zu, Beil schon bes Gehegs Nachtwächter bie Beit Der entsehtichen That im Dorfe posaunt,
Und ber Schwengel fich schon
Bwölfmal in ber Glode bes Thurms regt.

# Mapfus (guradtommenb).

Rur hinein! Nur hinein! Was weilst du noch hier? Bald folg' ich dir nach. Unheimlicher läßt

Sich bie Racht jest an. - Mur hinein in's Saus!

Phyllis (bei Seite).

Best geh' ich hinein,

Gleich fehr' ich jurud mit ber Gabel.

(216.)

# Mopfus.

Bie es pfeift in ber Luft, wie fo ploblich fich bas gestirnte Gewolbe verfinftert!

Ein Gewitter ift nah, und im Bachsen ber Sturm, und es hauft fich Gewolf an Gewolfe;

Laut blodt mir bas Bieb in ben Stallungen ringe, und ber Rater miaut und ber hund bellt.

Bas beutet mir bas? Und wie leg' ich's aus? Giebt's Ahnungen ober was giebt's benn?

## Mopfus. Phyllis.

# Phyllis.

Sacht schleich' ich heran; doch treff ich ihn wohl? Wo fieht er? Ich febe ja keinen

Stich hier in ber Nacht, wie foll ich ihm benn beibringen ben Stich mit ber Gabel?

# Mopfus.

Es rumort in ber Luft und ber Donner beginnt.

## Phollis.

D hatt' ich boch Anatomie noch

Als lebig flubirt, nun wußt ich ben Fled, wo es ihn zu verwunden am beften!

Wo treff ich bas Herz? Liegt's rechts ober links, bag ich nicht ihn floß' in ben Magen?

Sein Magen verbaut fo gewaltsum gut, daß er konnte verbauen bie Gabel.

# Mopfus.

Run geh' ich hinein, wo bie Phyllis traumt, und mach' ihr im Stillen ben Garaus.

## Phyllis.

Jest wendet er fic, jest eil' ich hingu. Stirb, Graflicher! Aber mas ift bas?

(Bitig und Donnerfolag. Galome erfcheint mit Gepolter und Flammen. Dhyllis lagt bie Gabel fallen und entfliebt.)

## Bhutlis.

Ein Gefpenft! Ein Gespenft! fort eil' ich in's Saus! Benn Gott will, frift es ben Dopfus. (216.)

### Salome.

Ich rettete bich, mein Urursohn! Geb auf vom Boben bie Gabel!

Dant beb' ich bir zu. Ber bift bu, Geftalt? Ein Gefchopf, fprich, ober ein Unbing?

# Salome.

Ein Geschöpf, wie bu felbst, vormals theilhaft bes verrinnenden Sands in ber Sanduhr,

Jahrhunderte jest in entfeslicher haft, burch nie zu berechnenden Beitlauf.

# Mopfus.

Doch feb ich bich frei.

#### Salome.

Um zwölf Uhr blos, jest blos, in ber Mitte ber Racht blos.

Doch wird mir auch bieß zur entsetlichen Qual, benn bie Nacht ift schrecklich um bie Beit!

## Mopfus.

Bwar bort' ich bas oft, boch glaubt' ich es nicht, ich bielt's für fcmarifchen Bahnfinn;

Auch hielt ich mich nicht für ein Sonntagekind, benn ich bin ja geboren am Samftag.

## Salome.

Thut nichts, ba ber Sabbath als Sonntag gilt, wir führen ben Jubenkalenber,

Seitbem burch Geift uns Geifter bestach ber berüchtigte Jube Spinoza.

Bas malgt fich benn in ber Mitte ber' Nacht fo Entfesliches über ben Erbkreis?

### Salome.

- D gludliches Auge bes Menfchengeschlechts, bas nicht in's Dunkel. ber Racht bringt!
- Doch erscheint auch euch voll Grauen bie Racht, burch Ahnung mehr als Gewißheit.
- D tonntet ihr fcau'n in ben Kern ber Ratur mit erleuchteten Augen um zwolf Uhr!
- Da bewegt fich bie subtellurische Dacht als Bindebraut unter ber Erbe,

- Und fie weht ale Dunft von ber Solle herauf, tohlichwarz wie bie Saufe bes Dampfboots.
- Das ift's, was eben verheert bie Ratur, fonft hattet ibr ewiges Bachsthum:
- Bon ber Burgel bes Baums jum Gipfel empor fleigt's auf als
- Und es schleicht als Lob in's thierische Herz, und vermält fich menschlichem Obem;
- Drum lebt auch langer ber Bogel als ihr, ber weniger flebt an ber Erbe,
- Der feltener auch ben entfestichen Dunft aus hoberer Luftregion gieht.
- D konntest bu jest in ber Mitte ber Racht burchschweben Gefilb und Geburge!
- Aus Soluchten empor wiberhallt bas Gestein vom Bahnegeflapper ber Bolle,
- Und vernehmlich fracht aus Bipfel und Dach halbmenfchliche Borte ber Uhu.
- Denn es irrt bie Ratur, und vermifcht graulvoll Labyrinthifches untereinander!
- Best heben empor aus Quellen und Seen Weernixen ihr fcils figes Antlig
- Und ben ichuppigen Leib, und ftoren ben Traum bee Ermubeten, welcher am Bach ichlaft;
- Und bas Dubltab priticht aufzischenben Schaum in verbappelter Schnelle wie rafenb,
- Und ber Dubitnecht fturgt in ben Trichter hinab, wonn er just aufgießet bas Korn jest.

Auf bem Rirchhof ftaubt bie Gebeine herum lautfaufend ein mutenber Binbfiog,

Und es fnarren ber Gruft Thurangeln, es flammt, wie von Bligen erleuchtet bie Grabfchrift,

Und bie Toten im Sarg, aufwachen fie halb, und behorchen mit Schauber ben holzwurm.

hu! Beh, weh! D Mitte ber Racht, bu graufige Stunde, buhu, bu!

Mopfus.

Ungludlicher Beift!

#### Salome.

D war' ich ertost! Bu betrachten bas menschliche Dafein Ift fcredlich, magrend man Mensch noch ift, ift schredlicher einem ber Geifter:

Die Geburt und ber Tob, einander fo nah, find blos burch Schmergen geschieben,

Sind Schmerzen fle felbft. D trauriges Loos, wohl wert uns fterblicher Thranen,

Bie ein Gott fie geweint!.

### Monfus.

Doch feib ihr erlost, mas thut ihr, luftige Geifter?

Wir tanzen ben Reihn und berühren im Flug mit schwebenben Sohlen bie Sterne.

Mopfus.

Bas fann ich bir thun?

Saleme.

Biel, viel, wenn bu willft; boch halt' ich bas Befte geheim noch.

Platen, fammtl. Berte. IV.

Mopfus.

Rein, fprich, was ich foll?

Salome.

Bas wollteft bu benn mit ber Gabel beginnen, o Dopfus?

Mopfus.

Ich wollte bamit auch Rinder und Beib bort unter bie Sterne verfeten;

Doch tabelft bu bas, fo -

Salome.

Genire bich nicht! thu was ber Inftinft bir gebietet!

Man metelt in neuen Tragobien auch fchlechtweg, nach furzer Berfuchung.

Mopfus.

Doch, wenn bu beffehlft -

Salome.

D nein! wie gefagt, ich billige beine Begierben: Ropfus.

Doch möcht' ich bich noch aufragen warum -

Salome.

Jest nicht, ba verronnen bie Beit ift: In ben Kerfer jurud eilt jest mein Geift, und ichmachtet ent-

gegen ber Freiheit:

D Erlofungetag, wann feb' ich entjudt bie Bergolbungen beiner Aurora?

(Sie verfdwinbet.)

## Mopfus.

Bortrefflicher Geift! Du errieteft mich gleich, wohl fennft bu bas menschliche Berg recht.

Run tonnt' ich por Mut mein ganges Gefchlecht, als war's Bappbedel, gerftechen!

D Gabel, bu bift in ber Sand mir jest ber plutonifche, grafeliche Bweigad!

Jest könnt' ich mit bir, in titanischer Rraft, aufgabeln als Rugel ben Erbball,

Ihn laben, und bann totichießen mit ihm bie geftirnten Armeen bes himmels!

mopfus. Comubl, ber über bie Mauer fleigt.

Mopfus.

Bas bor' ich benn ba?

Somubl.

Wenn ber hund nicht bellt, fo vollenb' ich ben berrlichen Anschlag.

Mopsus.

Bas bringt für ein Con burch Nebel und Racht? Ift benn ichon wieber ein Geift bier ?

Somubl.

Ber wanbelt benn bort?

Monfus.

Se! Se ba, Gespenst! Gieb Antwort! Benu bu ein Geift bift,

So verhindre mich nicht an der löblichen That, und lag ben gefundenen Schat mir!

#### Somubl.

Den gafunbenen Schap? D web mir, web?

Mopfus.

Gieb Anwort, wenn bu ein Geift bift! Schmubl.

Auch ohne bas! Freund! Bir tennen uns ja ale tunftige Reifegenoffen.

#### Mopfus.

Bie? Crufoe, bu? Bie famft bu herein in ben Sof und eben um bie Beit?

#### Schmuhl.

Das Gewitter, bu haft es gefehn; es folug mich ein Blis fonurftrade in ben hof her.

Mopfus.

Das wundert mich boch! 3m Uebrigen fannft bu mich mabrenb ber Reise begleiten;

Denn ich gehe noch heut und bedarf recht febr bes erfahrenen Banbergefahrten.

## Schmuhl.

Aber lag uns jest eintreten in's Saus, ich helfe bir paden,

## Mopfus.

D es ift fcon gepact, nichts nehm' ich mit mir, ale eine Schatulle von Gifen.

Bleib hier nur im Sof, gleich tebr' ich jurud, bann fonnen wir Alles befprechen;

Jest lag mich hinein, ich nehme nur noch von Weib und Rinberchen Abschieb.

(Ab.)

## 3dmuşl.

- Abtrunniges Glud! Go muß ich mich benn mit ber Salfte bes Schages begnugen?
- D Gelb! Bas opfert bas Menfchengefchlecht nicht bir und beinem Befithum?
- Dir wuchert ber Filg, und ber Samann fat nur bir, es bezieht ber Golbat blos
- Die Parade für bich und exergirt, und der Schreiber copirt, und es guden
- Buhibirnen um bich jum Fenfter heraus, ja, Schornfteinfeger jum Schornftein!
- Bor ben Uebrigen ziehft bu bas Jubengemut bir zu, wie ein Schiff ber Magnetberg.
- Aber Eins verleifft bu, v himmlisches Gelb, was Benige, bie bich befigen,
- Bu befigen verftehn, ju genießen verftehn, was ift bief Gine? bie Rreibeit.
- (Er wirft ben Mantel ab und tritt als Chorus an ben Rand ber Bubne. Der himmel wirb wieber bell und bie Beftirne treten hervor,)

D goldne Freiheit, ber auch ich entstamme, Die bu ben Aether, wie ein Belt, entfaltest, Die bu, ber Schönheit und bes Lebens Amme, Die Welt ernährst und immer neu gestaltest; Bestalin, die du des Gebankens Flamme Als ein Symbol ber Ewigkeit verwaltest: Last und ben Blid zu bir zu heben wagen, Lehr' uns die Bahrheit, die du kennst, ertragen! Du wolltest gutig uns bas. Wort verleihen, Das als ein Funke beinem herd entglommen, 1 - Du, die du giebst ihm beine sieben Weihen, Durch die's der Menschen herzen eingenommen, Die du es tonen lässest und gedeihen Bom Rednerstuhl, dem weltlichen und frommen! Leih' auch den Genien dieses heitern Ortes Den schönsten Ausbruck des lebend'gen Mortes!

Ber hier zum Bolfe spricht in stolzen Tonen, Der sei auch wurdig vor dem Bolf zu sprechen; Entnervendes zu bieten flatt des Schönen, Ift an der Beit ein Majestätsverbrechen. Beigt ihr der Bater sonst'gen Ruhm den Söhnen, So sucht, durch stille Größe zu bestechen, Und wollt ihr treffen mit des Wiges Strale, Kredenz' euch Anmut erft die Bauberschale!

Doch laßt ihr ftets guch voll Gebuld beschenken Mit allen Gattungen von Miggebilden, Die hochft poffierlich jedes Glieb verrenken, Um zu gefallen euch, ben Allzumilden; Doch hoffe Keiner ohne tiefes Denken Den ew'gen Stoff zur ew'gen Form zu bilden, Und schwierig ift's, mit Burde sich zu fassen Auf einem Stuhl, ben Schiller leer gelaffen.

Zwar mancher Mann lebt unter euch und bubelt, Bragobien Liefernd eine gange Reihe, Rur ichmergt es mich, bag mancher Mann gefnbelt; Es ift ein Fehler, ben ich nie verzeihe: Ein furges Lieb, bas wirflich Leben fprubelt. Das wirflich tragt an feiner Stirn bie Beihe, Kommt mehr zulest in aller Menschen Sanbe Als hundert ftarke, boch geflexte Banbe.

Lernt erft bas Eble fennen und erproben, Und scheiden lernt den Schwäger vom Propheten! Wie lange wollt ihr diese Reimer loben, Die jeden Nachhall schwächlich nachtrompeten? Berlangt ihr Großes, hebt den Blid nach oben, Denn nicht herunter fleigen die Boeten, Und selten wird euch schmeicheln ihre Strenge: Die Runst ift feine Dienerin der Menge.

Bas frommt's bem Stumper, einen Kranz zu tragen, Und wenn ihr brachtet ihn auf seidnem Riffen?
Im Innern muß ihn blos die Sorge nagen, Ein so gemeines haubt befront zu wiffen:
Ber Schones bildet, kann dem Preis entsagen, Er kann ein Land, das ihn verkennt, vermiffen:
Ber Dichter ift in seiner Seele Tiefen,
Der fühlt von Lorbeern seine Schläfe triefen!

Der Frühling tommt, ihr konnt es nicht verwehren; Die Luft erquickt, ihr konnt fie nicht verschließen; Der Bagel fingt, ihr konnt ihn nicht belehren; Die Rofe blüht, es barf euch nicht verbrießen;

## Aucaffin.

Florestan! Bas foll ich fagen? Bahlen Borte beinen Bert? Florestan.

Nimm hier, Aucaffin, zurude bein mir anvertrautes Schwert! Langer weiß ich's nicht zu tragen, weiß auch nichts mit ihm zu thun.

Benn ber Born es einst gewechselt, wechselt es bie Liebe nun! Dich nicht langer barf ich fürchten, foll ich Andre fürchten? Rein!

Denn ich hatte feinen Gegner, als nur eben bich allein! Aucassin.

Bohl, von beiner Sand geheiligt, nehm' ich es aus beiner Sanb:

Mög' es meinen Enfeln bleiben, als ein theures Chrenpfand! Jedem werde Gottes Segen, wer auf beine Klinge schwört. Idwin.

Diefes ift bas Lieb ber Treue, bas ihr gutig angehort.

## Gesammelte Werke

bes Grafen

# August von Platen.

In fünf Banben.

Bierter Band.

Stuttgart und Cabingen.

3. S. Cotta'f her Betlag.

.

and the second of the second

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'ichen Buchhanblung in Stuttgart.

11 1 1

## 3 nhalt.

|                           |  |  |  |  |  |  |  | Deite |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Die verhanguifvolle Babel |  |  |  |  |  |  |  | 1     |
| Der romantifche Debirus   |  |  |  |  |  |  |  | 91    |
| Die Liga von Cambrai      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| Barabafe                  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| Der grundlofe Brunnen .   |  |  |  |  |  |  |  |       |
| Die großen Raifer         |  |  |  |  |  |  |  |       |
| Die Abaffiren             |  |  |  |  |  |  |  |       |
| Mofensohn                 |  |  |  |  |  |  |  |       |

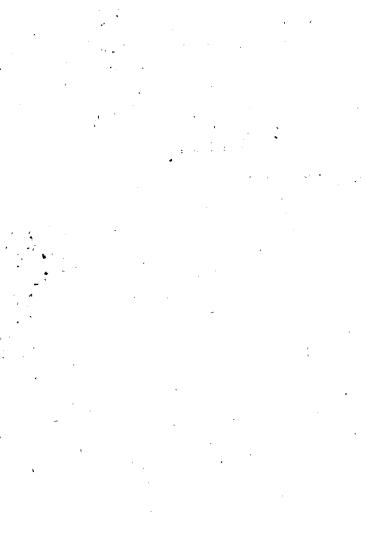

## Die verhängnißvolle Gabel.

Buftfpiel in fünf Aften.

1826.

Χαίρων εὐ τελέσειας ὁδὸν μεγάλου δια πόντου, Καί σε Ποσειδάων χάρμα φίλοις ἀγάγοι!

## personen.

Damon, Schultheiß von Arfabien. Mopfus, ein Schafer. Comubl, ein Jube und Chorus ber Combbie. Sirmio, Amtebiener.

Der Birth gur Gabel. Phyllis, bes Mopfus Gattin.

Salome, ein Befpenft.

## Erfter Aft.

## Saus bes Schultheißen.

Damon. Phyllis. Girmio.

#### Damon.

Orterichter nennt mich bieses Land Arfabien, Drum werb' ich ftreng handhaben auch Gerechtigkeit: Bas weiß Sie Näheres über Ihr Entwenbetes? Whollis.

Es war ein altes, zinnernes Tischgeschirr, o herr! Doch unserer Birthschaft unentbehrlich Eigenthum. Ihr wißt, es sind vier Jahre nun, seit welchen ich Den Mopsus, ber ein Schäfer ift, heuratete. Es warb ein Duzend Kinderchen auch von uns erzeugt, Da Gott mit Drillingen segnete mich zum viertenmal. Daß wir Geschirr verdrauchen viel und mancher Art, Was auf den Tisch kommt oder anderweitigem Gebrauch bestimmt ist. werdet ihr begreifen, herr! Deshalb bedien' ich unzerbrechlichen Zinns, anstatt Des Borcellans mich oder alles Irdischen.

#### Damon.

Bur Sache, Frau! Wir leben hier in Arfabien, Und kennen kaum, dem bloßen Namen nach, das Bort Umschweif, wiewohl als einen technischen Schulbegriff Der beutschen Trauerspiele wir's von dort entlehnt. Laßt uns zur Sache kommen!

Phyllis.

Ja, wir muffen auch

Bur Sache fommen, aber gur geftohlenen.

Damon.

Bann warb's entwenbet?

Dbpllis.

Seute Ract.

Damon.

Ron wem und wie?

Phyllis.

Durch einen Diebstahl, boch von wem, ift unbefannt.

Damon.

hat man Berbacht?

Donllis.

Bir haben ihn.

Damon.

Auf wen jeboch?

Phyllis.

Auf einen Juben, welcher gestern schacherte Dit meinem Manne, während ich im Hofe war, Und unfre Ferkel futterte. Jenen Abend nun Fand ich die Lafel abgerdumt, es blieb davon Rur eine Gabel übrig, weil bie Bahne juft Rein Mann mit ihr, ba jener fahl, fich ftocherte.

Damen.

Rur eine Gabel? Aber weilt ber Jube noch hier in Arfabiens fchaferlichem Paradies? Dhullis.

Er geht umber und handelt alte Schachteln ein. Damon (gu Sitmio).

Man such' ihn auf! Gin Schilling werb' auf feinen Kopf hiermit gefest!

Birmio.

Bohl! Doch ben Schilling werb' ich ihm Bo anders hin versetzen, wonn ich ihn entbeckt.

(Mb.)

#### Damon. Phyllis.

#### Damon.

Doch fage Sie, weswegen benn 3hr Bettgenoß Den fclauen Dieb am Stehlen nicht verhinderte, Benn er, wie Sie behaubtet hat, gugegen war?

Er war zugegen, aber blos als förperlich, Sein Geift befand fic auberwärts, er machte just Die Reise nach ber guten hoffnung Bergeburg.

Damsu.

Bie fam er borthin?

Phytlis. Bift Ihr, was Ibeen finb? Ausspähen seinen äußerlichen Habitus, Und ob er lange Finger ober kurze hat?

## Damon, Girmio. Schmuhl.

## Sirmio.

Rur den Schnappsack aufgebunden! ober, Herr! ich schlage drein, Und mein Stock auf seinem Rucken lehr' Ihm dann das Wein und Dein!

## Schmubl.

Laß Er los mich! Ich gehöre nicht zum Schachersubenpack. Sirmio.

Auch bie besten Juben schachern; nur herab ben Bettelfact!

Laf Er mich, ich bin ein großer Aftronom und Refromant, Der Natur geheime Krafte find mir alle wohlbefannt.

Sirmio.

Ja, das will ich glauben, jeder biebifche, gehaime Aniff.

Sei ex nicht so grob, erheb' Er Seine Seele jum Begriff! Sirmio.

Mofes fagt: Du follft nicht ftehlen, ober Du empfangft ben Lohn!

## Schmubl.

Bar bas Moses aus Aegypten ober Moses Rendelssohn? Sirmio.

Foppt Er mich?

Pamon,

Des Juben Stimme hab' ich irgenbmo gehort.

Sirmio.

Rur herunter mit bem Schnappfad!

Somuşl.

Saß Er ziehn mich ungeftort!

Birmis.

Bas ift b'rin? Es fleret und flappert!

Somuşi.

Talismane mancher Art,

Raritaten, die auf Reifen ich gesammelt und erspart:

Einige Biener Lederbiffen, Ratecismen aus Turin, Aus Morea Griechenschabel, und Scholaftif aus Berlin.

Sirmio.

Alle biefe Dinge maren feinen halben Bagen wert, Rimmer glaub' ich, baß ein Jude fich mit folchem Beug befowert.

Bwar bie Lederei'n begreif ich: ber nur ift ein großer Mann, Der vom himmel nichts erbittet — außer was man effen tann. Bon ben Katechismen schweig' ich; benn ber Glaube gilt für blind,

Und die Pfaffen nede feiner, weil fie unverfohnlich find. Aber fag' Er, was mit feinen Griechenschabeln foll geschehn? " Schmuhl.

Dofen lag ich aus ben Knochen für bie Diplomaten brebn.

Aber bie Berliner Phrafen?

Schmubl.

Sog' ich jungen Leuten her,

Die fie mortlich wiederholen, weil ihr firn gebanfenleer:

Manche, benen nichts bas Leben lehrte, fegen fich in Ropf, Sie begriffen Erd' und himmel, wenn von Worten voll ihr Kropf.

Damon.

Nein! Ich halte mich nicht langer. Bift bu nicht ber Jube Schmuhl?

Somubt.

Aufjumarten.

Damon.

D ber Freude! Sirmio, bring' Er einen Stuhl! Rennst bu mich noch?

Schmubl.

Dein Gebachtniß ift verworren und verftort.

Damon aus Arfabien bin ich, ber in Leipzig Jus gehört! Schmubl.

Bar' es möglich? Finb' ich einen afabemifchen Cumpan? Damon.

Geh' Er, Sirmiv! Dieser war' es nicht, bie Sach' ift abgethan.

Luß bich taufendmal umarmen! Lege weg ben Sack und hut! Schmub! (bet Sefte).

Deftere vor Gerichte ftanb ich, felten lief es ab fo gut. Damon.

Run gefteh' mir im Bertrauen, ob bu ber Entwender bift? Schmubl.

Altes Binn und Eisen braucht' ich; benn ich bin ein Alchymist. Und so hoff ich, baß man mich ber Kleinigkeiten nicht beraubt.

#### Damon.

D ber Biffenschaft ift Alles, was fie forbern tann, erlaubt! Diese Bauersleute nugen ihr Gerat ju nieberm Zwed: Ift ein Teller blos vorhanden, um ju schneiben brauf ben Speck? Barb ber Pfanne tein genetisch höherer Beruf beschert, Als um Brei barin ju tochen, ift fle taum bes Stehlens wert!

Ja, bu bift ber Alte! Du benimmft mir eine große Laft. Damon.

Aber eine Gabel haft bu boch vergeffen in ber Saft.

#### 3dmubl

Wenn du es erlaubst, so geh' ich auf ein andermal darum, Und ich schenke diese Gabel dir voraus als Pretium.

Damon.

Gut'ger Freund! Doch nun ergable, wie es bir bieber erging!

Roch in Leipzig -

#### Damon.

Theures Leipzig, wo ich oftere Grillen fing! Freilich in Collegien hatten Langeweile wir genug. Aber sonderlich bei Gotticheb.

Schmuhl.

Jeho hat man fie bei Krug.

Damon.

Leipzig foll mir Reiner fchimpfen!

Schmuhl.

Brave Leute fand ich bort.

#### Damon.

3a, die Sachfen follen leben! Aber fahre weiter fort.

#### 3chmubt.

Roch in Leipzig ergab ich mich gang, wie bu weißt, Schwarzfunften und chemifchen Stubien,

Und der Chiromantie und der Pyromantie und der Refromantie des Agrippa;

Drauf las ich für mich Pfaff's Aftrologie, und in Göttingen trieb ich Bunttirtunft;

Doch trieb ich es nur ingeheim, weil bort fcon ein bentenber Menfc Bhantaft heißt.

Laut ruhmen fie fich in berfelben Stadt, daß nie die Naturphilosophen

Bei ihnen gebiehn, ja, bag ein Boet, wie Burger, vor Sunger beinah ftarb.

## Die Borigen. Girmio.

#### Sirmio (bei Seite).

Aufreizt mich ber Sinn, ju belaufchen bas Baar, nicht langer bezähmt ich bie Reugier.

Bas mag er nun wohl an ben Geren Schultheiß ber fatale Gebraer verschachern?

Und es facen ihm boch aus bem Schnappfact vor die gestohlenen - Meffer und Gabein.

#### Schmubi.

Als einst bei Racht ich im Moubschein faß auf ber Bleiße romantischen Trummern Und ein Bephyr firich burch's Buchengezweig, weit aber bie Felber ber Cb'ne;

Da erschien ein Gespenft mir lang eitirt, Inhaber beträchtlicher Schäte,

Das Salome hieß, in Arfabien einst war's eine Familienahnfrau. Es begann, und ich felbst aufhorcht' ihr genau, benn es rebete wienerisch hochbeutsch :

Du vergeubeft bie Beit burch Golbmacherei, ftatt wirkliche Schate ju heben!

In Arfabien liegt ein beträchtliches Gelb brei Schuh tief unter ber Erbe:

Und fragft bu mich, wo? antwort' ich, es liegt in metallener Rifte verfchloffen,

In des Mopfus Gehof, ber Schafer und Schaf, juft unter bem bolgernen Sunbftall.

## Birmio.

D erfreuliche Boft! rafc eil' ich bavon, um zuerft zu ertheilen bie Nachricht.

(216.)

#### 3dmubl.

Frau Salome fuhr, nach furgem Bergug, im Gefprach fort folgenbermagen:

"Doch hute bich auch vor bem tuckfichen Schat, weil ihm unfühnbare Blutschulb

Anhaftet und et mir ein Erbtheil ift, ach! meines ermorbeten Chherrn,

Den ich, fein Beib, in bie anbere Belt unschulbiger Beife geforbert.

- Bon der Kindheit auf, wie noch jest als Geift, flets fühlt' ich entseslichen Abicheu
- Bar Spinnen, und floh bieg haßliche Thier weit mehr als Laffer und Eh'bruch.
- Als Abends ich einft fammt meinem Gemal, bem behaglichen, fag an ber Tafel,
- Spann ploglich, o weh! fich ein foldes Getum von ber Dede herab in ben Mund mir:
- Ich fchrie, wie am Spieß, boch weißt bu, o Freund, was nun mein Chegemal that?
- Er erichrack und ftach fich bie Gabel in Schlund, ba er juft Rartoffelfalat af.
- So farb er, und mir blieb ftete in ber Bruft manch graufam nagenber Borwurf,
- Obgleich nach ihm brei Danner ich noch heuratete, mich ju betäuben.
- Doch hinderlich ging's mir ftete und betrubt, feit jenem erbarmlichen Unfall!
- Wenn ich am Bugtifch mich fchmintte, vergaß ich gemeiniglich eine ber Baden;
- Wenn ich emfig und ichnell Rahnadeln fodann einfabelte, fand ich bas Dehr nicht;
- Benn ich mablte Raffee, gleich fprangen fofort gur Duble beraus mir bie Bohnen;
  - Wenn ich beim Badwerf aufftreute ben Bimmt, fo ergriff ich bie Buchfe mit Streufanb;
  - Benn im Freien ich faß, hob immer ben Fuß bei mir manch . piffenber Dops auf.

- Rurg alles miftang und bas Bofte mifriet, burd fickliche Rache ber Borficht;
- Auch muß ich bafür nun tot umgehn und vielleicht bis meines Gefchlechtes,
- Das viel Unglud in ber Gabel ererbt, lettaußerfter Sproffe ver-
- Doch mein Urfohn, weh, weh, weh mir! hat zwolf pausbadige Rinber.
- Dh greuliche Brut!" Frau Salome fprach's mit manchem Da Capo von Beh mir!
- Du hebe ben Schat, fo befahl fie zulett, mir helfe ber leibige Satan!
- Sie verschwand und es theilte ber Nachtstor fich, tief sanken zu Ehale die Nebel,
- Ich felbft ließ brauf nach Arfabien mich einschreiben im Göttinger Bofihaus.
- Bwar ward ich bafür vom Bostpersonal als tollhauswürdig ver-
- Doch bacht' ich, es icheint ein vorzüglicher Mann ftete lacherlich nuchternen Geden.

Damon.

So famft bu hierher?

## Schmubl.

- So fam ich hierher; doch nicht ohn' alle Beschwerde; Denn in Destreich ließ mich Niemand burch, in bem Wahn, ich hulfe ben Griechen!
- Ich fprach, nicht gilt's mir Gefecht voch Kampf, mir gilt's blos leibigen Mammon;

D ihr wurdet balb empfinden, daß man lieber hort von bort, Wo ihr jest das Leerste horet, ein mit Sinn begabtes Wort! Aber hoff ich, daß ihr jemals an ein Lustspiel euch gewöhnt, Das ein freies Spiel des Geistes, das der Zeit Gebrechen höhnt? Nun zu euch, ihr Buhnendichter, sprech' ich, wend' ich mich fortan:

Bollt ihr etwas Großes leiften, setzet euer Leben bran!
Reiner gehe, wenn er einen Lorbeer tragen will davon,
Morgens zur Kanzlei mit Aften, Abends auf ben Helison,
Dem ergiebt die Kunst sich völlig, der sich röllig ihr ergiebt,
Der die Freiheit heißer, als er Not und Hunger süxchtet, liebt.
Iwar Geburt verleiht Talente, rühmt ihr euch, so sei es — ja —
Doch der Kunst gehört das Leben, sie zu lernen seid ihr da!
Mündig sei, wer spricht vor Allen; wird er's nie, so sprech'
er nie.

Denn was ift ein Dichter ohne jene tiefe harmonie, Welche bem berauschten hörer, bessen Ohr und Sinn sie füllt, Eines reingestimmten Busens innerste Must enthüllt? Selten zeigt fich Einer, welchem jeder Buls wie Feuer schlägt, Weil ihn die Natur als ihren Liebling auf den handen trägt: Soll's auch Diesem nicht mißlingen, hab' er viel und tief gedacht,

Aber ferne von Scholaftik, die die Welt zur Formel macht! Ware mit so leichten Griffen zu entratseln die Natur, hatte fie auf euch gewartet, ihr zu kommen auf die Spur? Auch das Beste, was ihr bildet, ift ein ewiger Berkuch, Nur wenn Kunst es abelt, bleibt es siereotyp im Zeitenbuch. Weltgeheimniß ift die Schönheit, das uns lockt in Bilb und Wort,

Bollt ihr fie dem Leben ranben, zieht mit ihr die Liebe fort: Bas noch athmet, zudt und schaubert, Alles finft in Nacht und Graus,

Und bes himmels gampen lofchen mit bem letten Dichter aus!

## Zweiter Aft.

Blas vor bem Baufe bes Mopfus.

## Mopfus.

Ber tann fich frei erhalten von Berfuchungen, Und mar' er in Arfabien auch, von Bunfchen frei? Benn Giner fich in einen Bobelvelg verliebt, Bieht's ihn aus freien Studen nach Sibirien. Durch mein Beluft verob' ich bieg Glyffum, Die ben Beroen biblifder Splbenftederei Das Barabies zur Bufte wird burch eignen Buft. Bergebens fagt bie Phyllis, meine Frau, ju mir: Geneuß bas Leben, fpare nicht fur's Rittergut, Das bod ja blos an ber hoffnung Borgeburge liegt! Bas frommte bir nach einem halben Saculum Beftanbiger Entbehrungen ein Rittergut, Wenn bir in ichlaffer Sofe fnadt bas moriche Rnie? Du folltest lieber idpllisch an des fühlen Quells Rryftallnen Fluten liegen mit bem Dubelfad! Doch ich entgegne meiner Frau gewöhniglich: Sei weniger fruchtbar, ober ich fenbe beine Brut

#### Phollis.

Bas fluftert er von Läusen auf bem Rift herum? Mein Mopfus ift zu Felb gegangen. Sprech Er laut! Birmis.

heut zeige mir, bag unfre Seelen mahlverwandt. Bbullis.

D ja, fo weit es möglich meiner Chepflicht.

D weiter noch! D weiter noch um Einiges!

Was mir an ihm gefallen tonnte, mußt ich nicht.

D bo! Gin bubicher Buriche glaub' ich boch gu fein. Phyllis.

Bo ift an Ihm was Subiches, laß Er hören, Freund? Sirmis.

Die roten haare beuten auf ein Feuerherg.

Phyllia

D geh' Er mit symbolischen Beziehungen! Sirmis.

Des feuchten Auges fowarmerifcher Liebesblid.

Phyllia

Rach jeber Schurge zielen folde Blide gern.

Sirmia.

Auf uppiger Unterlippe brennt Schenheitsgefühl. Dhullia.

rffeln alfo maren feine Birben? Pfui!

#### Sirmio.

Die knotige Sand vermannlicht jeden Sandebrud.

3d gieh' bie weichen Sanbe vor. Bas Anberes!

Im hohlen Ruden fpiegelt fich ber ftolge Gang.

Die hohlen Spiegel lieb' ich nicht. Bas Anberes!

Der Bauch -

## Phyllis.

salah dari dari barat d

Ben untern Theil begehr' ich nicht.

Sirmio. Comment of the Comment

Warum benn nicht?

Der untere Theil des Körpers ift des obern Halt: Das nenn' ich Freundschaft, welche bis zum Rabel geht, — Allein der Blick der Liebe finkt verschamt herad.

## Phyllis.

Schon gut! 3ch aber halte mir bie Ohren gu.

Selbst Schiller fagt: Bu Gottes fconem Ebenbild Rann ich ben Stempel zeigen! Wie gefällt bir bas? Ihhllis.

D allerliebst, wie überhaupt bie Rlaffifer.

## Sirmio.

Roch einen Borichlag, theures Gerg! Bir fonnten wohl Busammen burchgehn beute Racht, mitfammt bem Gelb.

### Phyllis.

Dit welchem Gelb?

Birmio.

Das ift ja mein Dhifterium:

In eurem Sof befindet fich ein alter Schap.

Phyllis.

Ein alter Schat? Bar's möglich? Satte Mopfus Recht? Allein er grub ben ganzen Hof umsonft herum.

Birmig.

Beil er ben hunbstall wegzuthun vielleicht vergaß, Denn ber verhüllt ber Eifenkifte Seiligthum. Benn ich fie finde, Bielgeliebte, gehft bu burch?

Durch Feur und Baffer geh' ich, wie Pamina that, Und laffe meinem Gatten hier bie Kinberchen.

Sirmio.

Ich geh' hinein und grabe. Salte ben Mopfus hier Burud, wenn heim er fehren follte, daß er mich Im hofe nicht ertappe, ja den Schatz zugleich Entbede, jenen föftlichen, welcher morgen fruh Durch Racht und Nebel uns begleiten foll.

Phyllis.

.. Mur fort!

Ich warte hier, boch nimm voe'm hunde bich in Acht! (Sirmio ab)

Phyllis.

Das fommt mir boch gerade recht. Der Sirmio Bit ein gewandter Junge! Meinem Geizigen

Laff ich die seche Paar Drillingsbrüder, wie die zwölf Gestirn' im Thierkreis. Alle zwölf beisammen find Die rechte Zahl, indessen man im Trauerspiel Nur fünse braucht; doch freilich wird das fünste blos Als Stier bei den Hörnern hergezogen; während doch Der Dichter selbst das fünste wär' als Wassermann: Doch Nopsus kommt. Er will doch nicht in's Haus hinein? Pst! Nopsus!

Phyllis. Mopfus.

Mopfus.

Nun?

Dhollis.

Erzähle von ben Schafen mas,

Und bleib' im Freien!

Monfus.

Reineswegs! 3ch geh' binein.

Phyllis.

Bleib, herzensmann! Ergable von ben Schafen mae!

Bas foll ich benn ergablen?

Dbpllis.

Bon ben Schafen mas! -

Dir fallt vor Angft nichts Beg'res ein - Bleib, Bergensmann!

3d will in's Haus.

Bbpllis.

Die Stuben werben ausgefegt,

Du fommft vom Felb und befchmuteft Alles!

Mopfus.

Nun, ich will

Die Schuhe wegthun.

Phyllis.

Warte boch!

Mopfus.

Warum benn bas?

Dhyllis.

Die Kinber schlafen, morbe nicht ben fußen Schlaf! Sonst wird ber Gutsherr auf ber Hoffnung Borgeburg, Der Millionar nicht langer schlafen. Glaube mir!

Mopfus.

So will ich auf ben Beben fchleichen. Lag mich boch! Baptlis.

D bleib! Die Scham verbietet bir hineinzugehn, Beil unsere Biehmagb eben ein Rlpftier befommt.

Mopsus.

So halt' ich zu bie Augen ober blingle blos.

(216.)

#### Dbpllis.

D bu Beltunheil! D bu Schidfalstag! Er enteilt, er entbedt mir bas Gelb, er entbedt Dir ben rotlichen Bicht!

Und er zaust mir ben Wicht und erobert bas Gelb, Er ergreift, ber Barbar, mit ber Rechten ben Schopf Des Geliebten, o weh! und bie Linke burchwühlt Habgierig indeg bie Dukaten!

Sa! Soll ich vielleicht ihm gonnen bas Glud? Aufopfern zugleich ben metallenen unb Rotlodigen Schat?

Das geschieht niemals! bas geschieht niemals! Eh fehre zurud und verberbe bie Welt Die titanische Brut, die unenbliche Racht, Und bas uranfängliche Chaos!

Bie erreit' ich das Geld dem Geliebten und mir? — Aufzuckt im Gemut mir ein Graunvorsatz, Ein entsetlicher Wunsch! O Medea, du schwebst mir beständig im Geist, Du erstachst herzhaft dein Schlangengezücht, Dann schwangst du dich frei in die Wolken empor, Auf brachenbespannter Kalesche!

Frau Jubith war noch feder jedoch; Denn es ging ja mit ihr Holofernes zu Bett, Und fie hatte ben Sack In Bereitschaft schon für ben Kopf bes Gemals. Ich barf boch wohl, wie mich bunkt, für's Gelb Und ben Sirmio thun, was Jubiths Mut Für bloße hebraer gethan hat?

Nur Sirmio barf nichts wissen bavon, Denn es ift sein Herz noch kindisch und weich, Doch mein Ehherr Soll heut mir bes Nachts mit Tob abgehn! Und ber hausahnfrau zweizinkiger Dolch Durchbohre bes Manns unerfattliche Bruft, Gleich einer gebratenen Gansbruft!

Phyllis. Mopfus mit Girmio.

Mopfus. .

Dir fuhr' ich ben Dieb bei ben Ohren heraus; benn bu bift feine Genoffin!

Doch im Saus, unversehrt Gottlob! fteht noch bie gewichtige Riesenschatulle.

Birmio.

Bas höhnet Ihr mich? Ihr habt mir ja boch zu verbanken bie gange Bescheerung.

Mopfus.

Geh heim, Gaubieb! 3ch verbanke bir nichts! Dir bank's, wenn ich nicht in ber Bornwut

Dir bie Fauft anleg' an's glatte Geficht, und ben Stock an bie fabligen Schenkel!

Phyllis (leife).

Geh, Sirmio, geh! benn es bleibt ja babei, und bu fommft früh morgens und holft mich.

Birmio.

Ad, aber bas Gelb!

Bbpllis.

Wir entwenden es ichon. Lag mich nur forgen und fomm brav!

Birmio.

Co gefcheb's!

Phyllis.

So gefcheh's!

Mopfus.

Bas flufterft bu noch?

Phyllis.

Geh, Sirmio, laß mir ben Brummbar !

3ch nehm's mit ihm auf!

Phyllis.

Geh!

Mopfus.

Soll ich bem herrn mit bem Flegel bie Beine befügeln?

Phyllis.

Geb!

Birmio.

Hab' ich boch schon, an den Sohlen zumal, als Amtemerkurius Klügel!

(Bur Bbpllis.)

Bir fprechen une noch; benn ich fuhre mit mir heut Abend beruber ben Schultheiß,

Dann muß er mich boch ja bulben, ber Mops, wir aber befprechen bas Weitere.

(216.)

Mopfus.

Xanthippe, binein!

Phyllis.

Bin ich bas, gieß ich auf ben Schabel herab bir, bu weißt was? (215.)

## Mopfus.

- Abtrunniges Weib! O ich mochte vor But umbiegen bie Bole bee himmels:
- Phrafeologie, die im Ropfe mir blieb aus einem Tragobienruhrei! Doch bent' ich inbeg an ben Schat, burchstromt mein Herz unfägliche Wolluft!
- Rur Schabe, bag ringe bas Behaltnif fest zu ift, nicht Riegel noch Deffnung,
- Noch Borlegschloß fieht man und es ift hermetisch verschloffen bie Rifte;
- Aus schwerem Metall aneinandergefügt, schligt keiner so leicht ihr ben Bauch auf.
- Doch hoff' ich noch Rat. D mar' ich bereits, wo mir ftets binwinket bie hoffnung !
- Bas halt mich zurud in des Reichthums Schoof, ba ben tofte lichen Schap ich befite?
- Soll hier ich etwa burchbringen bas Gelb mit ben Kinbern und meiner Gemalin,
- Statt bort mir ein Gut zu erhandeln und bort zu beschließen in Ruhe bas Leben?
- Soll hier ich bafür erkaufen Gerat, Breinapf, Reibeifen, Raffeegeug,
- Und Bus für die Frau, Stecknadeln und Shawls, Tangichuhe, geflitterten Unfinn?
- 3a, wachst bas Gezucht mir heran, fo bedarf's noch Schulgelb fammt Abebuch,
- Und zulest noch was, wenn gelehrter fie find, man nennt's Cornelius Repos,

Für die Rinder ein Schred; wir fannten boch blos, ba wir felbft jung waren, ben Bauwau. —

Anwandelt mich But und Berftorungetrieb, wenn ich mir vorftelle ben Aufwand!

Bar's Unrecht wohl an's herrliche Biel, wie ein helb auf Leichen -

3war Selben auch trifft ein entfesliches Loos, Rapoleon ftarb in Berbannung,

Und ber Schiller'iche helb, ber ermorbete, geht jest über bie Bretter ale Ongurb,

Bu beweisen ber Welt, was Samlet fagt, baß Gelben gefneteter Lehm finb.

Dieß schrede mich nicht! Auch tommt mir in Sinn, was eine Bigeunerin fagte,

Nachbem fle zuvor in bie hand mir gefehn, in bie Karten und ihren Kaffeefat :

Wenn bu nicht umbringft bein Chegespone, Elenber, so bringt es bich felbst um.

Ich verstand nichts mehr, was weiter fie fprach; boch glaub' ich, fie wollte mir fagen:

Wenn bu nicht umbringft bein Chegespone, Elenber, fo bringt es bich felbst um

Rapital und Prozent. Ja, thut fie mir bas, bann bringt fie mich ficherlich felbst um.

## Popfus. Schmubl verfleibet. .

#### Schmubl.

herr! Euch aufzuwarten wagt ein junger Mann von vielem Geift, Belcher um der guten hoffnung Borgeburg herumgereist.

## Mapfus.

Belde Freude! Seib willfommen! Seib gereist ihr rings herum?

## Somubl.

Rings herum, boch ftete vergebens, wie bas beutiche Bubticum, Das auf feinen Schaugeruften einen Lowen hofft zu ichau'n, Aber faft nur fcab'ge Rater ichleichen fieht und hort miau'n. Mopfus.

Innig frent mich's, ba man felten folde Reisewunder trifft!

Ach, wer hatte nicht zuweilen jenes Borgeburg umschifft? Ja, vor Allen fahrt bie Liebe biefen Klippenweg vorbei, Aber unter ihren Füßen geht ber morsche Rahn entzwei! Mopfus.

Darf ich wohl um Guren Namen mich erfundigen, Dusje? Schmubl.

Robinfon ber jungre heiß ich, ben fie nennen Crufee. Mopfus.

Bie? 3hr lebtet noch? 3hr fest mich wirklich in Berwunberung.

#### Somubl.

Da ich ftets bei Kindern lebte, blieb ich etwas langer jung. Mopfus.

D erzählt von jenem Borgeburg, bas meiner Bunfche Thron! Das was fich auf Eurer Infel zugetragen, weiß ich schon. 3war es ist bes braven Ritters Erb= und Bölferkunde hier, Doch unbrauchbar wird sie burch bas Reimerische Löschpapier. D versest mich in bas schöne Land, bas all mein Sinn begert, Benn ein Abam auch, wie ich bin, feines Barabiefes wert! Segen ja bie Jambenfcmierer, benen Bers ben Bers gerftort, Den Spondaus oft an Stellen, wo er gar nicht hingehört! Schmuhl.

Amf jenem Gebürg, wo bie hoffnung wohnt, ift's gang wie im Land ber Schlaraffen,

Und der Boden wie Sammt, und ber himmel wie Glas, und die Bols . fen wie Floden von Burpur.

Und die Sonne, wie lacht fie in Rlarbeit flets! Doch breitet fich schattige Bolbung

Bon Gebufch ju Gebufch und von Baume zu Baum, und es neigt fich Rofe zu Bofe.

Stets knospet's im Laub, und es wimmeln' barin Papagaien und bunte Fasane,

Stolz wandelt ber Bfau burch filbernen Sand und er fclagt golbaugige Raber,

Und es taucht fic ber Schwan und ber Colibri schläft in bem flams migen Relche ber Tulpen,

Und ber harzbaum wurzt bie geschwängerte Luft und ber feine Geruch bes Jasmins auch,

Und bie Aloe bluht, und es breiten umber Balmbaume ben riefigen Facher,

Und ber Springquell fullt, in beftanbigem Scherg, alabafterne Beden mit Golbicaum:

Dort tublt fich im Babe ber Jungfrau'n Leib in ber Junglinge madter Gemeinfchaft;

Speginifianes Saar fallt über bas Saubt, fallt über ben prache, tigen Raden,

- Es verkundet ber Buchs fein irdisches Mag und die Haltung fowebet in Anmut.
- Sanft platichert um fie bie melobische Flut und es bebt fich Flotengefaufel,
- Bom Binbe verweht, ber leif' im Gefolg balfamifcher Dufte babergiebt,
- Und er fcuttelt vom Aft, im Borbeigehn milb, ben vergolbeten Ball ber Orange.
- Und bie fuhlende Frucht ber Granate mit ihr, für in Bufunft Durftenbe forgenb.
- Dort qualt fein Schmerz, und bie bitterfte Bein ift bort wie ein Seufzer ber Liebe;
- Dort sehnt fich ber Freund an die Schulter bes Freunds, nie bange vor einstiger Trennung,
- Und ber Epheu mifcht fein ewiges Blatt in die wallenden Loden ber Dichter;
- Als Luge nur gilt bort Alter und Cob, bas Unmögliche nennen fle wirklich.

## Mopfus.

Das leuchtet mir ein; boch findet man bort auch Speciesthaler und Marbors?

## Schmubl.

Bohl! Alles genug, und die Riefel im Bach find blos Gollanber Dufaten.

# Mopfus.

D ich reife vielleicht noch morgen babin, und ich bitt' euch, mich

## Schmubl.

Berbindlichen Dant! Doch habt ihr benn auch fur bie Fahrt binfangliches Behrgelb?

Mopfus.

Rommt Beit, fommt Rat.

Ich mubl.

Bis morgen jedoch fclagt wenige Beit von ber Thurmuhr.

Mopfus.

Für's Gelb forg' ich. Aber nun lebt wohl, herr Crufoe, weil ich hinein muß.

Schmubl. "

D vergonnt, bag ich mit eingebe, bamit ich im Saus euch leifte Gefellichaft.

Mopfus.

Schon bin ich verfebn, benn ich habe barin zwölf Rinber und eine Gemalin.

Lebt wohl!

(雅6.)

## Schmub-l.

Lebt wohl! Bas halt mich benn von der Schwelle zurucke ber Schafpelz?

Bie verschafft er fich benn bas benstigte Gelb, bie gewaltige Reife ju machen ?

Bar's bentbar, bag er ben Schat mir entbedi? Unglaublich! batte bie Ahnfrau

Bon Gettingen ber mich eitert, um bier es jugleich ju vertrauen bem Mopfue ? Benn bie Nacht einbricht, will nochmals hier fpioniren ich, ob ich ben Eingang.

In's Saus, in ben Sof frei finde, fobann geht's über ben leibigen hundstall;

Jest muß ich indeß ein gewisses Geschäft noch abthun bier in ber Eile.

(Bervortretenb.)

Bie kommt es, liebes Publicum, daß du die größten Geister So oft verkennst, und stets verbannst die sonst berühmten Reister?

So ift bei bir ber Ropebue in Mißtrebit gesommen, Der sonft boch ganz allein beinah die Bretter eingenommen: Du klatschtest seinen herrn und Frau'n, du liebtest seine Spaße, Er war bein Leib = und herzpoet, ber die allein gemäße: Was galten dir vor dem Apoll die Ruson alle neune: Auf jeder Buhue fand man ihn, ja saft in jeder Scheune: Kein andrer Dichter rühmt sich deß, drum weigert ihm nicht länger

Als beutschem Aeschilus ben Kranz, als nationellstem Sänger! Er schmierte wie man Stiefel schmiert, vergebt mir diese Trope, Und war ein Helb an Fruchtbarkeit wie Calbewn und Lope. In Bersen schrieb er selten zwar; dieß konnte wenig stören: Ihr seid ja Menschen, wollt ihr denn der Götter Sprache hören? Er sprach wie ihr, euch war das recht; er nahm, um euch zu schnen,

Aus eusem eignen Kreife fich bie fabeften Berfonen. Auch Sabt ihr euern Rogebue nicht gang und gar verlaffen, Bwar ftarb er euch, boch blieben euch bes Eblen hinterfaffen:

Der Abvotat in Beiffenfele, und ahnliche Gefichter, Die flein wie er ale Menfden find und groß wie er ale Dichter! Bir feben einen folden Knirbe nach Carbeerzweigen ichielen, Beil er geborgt ein Trauerfpiel aus geben Trauerfpielen, Indef er euch nur Scheufliches und Riegeschehnes gollte. Das man, und war es auch gefchehn, mit Racht bebeden follte. Schneemannern gleichen folderlei Tragobienverfaffer; Rarifaturen find fie hent und morgen find fie Baffer! Bas find fie, biefe Rornpha'n moderner Dithyramben, Als Rogebues im Domino, ftaffirt in lahme Jamben? Gern hatt' ich Danches wortlich auch aus ihnen nachgewiesen, Doch ihre Berfe find ju folecht, fle paffen nicht ju biefen. Wie mander benft fich Birtuos und ichlagt gewalt'ge Triller, Der blos als leere Bhrafe brifcht mas Goethe fprach und Schiller? Wenn bie fich auch nur beg bebient, mas Anbre foon erworben, So ftunden wir bei Ramler noch, ber langft in Gott verftorben! Ben bie Ratur jum Dichter ichuf, bem lehrt fie auch ju baaren Das Schone mit bem Rraftigen, bas Reue mit bem Bahren: Dem leiht fie Bhantafie und Wit in uppiger Berbinbung, Und einen quellenreichen Strom unenblicher Empfinbung; 3hm bient was boch und niebrig ift, bas Rachte wie bas Fernfte, Im leichten Spiel ergogt er une, und reift une bin im Erufte: Sein Beift, bes Proteus Chenbild, ift taufenbfach gelaunet, Er lodt ber Sprache Bierben ab, bag alle Belt erftannet! Er weiß, bag nach Meonen noch, was fein Gemut erftrebet, 3m Mund verliebter Junglinge, geliebter Dabden lebet; Indes ber Beit Bebanten langft, verwahrt in Bibliothefen, Bor Staub und Schmut vermoberten, ale wurmige Schartefen.

# Dritter Aft.

fof im Saufe bes Dopfus.

Bhollis allein.

Schon dammert es rings, und der Liebe Gestirn Tritt aus dem Gewölf in der Racht glorreich; Zwar Sirmio fehlt und der Schultheiß fehlt! Doch brennt in der Brust Die Begierde mir stets nach Blut und Berberb, Und der Fluchtvorsat in der Seele.

Wie ertrug ich so lang, was biefer Gemal Aufs herz mir gelegt? In ber Brautnacht schon, Als schnarchend ich lag, schor frech mir ber Wicht

Das Gelocke vom Ropf,

Und vertauft's, und es fauft's in ber Fruhe fogleich Der Berudenverfertiger Raupel.

Mit ben Anaben sodann, was benkt er zu thun, Will nicht er die zwölf Kernjungen mir als Karl Witte's erziehn, zu gelehrten Genie's?

Und er treibt ben Euflib.
Mit benen die just brei Jahr alt find,

Um die Regel de Tri zu erarunden.

Wit bem Rleinsten, so noch in bie Binbel hofirt,. Liebt er im Birgil ber Garpy'n Unart:

Rurg, alle gebenkt er nach Deutschland einst Bu verhandeln, um bort Sechsjährig bereits Profesores zu sein, Als zwölf Karl Witte bie jüngften.

#### Phyllis. Mopfus.

## Mapfus.

Deflamirft bu bier im hofe? Geh binein gu beinen Rinbern!

hier im Mondenfchein gu fcmarmen, foll mich fein Gemal verhindern.

## Mopfus.

Doch es hindert bich ber Bullenbeifer, und vom Dach ber Rater.

Dennoch will ich beklamiren, benn bie Belt ift ein Theater. Mopfus.

Aber bas Theater felber, ift es gur Turfei geworben? Denn, wo fonft heroen fcwitten, tummeln fich Barbarenhorben. Phyllis.

Stille! ftiffe! lerne lieber nach bes Bobels Pfeife tangen, und verehre tief im Staube ben Geschmad ber Intenbangen! Mopfus.

Freilich! Intenbanten machen fich das Schlechtefte zu Ruse, Denn das Gute hilft fich felber, das entzieht fich ihrem Schute. Phyllis.

Demnach aber barf bas Gute beutsche Bretter nie besteigen? Mopfus.

Rie, wofern es reich und fraftig, überlegen, fed und eigen.

#### Bhollis.

Wehrt benn biesem Bolk zuweilen nicht ein Fürft herab vom Ehrone?

# Mopfus.

Schmeichler nahn fich ihm ale Fleden, truben ben Brillant ber Rrone:

Ein Boet ftolzirt in Waffen, if bes helifons Bestürmer, Aber Manche friechen aufwärts, wie gekrümmte Regenmürmer, Und das Publicum, das alte höderweib, entblößt von Jähnen, Schließt sogleich den Mund zum Bravo, wenn er Miene macht zum Gähnen.

## Phyllis.

Rommt nicht eben bier ber Schultheiß?

Roch fo fpåt, was kann er wollen?

## Die Borigen. Damon. Girmip.

## . Damen.

Richts als einen nachbarlichen, freundlichen Besuch euch zollen. Auch verficht' ich: Jener Jube, ben bes Diebstahls ifr bezüchtigt, Ift als Chrlichfter von allen Kindern Ifraels berüchtigt.

## Mopfus.

Rennt ihr nicht bas alte Sprichwort, bag ber hehler wie ber Stehler?

#### Damoa.

Glaubt mir, Mopfus, Dieberei ift jenes Juben fleinfter Fehler. Phyllis.

Mun wer hat es benn geftoblen ?

Sirmis.

Stille, Phyllis, mir gu Liebe!

Soll ich meine Meinung fagen, waren Elftern eure Diebe. Mapfus,

Elftern! Bas für Marchen! Soll ich Elftern vor Gericht ver-

#### Damon.

hat nicht auch Roffini's Elfter ein Bested bavon getragen? Phyllis.

#### Ei Roffini!

#### Damon.

Ja, ich könnt' euch einen nouern Fall entbeden, Dex, als Trauerspiel behandelt, tausend Seufzer wurde weden: Vhyllis.

D ergablt! 3ch lefe taglich Meignere Rriminalgeschichten. Mopfus.

Mitternacht ift nah, ba hört man Ammenmarchen gern berichten.

#### Damon.

In Arkadien war ein Ruhhirt, welcher hieß Anaximander, Er und feine Gattin schliefen eines Abends bei eingnber; Aber neben ihr, so war es ihr Gebrauch, auf einem Tischen Lag ihr Chering und eine Predigt, ober sonft ein Wischen. Offen ftanden alle Fenker, da es Sommer war, und freier Lüftete des Bephyrs Athem der Garbinen grüne Schleier; Aber mit dem Zephyr kam ein Elsterchen herbeigeslogen, Dieses wurde durch des Ringes gelben Schimmer angezogen,

Flog an's Tischofen, fab bie Prebigt, nahm jeboch ben Ring alleine.

Ach und läßt ihn gegen Morgen fallen auf bem Rabensteine. Beil's vom Schickfal war beschloffen, baß es so geschehen follte, Sieht ihn bort ber Knecht bes Henters, welcher eben rabern wollte.

Stedt ihn an bie hand; boch achtet er nicht weiter biefes Dinges.

Zwar Anaximanbers Gattin merkte ben Berluft bes Ringes Schon am andern Tag, verschwieg es aber weislich ihrem Gatten,

Beil sie hofft, ber Zusall werd' ihr ihn gewiß zuruderstatten. Doch im Stall Anaximanders, bieses burft ihr nicht vergeffen, Da's die Quinteffenz von Allem, war ein Ochs frepirt indessen: Nach bem Fallknecht schickte Jener, daß er weg den Ochsen bringe,

Und begegnet an bes Knechtes Finger feinem Cheringe, Bwar er schweigt: boch tann er feine But nur turze Beit verfcließen;

Rennt ihr Eifersucht? Bas wollt' er machen, als bas Beib erschießen?

Er erschießt es auch, begrabt es heimlich, aller Belt verborgen, Und vermalt mit einer andern Gattin fich am andern Morgen. Diefe ward ihm aber wirklich ungetreu, fie war umrungen Bon Bewerbern, und ersah fich einen allerliebsten Jungen Bur Gesellschaft. Dieser wollte feiner Liebsten was verehren, Und er fing ein Effermannchen, bas er wollte sprechen lehren. Dieß gelang, es sprach, worauf er's seiner herzenskonigin senbet; Aber ach! Es war ber Bogel, welcher einft ben Ring entwenbet.

Leiber konnt' er jeto fprechen! Er berichtet unbefangen Dem Anaximander alles, wie es mit bem Ring ergangen; Diefer fühlt fich, wie begreiflich, gang von Reu und Leib gerriffen,

Malt fich bas Schaffot poetisch, faselt von Gewissenbiffen, Rlagt fich selbst an, wird gerichtet auf bemselben Rabensteine, Und es rabert auch berselbe Genkerstnecht ihm Arm' und Beine. Auch bas Weib, bas ungetreue, ftarb an Champignons vergiftet, Und die Ester siel in Wahnsinn, weil sie all bas angekiftet.

Sirmio.

D ber herrlichen Berwicklung!

Phollin.

Bar' es boch icon auf ben Brettern! Sirmio.

Aufgeflust mit Mobeflosteln!

Bhollis.

Und burdweht mit Donnerwettern! Sirmio.

Belde wunderbare Fügung!

Phyllis.

Und ber Rabenftein, mir icaubert!

Doch ber Jube icheint mir auch ein Elftermannden, welches plaubert.

Damon.

Plaubert, aber nie geftoblen!

Phyllis (zu Sirmio).

Siehft bu nicht, wie Damon immer

Rach bem Sunbftall ichielt hinüber?

Sirmio.

Steht ber Schat bereits im Zimmer? Phyllis.

Bobiverwahrt, boch uneröffnet.

Sirmir.

Morgen lofen wir bie Siegel.

Phyllis. Romm nur pünktlich!

iiusy:

Birmis.

Dit bem Frühften.

Phyllis.

Offen fteben Schloß und Riegel. Aber bring' auch einen Karrn mit, um ben Kaften aufzulaben!

Ja boch!

Damon.

Birmio. .

Bute Racht, ihr Leute!

Phyllis.

Ich empfehle mich zu Gnaben. (Damon und Sirmio ab, von Mopfus begleitet.) Vhyllis.

Run schleuß bich, o Berg, bem Mitleib zu, Weil schon bes Gehegs Nachtwächter bie Beit Der entseptichen That im Dorfe posaunt, Und ber Schwengel fich schon Bwolfmal in ber Glode bes Thurms regt.

## Stapfus (gurudtommenb).

Rur hinein! Nur hinein! Was weilst bu noch hier? Balb folg' ich bir nach. Unheimlicher läßt Sich bie Racht jest an. Nur hinein in's haus! Bhyllis (bet Seite).

Best geh' ich binein,

Gleich fehr' ich jurud mit ber Gabel.

(216.)

#### Mopfus.

Bie es pfeift in ber Luft, wie fo ploglich fich bas gestirnte Gewolbe verfinftert!

Ein Gewitter ift nah, und im Bachsen ber Sturm, und es hauft fich Gewolf an Gewolke;

Laut blodt mir bas Bieb in ben Stallungen rings, und ber Rater miaut und ber hund bellt.

Bas beutet mir bas? Und wie leg' ich's aus? Giebt's Ahnungen ober was giebt's benn?

## Mopfus. Phyllis.

## Phyllis.

Sacht schleich' ich heran; boch treff ich ihn wohl? Wo fieht er? Ich sehe ja keinen

Stich hier in der Racht, wie foll ich ihm denn beibringen den Stich mit der Gabel?

## Mopfus.

Es rumort in ber Luft und ber Donner beginnt.

## Phyllis.

D hatt' ich boch Anatomie noch

Als ledig flubirt, nun wußt ich ben Fleck, wo es ihn zu verwunden am besten!

Bo treff ich bas Herz? Liegt's rechts ober links, bag ich nicht ihn ftoß' in ben Magen?

Sein Magen verbaut so gewaltsam gut, baß er konnte verbauen bie Gabel.

## Mopfus.

Run geh' ich hinein, wo bie Phyllis traumt, und mach' ihr im Stillen ben Garaus.

## Phyllis.

Jest wendet er fic, jest eil' ich hingu. Stirb, Graflicher! Aber mas ift bas?

(Blig und Donnerfolag. Galome erfcheint mit Gepolter und Flammen. Rbblige lagt bie Gabel fallen und entfliebt.)

#### Boptlis.

Ein Gefpenft! Ein Gefpenft! fort eil' ich in's Saus! Benn Gott will, frift es ben Dopfus.

#### (216.)

#### Salome.

Ich rettete bich, mein Urursohn! Heb auf vom Boben bie Gabel!

Dant beb' ich bir ju. Ber bift bu, Geftalt? Gin Gefcopf, fprich, ober ein Unbing?

#### Balome.

Ein Geschöpf, wie bu felbft, vormals theilhaft bes verrinnenben Sanbs in ber Sanbuhr,

Jahrhunderte jest in entfeslicher haft, burch nie zu berechnenden Beitlauf.

## Mapfus.

Doch feb ich bich frei.

#### Salome.

Um zwölf Uhr blos, jest blos, in ber Mitte ber Nacht blos.

Doch wird mir auch bieß zur entseslichen Qual, benn bie Nacht ift schredlich um bie Beit!

## Mopfus.

Bwar hort' ich bas oft, boch glaubt' ich es nicht, ich hielt's für schimärischen Wahnstun;

Auch hielt ich mich nicht für ein Sonntagetind, benn ich bin ja geboren am Samftag.

### Salome.

Thut nichts, ba ber Sabbath als Sonntag gilt, wir führen ben Jubenkalender,

Seitbem burch Geift und Beifter beftach ber berüchtigte Jube Spinoza.

Bas malgt fich benn in ber Mitte ber' Racht fo Entfesliches über ben Erbkreis?

## Salome.

D gluckliches Auge bes Menschengeschlechts, bas nicht in's Dunkel ber nacht bringt!

Doch ericheint auch euch voll Grauen bie Racht, burch Ahnung mehr als Gewißheit.

D tountet ihr fcau'n in ben Rern ber Ratur mit erleuchteten Augen um gwolf Uhr!

Da bewegt fich bie subtellurische Dacht als Binbebraut unter ber Erbe.

- Und fie weht ale Dunft von ber holle herauf, fohlschwarz wie bie Saule bes Dampfboots.
- Das ift's, was eben verheert bie Natur, fonft hattet ihr ewiges Bachsthum:
- Bon ber Burgel bes Baums jum Gipfel empor fteigt's auf als Giff ber Berftorung,
- Und es fcleicht als Lob in's thierische Herz, und vermalt fich menschlichem Obem;
- Drum lebt auch langer ber Bogel als ihr, ber weniger flebt an ber Erbe,
- Der feltener auch ben entfestichen Dunft aus hoberer guftregion gieht.
- D tonnteft bu jest in ber Mitte ber Racht burchichweben Gefilb und Geburge!
- Aus Schluchten empor wiberhallt bas Gestein vom Bahnegeflapper ber Bolle,
- Und vernehmlich frachzt aus Bipfel und Dach halbmenschliche Borte ber Uhu.
- Denn es irrt bie Natur, und vermifcht graulvoll Labprinthifches untereinander!
- Best heben empor aus Quellen und Seen Meernixen ihr foils figes Antlis
- Und ben fouppigen Leib, und floren ben Traum bes Ermubeten, welcher am Bach ichlaft;
- Und bas Dubltab peiticht aufgifchenben Schaum in verbappelter Schnelle wie rafend,
- Und ber Duftlnecht fturgt in ben Erichter hinab; wenn er just aufgießet bas Korn jest.

Auf bem Rirchhof ftaubt bie Gebeine herum lautfaufenb ein mutenber Winbfioß,

Und es knarren ber Gruft Thurangeln, es flammt, wie von Bligen erleuchtet die Grabschrift,

Und die Toten im Sarg, aufwachen fie halb, und behorchen mit Schauber den Holzwurm.

Hu! Beh, weh! O Mitte ber Nacht, bu graufige Stunde, huhu, hu!

Mopfus.

Ungludlicher Beift!

Salome.

D war' ich erfost! Bu betrachten bas menschliche Dafein Ift schrecklich, mabrend man Mensch noch ift, ift schrecklicher einem ber Geifter:

Die Geburt und ber Lob, einander fo nah, find blos burch Schmerzen geschieben,

Sind Schmerzen fie felbft. D trauriges Loos, wohl wert uns fterblicher Ehranen,

Bie ein Gott fie geweint!

Mopfus.

Doch feib ihr erlost, was thut ihr, luftige Geifter?

Bir tangen ben Reihn und beruhren im Flug mit ichwebenben Sohlen bie Sterne.

Mopfus.

Bas fann ich bir thun?

77. 4

Salome. ...

Biel, viel, wenn bu willft; boch halt' ich bas Befte geheim noch.

Platen, fammtl. Berte. IV.

Mopfus.

Rein, fprich, mas ich foll?

Salome.

Bas wolltest bu benn mit ber Gabel beginnen, o Mopfus?

Mop (us.

Ich wollte bamit auch Kinder und Beib bort unter bie Sterne verfegen;

Doch tabelft bu bas, fo -

Salome.

Genire bich nicht! thu was ber Inftintt bir gebietet!

Man metelt in neuen Tragöbien auch schlechtweg, nach furzer Berfuchung.

Mopfus.

Doch, wenn bu beffehift -

Salome.

D nein! wie gefagt, ich billige beine Begierben: Ropfus.

Doch möcht' ich bich noch aufragen warum -

Salome.

Jest nicht, da verronnen bie Beit ift: In ben Kerter gurud eilt jest mein Geift, und fcmachtet ent-

gegen ber Freiheit:

D Erlofungetag, wann feb' ich entjudt bie Bergolbungen beiner Aurora?

(Sie verfdwindet.)

## Mopfus.

Bortrefflicher Geift! Du errieteft mich gleich, wohl fennft bu bas menschliche herz recht.

Run tonnt' ich vor Mut mein ganges Gefchlecht, als war's Pappbedel, gerftechen!

D Gabel, bu bift in ber Sand mir jest ber plutonische, grageliche Bweigad!

Best tonnt' ich mit bir, in titanifcher Rraft, aufgabeln als Rugel ben Erbball,

Ihn laben, und bann totichießen mit ihm bie gestirnten Armeen bes himmels!

Mopfus. Comubl, ber über bie Mauer fleigt.

Mopfus.

Bas bor' ich benn ba?

Somubl.

Wenn ber hund nicht bellt, fo vollenb' ich ben berrlichen Anschlag.

Mopsus.

Bas bringt für ein Con burch Nebel und Racht? Ift benn ichon wieder ein Geift bier ?

Schmubl.

Ber wanbelt benn bort?

Monfus.

Se! Se ba, Gefpenft! Gieb Antwort! Benu bu ein Geift bift,

So verhindre mich nicht an der löblichen That, und laß den gefundenen Schatz mir!

#### Somubl.

Den gefundenen Schap? D weh mir, weh!

Mopfus.

Gieb Anwort, wenn bu ein Geift bift! Schmubl.

Auch ohne das! Freund! Wir fennen uns ja als fünftige Reifegenoffen.

#### Mopfus.

Bie? Crufoe, bu? Bie famft bu herein in ben hof und eben um bie Beit?

#### Somubl.

Das Gewitter, bu haft es gefehn; es folug mich ein Blis fonurftracts in ben hof ber.

# Mopfus.

Das wundert mich boch! 3m Uebrigen fannft bu mich wahrenbber Reise begleiten;

Denn ich gehe noch heut und bebarf recht febr bes erfahrenen Banbergefahrten.

#### Somubl.

Aber lag uns jest eintreten in's Saus, ich helfe bir paden,

#### Mopfus.

D es ift fcon gepackt, nichts nehm' ich mit mir, als eine Schatulle von Gifen.

Bleib hier nur im Sof, gleich febr' ich jurud, bann tonnen wir Alles befprechen;

Jest laß mich hinein, ich nehme nur noch von Beib und Rinberchen Abichteb.

(Ab.)

#### Somubl.

- Abirunniges Glud! So muß ich mich benn mit ber halfte bes Schapes begnugen ?
- D Gelb! Bas opfert bas Menfchengeschlecht nicht bir und beinem Befintbum?
- Dir wuchert ber Filg, und ber Samann fat nur bir, es bezieht ber Golbat blos
- Die Parabe für bich und exergirt, und ber Schreiber copirt, und es guden
- Buhibirnen um bich jum Fenfter heraus, ja, Schornfteinfeger jum Schornftein!
- Bor ben Uebrigen ziehst bu bas Jubengemut bir zu, wie ein Schiff ber Magnetberg.
- Aber Eine verleifft bu, o himmlifches Gelb, mas Benige, Die bich befigen,
- Bu befigen verftehn, ju genießen verftehn, mas ift bief Gine? bie Freibeit.
- (Er wirft ben Mantel ab und tritt als Chorus an ben Ranb ber Buhne. Der himmel wirb wieber bell und bie Geftirne treten hervor.)

D goldne Freiheit, ber auch ich entstamme, Die du ben Aether, wie ein Belt, entfaltest, Die du, ber Schönheit und bes Lebens Amme, Die Welt ernährst und immer neu gestaltest; Bestalin, die du des Gebantens Flamme Als ein Symbol ber Ewigkeit verwaltest: Lag und ben Blid zu bir zu heben wagen, Lehr' uns die Bahrheit, die du keunst, extragen! Du wolltest gutig uns bas. Bort verleihen, Das als ein Funke beinem herd entglommen, 1 - Du, die du giebst ihm beine sieben Weihen, Durch die's der Menschen herzen eingenommen, Die du es tonen lässest und gedeihen Bom Nednerstuhl, dem weltlichen und frommen! Leih' auch den Genien dieses heitern Ortes Den schönsten Ausbruck des lebend'gen Mortes!

Ber hier zum Bolfe spricht in stolzen Tönen, Der sei auch wurdig vor dem Bolf zu sprechen; Entnervendes zu bieten statt des Schönen, Ist an der Zeit ein Majestätsverbrechen. Zeigt ihr der Bater sonst'gen Ruhm den Söhnen, So sucht, durch stille Größe zu bestechen, Und wollt ihr tressen mit des Wiges Strase, Kredenz' euch Anmut erst die Zauberschale!

Doch laßt ihr ftets euch voll Gebuld beschenken Mit allen Gattungen von Miggebilben, Die höchst poffierlich jedes Glied verrenken, Um zu gefallen euch, ben Allzumilden; Doch hoffe Keiner ohne tiefes Denken Den ew'gen Stoff zur ew'gen Form zu bilben, und schwierig ift's, mit Burde sich zu fassen Auf einem Stuhl, ben Schiller leer gelaffen.

3war mancher Mann lebt unter ench und bubelt, Gragobien liefernd eine gange Reife,

Rur schmerzt es mich, bag mancher Mann gefubelt; Es ift ein Fehler, ben ich nie verzeihe: Ein furzes Lieb, bas wirflich Leben sprubelt. Das wirflich tragt an feiner Stirn bie Beihe, Kommt mehr zulest in aller Menschen Sanbe Als hundert ftarte, boch geflexte Banbe.

Lernt erft bas Eble fennen und erproben, Und scheiden lernt den Schwäßer vom Bropheten! Bie lange wollt ihr diese Reimer loben, Die jeden Nachhall schwächlich nachtrompeten? Berlangt ihr Großes, hebt den Blid nach oben, Denn nicht herunter steigen die Boeten, Und selten wird euch schmeicheln ihre Strenge: Die Runst ift feine Dienerin der Menge.

Bas frommt's bem Stumper, einen Krang zu tragen, Und wenn ihr brachtet ihn auf feidnem Riffen?
Im Innern muß ihn blos die Sorge nagen, Ein fo gemeines haubt befront zu wiffen:
Ber Schones bilbet, kann bem Preis entsagen, Er kann ein Land, bas ihn verkennt, vermiffen:
Ber Dichter ift in feiner Seele Tiefen,
Der fühlt von Lorbeern feine Schläfe triefen!

Der Frühling tommt, ihr konnt es nicht verwehren; Die Luft erquidt, ihr konnt fie nicht verschließen; Der Bagel fingt, ihr konnt ihn nicht belehren; Die Rofe bluht, es barf euch nicht verbrießen; Und naht ein Dichter, eure kuft zu mehren, So lernt ihn auch in vollem Maß genießen, Anstatt sein Thun beständig zu verneinen: Was soll der Wond denn anders thun als scheinen?

# Bierter Aft.

Vor bem Haufe bes Mopfus. Mopfus.

Bie bin ich froh, daß meiner Frau Nachsommenschaft, Sie selbst mit ihr, gesegnet alles Zeitliche!

Ran wird doch mancher Sorgen mit den Kindern quitt,
Auch gilt als Bunschenswertestes ein früher Tod,
Bie meine Kleinen fanden durch das Gäbelchen.
Dann war das Weib ein Meisterftuck von Gottes Zorn:
Bar' ich in England, hätt' ich lange ste verkauft,
Was aber sollt' ich machen in Arkadien?
Sier sind die Frau'n stets unter oder über'm Preis,
Falsch war sie, das bezweiselt kaum ein Skeptifer:
Oft fagt' ich ihr, wenn Keiner just zugegen war,
Und hättest du auch mehr Gürtel als das Gürtelthier,
Du löstest doch die sämmtlichen um geringes Gelb.
Und hätt' ich nun sie schonen sollen? Nimmermehr!
Die Tugend großer Seelen ist Gerechtigkeit.

Mopfus. Schmubl. Schmubl.

Die Ruische fteht im nachften Bufch bereits bereit, Und auch gepadt ift alles. Mopfus.

Dante, Crufve!

Doch fällt in biefem Augenblid noch Gins mir bei: Du weißt boch, was bie Polizei Stedbriefe nennt? Somubl.

Bifitenfarten, bie man an ben Spiegel ftedt? Mepfus.

Nicht gang. Genug, ich furchte biefe Briefe fehr, Und barf ale Mopfus feineswegs bie Reife thun, Auch reifen Schafer felten in Arfabien.

3dmubl.

Dann mußt bu bich verkleiben, icheint's.

Mopsus.

Als was jeboch?

Somubl.

Je nun, ale Mufterreiter, wenn bir bas gefällt. Mopfus.

36 reite gar nicht, wenigstene nicht mufterhaft.

Als Birtuos auf irgend einem Instrument.

Mapfus.

36 blafe feins, auf welchem man Conzerte giebt. Schmubt.

Als Einer, ber Gaftrollen fpielt, ale Buhnenhelb. Mapfus.

Als helb, o Gott! Ich bin ja faum brei Spannen lang. Schmuft.

Ale reifenber Gelehrter willft bu nicht?

Mopfus.

D pfui!

3 dmubl.

Auch wohl als Sandwerksbursche nicht?

Mopfus.

3d fechte nicht.

Shmu bl.

So befleig' als Baffagier ben hinriche.

Mopfus.

Ben? Bas ift 6?

Somubl.

Gin Dbertollhausüberichnappungenarrenfchiff.

Mapfus,

Wo man ben Fauft scholaftizirt? Da fahr' ich nicht!

Rur einer Art von Reifenben gebent' ich noch.

Mopfus.

Die ift?

3dmubl.

Als eine Brittin.

Mopfus.

Bie?

Schmubl.

Als englische

Gemalin eines reichen Lords. Ich fpiele gern Den Rammerbiener.

Mopfus.

Allerbings, bas fcheint mir Mug!

Ich ware bann auf's ficherfte vertapet babei, Und hinge flets ben Schleier vor. Wo friegen wir Den Lord jeboch?

# , Shuuhd.

Wir machen übergil befannt, Daß er aus langer Beile jungft gestorben ift. Mopfus.

### Schmubl.

Laß mich nur forgen! Was ich will, vermag ich auch. Den Mond vom himmel zieh' ich, wenn es mir beliebt, Als Nefromant, und als ein zweiter Archimed Nehm' ich ber Erde Hemigloben in die hand!

## Mopfus.

Die hemigloben allenfalls, worauf man fist.

# Somuhl

Die ohnebem. Der ew'gen Spharen harmonie Sperr' ich, wie ihr bie Rachtigall, in Kafige.

. 4, . . Mopfus.

Sprich boch von bir befcheibener, v Crufee!

## Somubl.

Ein großer Mensch fpricht ebel von ber Belt und fich, Ein fleiner flein und niedrig; aber bas gefällt, Das nennen bann bie Riedrigften Bescheibenheit.

Mopfus.

Berfchone mit Gentengen mich, w Crufoe!

## Somubl

Genug! Ich öffne beinen Schat, ich führ' es aus, Unb follten brohn mir alle Schauber ber Natur, Der Tob von Basel unb ber Neib von Beissenfels.

Mopfus.

Ich geh' in irgend eine Trobelbube jest, Und schaffe mir die Kleiber einer englischen Milady an.

3chmubl.

Ich eile fort und faufe Thee, Denn ohne Thee reift feine Laby.

Mopfus.

Webe mir!

Thee trinten muß ich? Raufe boch zum wenigsten Boblfeilen ein Gollunberthee

3ch muhl.

Der treibt ben Schweiß.

Mopfus.

Bas mögen erft bie anbern treiben!

Sonell bavon!

3d bore Leute fommen.

(Beibe ab.)

Damon tritt auf.

Damon.

Was ich mich doch erkundigen. Wie leicht, daß ihn Der rohe Mopfus, wenn er ihn ortappt, entleibt! Wenn ich es wunfchen tonnte, war' es eiwa nur, Um beigufigen einem Rriminalprogeß, Bas für bie Denidentennerfdaft bodft forberlich. Bar etwa Chatefpear irgend Rriminaljurift, Da es heißt in ben afthetischen Compendien, Dag er ein Menfchenkenner war? Doch conterfei'n 3hn Anbre wieber anbere, und er malt fich felbft Ale Ginen, ber bie Rafe nicht in Alles ftectt. Berichloffen, ftill, gartfühlend bis jum Gigenfinn, Und in fich eine größere Belt ale außer ihm. Ift bas gegrunbet, wurb' ich, mar' ich Prafibent Bon einer wiffenschaftlichen Atabemie, Aufftellen ale Preisfrage biefen furgen Sas: Bo nehmen benn bie Dichter bie Gebanten ber? Biel weiß man, wenn man bas nur weiß. Dan fchickte bann Compilatoren, Schwäger und Bebanten bin, Und nebenbei bedürftige Dramatifer.

Er geht in's Saus. Giemio fommt von ber anbern Seite.

Sirmie (fingenb).

D wonnigliche Reifeluft, In bid gebent ich fruh und fpat! Der Sommer naht, ber Sommer naht, Mai, Inni, Juli und Augus. Da quillt empor, - .... Da schwillt empor Das Derg in jeber Bruft.

Ein Thor, wer immer fille febt, Drum Lebewohl und reifen wir! 3d lobe mir, ich lobe mir Die Liebe, bie auf Reifen geht! Drum faume nicht, Und traume nicht, Ber meinen Wint verfteht!

## Girmio. Damon.

## Sirmis.

Aus bem Saufe fturzt ber Schultheiß! Das ift bas? Das ift gefcheben ?

Damon. Jammer über Jammer! Bebe! Bebe mir! Das mußt' ich feben!

# Birmis.

Blutig ift er, in ben Sanben halt er eine blut'ge Gabel.

# Damon.

Da! Das geht noch über Rain, Rain folug boch blos ben Abel! Sirmio.

Gi, warum fo fruh, herr Schultheiß, und aus welchem Intereffe ---

# 

Bas für Untersuchungetoften! Bas für Rriminalprozeffe! Sirmis.

Bort ihr mich benn nicht, herr Schultheiß? Sagt mir nur, woher fo frühe?

#### Damon.

Gile felbft binein jum Dopfus, und erfpare mir bie Dube! (Sirmio ab.)

Rein! 3ch beb' an allen Gliebern! Batte Schmuhl mir bas begangen ?

Einen Universitätefreund fieht man boch nicht gern gehangen! Er, ber in Moralcollegien folummernd neben mir gefeffen! 3mar es fann ber befte Denfch fich einen Augenblick vergeffen! Doch in einigen Minuten bat er bas wohl nicht verbrochen, Sider hat er an fo Bielen flunbenlang berumgeftochen. Lagt er nicht fich boch vertheid'gen? Bin ich benn umfonft

belefen ?

Ließe fich benn nicht behaubten, baß es blos ein Spag gewefen? Dag bie Rinber Bechfelbalge, bie ju toten nur gur Chre Rann gereichen? Dann auch find ja Gabeln feine Morbgewehre: Gelbft in Raupachs Trauerftuden fab man nie mit Gabeln fpiegen.

Beiß man, ob fich nicht bie Rleinen etma felbst gur Aber ließen ? Db fie fich nicht buellirten, weil um's Butterbrod fie fcmollten? Db fie nicht Ibeen hatten, und fur biefe fterben wollten? Ift benn auch ber Tob ein Uebel? Ift er wirklich ein Bere berben ?

Ja, fogar ber befte Denfc, mas fann er Beffres thun ale fterben ?

## Sirmio (gurudfebrend).

Beib und Rinber: Beld Entfegen! D wegwegen fam ich fpåter

Als ber Rauber an, ber Morber? Behe bir, verruchter Thater!

Damon.

3ch ber Thater? Raft ber Buriche?

Birmis.

Ber benn fonft? Dat mocht' ich wiffen!

Seiner Belbbegierbe wegen haben fie in's Gras gebiffen.

Damon.

Bhulls hatte falfche Bahne, ja bie Rinber fast noch teine.

Bie? Er fpottet noch, Berruchter? Sah man eine Schuldwie Seine?

Doch Er foll mir tabler werben, ale ein Bogel in ber Maufe!

Bin ich benn ber Dorber, Gimpel?

Run, was that er fonft im Saufe? Salt er nicht bie blut'ge Gabel noch in Ganben? Soll ich

fdmeigen.

Geb' er mir ben Schat, wo nicht, fo geh' ich fort, es ans zuzeigen.

Damon.

Beiß benn ber nun auch vom Schape? Sitmio, las mich ziehn in Rube!

Sirmis.

Morber! Dorber!

51 m

Damon.

Gi beileibe!

Sirmis.

Nun, wo hat er benn bie Trube?

#### Damou.

Satt' ich fie, wie gerne theilt' ich fie mit bir aus alter Liebe! Sirmis.

Morber! Morber!

Damon. "

Ei beileibe!

Sirmis. '

Morber! Morber! Diebe! Diebe! (Ab.)

## Damon.

Damonifches Loos! bas juft jest mid, gur miflichften Stunde biebertrieb!

Bie errett' ich mich nun ? Bie wend' ich von mir ben Berbacht, ber allzuberebt fpricht?

Ich ergreife bie Flucht! In ber Rabe jumal ift ja bie arkabifche Granze.

Ach, aber zu Fuß, ach, ohne Krebit, ach, ohne bie nötige . Baarschaft,

Wie frift' ich bas Ding, bas Leben genannt wird unter ben Physiologen?

Mit bem Dinge vielleicht, bas bei Boligeibirektorien Betteln genannt wirb?

Bie romantisch, dacht' ich mir boch vormals das gemütliche Leben ber Bettler!

Wenn geschäftelos fie, burch Nichtsthun fett, Almofen erzwingen vom Mitleib,

Benn fie forglos ziehn in ben Stabten umber, burch fonnige Dorfer und Martte,

Das Erhaschte fogleich aufzehren und nichts in ben lumpigen Safchen behalten,

Stets leicht und vergnügt, und sobann ausruhn in bem blügenben Schatten ber Linbe,

Und babei, gleichfam wie ein ernftes Geschäft abfangen ben hüpfenben Floh fich!

Doch jest baucht mich's ein beschwerliches Loos, um Pfennige fieben mit Inbrunft.

Doch muß ich baran! ja, fort! fort! Conft topfen fie ohne Berzug mich.

Bin ich weg, bann mogen fie ohne Bergug in effigie mich an ben Galgen

Festnageln, wo Stoff ich liefere bann für eine Tragobie Deutschlanbs,

Und es preist fle ein Bolt, por welchem zugleich Iphigenie fleht und Banbora!

Jest fort, benn man fommt!

(216.)

## Comubl tritt auf.

## Schmubl.

be, Damon! he! Der nimmt ja gewaltigen Reifaus;

Bas hat er im Ropf? Doch sei's, wies sei, mein Schafchen bring' ich in's Trocine.

Da fommt ja ber Mopfus als Laby bereits mit feinem entfeglichen Strohhut.

#### Schmubl. Mopfus.

## Mopfus.

Sier fieh ich verkappt als brittisches Beib; boch kommt mir bas Englische hart an:

Rein voller Accent, und ein Sprachwirrwarr, und ftete einsplbige Bortlein:

Rie konnt' ich bamit anabaftischen Schwung in die raschen Tetras meter zaubern;

Da lob' ich mir boch vielgliedrige, ja, weltkugelumsegelnde Borte. Dieß führt mich zurud auf unsere Fahrt. Sier hab' ich ein Reiseverzeichniß,

Marfcroute genannt, benn wir ziehn boch wohl burch Deutsch= lande befte Provinzen,

Und bu wirft mir babei angeben, was nur Merfwurbiges etwa ju fcau'n ift.

hier unten zuerft an bem öftlichen Bunft fteht Wien, Augarten und Brater.

## 3 ch muhl.

Ein bemaffertes Land, von Gelehrten bewohnt, bie aber bem Griechischen abholb,

Und ein Bolkslufispiel, bas luftiger ift, als fammtliche beutsche . Theater.

## Mopfus.

Das bacht' ich mir wohl. Nach Munchen fobann -

## Somubl.

Dort ift jest Alles in Gahrung.

Ber weiß, was es giebt?

Mopfus.

Ueber Augeburg bann -

Schmubl.

Bo bie Fugger zu Saufe.

Rad Stuttgart.

Schmubl.

Bon borther bringt ein gemutlicher Zon gartfühlenber, beimifcher Lieber.

Mopfus.

Dann gieht fich ber Weg über Onolgbach -

3 ch muhl.

Dort fiehft bu bas Ugifche Dentmal.

In bemfelbigen Jahr, ale Ug wegftarb, und zwar im erfreulichen Weinmonb,

Bard bort überbieß noch ein zweiter Boet hochft würdigen Aeltern geboren:

Doch loft er bem Ug fein Schuhband faum, und war ein gegeringer Erfat blos.

Mopfus.

Rach Dreeben fobann -

Schmuhl.

Dort mocht' ich, wenn bort nicht waren fo icone Gemalbe,

Auch gemalt nicht fein.

Mopfus.

Dann leiben wir fast Schiffbruch im berlinischen Sandmeer,

# Schmubl.

Dort lehre man uns, wie man Sprache verbirbt, mit Schrauben fle foltert und rabbricht:

Bas geschmacklos ift, manierirt und gefucht, bas ging vom sußen Berlin aus.

Bebuinische Kunft, kritifirende blos kommt fort im bafigen Klima, Und gesellt ift ihr in Geschwisterlichkeit feigherzige, feile Scholastif. Dach werb' auch biese folbatische Stadt burch Lob und Gesange verherrlicht,

Denn bes Bolts Aufschwung, in heroifcher Beit, er ging vom großen Berlin aus!

# Mapfus.

Dann fchiffen wir uns bei hamburg ein.

3d muhl.

Mun geht's die veröbete See burch; Nur treib' uns nicht ein verbrießlicher Wind nach meiner ermubenden Insel.

Mopfus.

Sier finb' ich nur noch Sanft Belena's Stranb.

3 ch mubl.

Dort fiehft bu bie Stürme bes Beltmeers, Und feierlich flingt's, wenn bie Flut aufrauscht, wie homerische Gelbengefange.

Mopfus.

Run, Crufoe, rafch in bie Rutiche binein!

Schmubl.

Mur Gine noch will ich bich fragen:

Bas thun wir zuerft an ber hoffnung Cap?

Mopfus.

Wir bauen ein neues Theater.

3dmubl.

Und bie Bauart fei?

Mopfus.

3m borifden Styl.

Schmubl.

Was fegen wir in die Metopen? Mopfus.

Abbilbungen wohl von ben Affen bes Caps und bie Schickfale-

Schmuhl.

Jest weiß ich genug, ich folge bir nach.

Mopfus.

D waren wir über ber Grange! (Ab.)

# Schmubl (als Chorus).

Ch' ich in ben Wagen steige, bring' ich euch noch hier zu Fuß Unsres euch bekannten Dichters euch bereits bekannten Gruß: Merkt ihr endlich, liebe Christen, zwischen biesem seinem Lieb Und ben sonstigen Comödien einen kleinen Unterschied? Merkt ihr endlich, baß es komisch keineswegs ihm dunkt und fein, Euch Gemeines nur zu geben und zu geben es gemein? Nein? Was häßlich scheint und niedrig, und entblößt von Halt und Norm,

Werbe zierlich wie das Schone, burch bes Geiftes eble Form! Richts von allem, was das Leben euch vergiftet, fecht' euch an, Alles taucht die Hand bes Dichters in der Schönheit Ocean! Micht allein ber Glauben ift es, ber die Welt bestegen lehrt, Bist, daß auch die Kunst in Flammen das Bergängliche verzehrt: Um den Seist emporzurichten von der Sinne rohem Schmaus, Um der Dinge Maß zu lehren, sandte Gott die Dichter aus! Widerfahre denn auch unsrem Freunde Billigkeit und Necht: Seid ihr taub, so höre du ihn, ungeborenes Geschlecht! Denn es werden gute Geister schweben über seinem Bort, Wenn es geht von Mund zu Munde, wenn es wechselt Ort um Ort!

D wie manche Quafibichter, (fie zu nennen fehlt die Beit,) Die man ihm als Mufter lobte, ließ er hinter fich fo weit! Gerne beugt er fich der Stirne, die ein Zweig mit Recht umlaubt,

Beugt vor Goethe's greifen Schlafen ein noch nicht betranztes Saubt;

Doch vor Eingebrungnen, sei'n fie auch begabt mit Sinn und Bis,

Die et nicht erkennt als Meister, springt er nicht empor vom Sig.

Gröfires wollt' er wohl vollenden; doch die Zeiten hindern es: Nur ein freies Bolt ift wurdig eines Ariftophanes. Zwar der Dichter freut fich eines großgestinnten Königs Gunft, Doch Europa's Seufzer fteigen um ihn her als Nebelbunft!

Da der Sonnenstral der Freiheit seine Tage nicht erhellt, Giebt er, flatt des Weltenbildes, nur ein Bild des Bilds der Welt.

Mag er wiffen, was vom beutichen Schaugeruft man fich verfpricht,

Wie es fieht in beutschen Landen, frage man Boeten nicht! Ginem spätern Meister überläßt er die berühmte That, Bolf und Mächtige zu geißeln, ein gefürchtet Haubt im Stack. Burnt ihr ihm, wenn seine Feber, die die Buhne sich als Stoff Auserwählt, von Tadel reichlich, wie die Reb' im Lenze troff? Der Begeisterung Altäre sind in Dampf gehüllt und Qualm, Und im Panitheon der Helden singen Pfuscher ihren Pfalm: Bo Gestalten schreiten sollten, schwebeln Schatten leer und host, und der Dichter sagt den Brettern ein entschietens Lebewohl! Wehe Jedem, der vertrauend unter ein Geschlecht sich mischt, Welches heute klatscht der Thorheit, und der Wahrheit morgen zischt;

Ein Geschlecht, bas gern bie Muhe, Großes zu verstehn, erspart, Ach, und bem ben Sinn bes Schänen nie ein Gott geoffenbart! Das jedoch, mit breister Stirne, Jeden gleich zu meistern benkt, Der ber Kunst sein tiefstes Sinnen, ja das Leben selbst geschenkt;

Ein Geschlecht, bas ftets zerriffen, ftets vom Salben halb erfaßt, Jebe Seele, die als Ganzes fich harmonisch rundet, haßt! Gonne bas Geschick bem Dichter nur ben Bunsch, für ben er glüht, Balb fich in ein Land zu flüchten, wo die Runft so reich gesblüht,

Bis zulest die beutsche Sprache seinem Ohre frember tont, Eine Sprache, die fich ehmals unter seiner Sand verschönt: Ja, bann mag er fterben, wie es schildert euch ein frühres Lieb, Lanzenfliche viel im herzen, als ber Dichtfunft Minkelrieb!

# Fünfter Att.

Saal im Gafthof jur Gabel.

Der Wirth allein. Berbachtig tommt mir biefe frembe Laby vor. Die nie ben Schleier luftet unb fo wenig fprict. Reich mag fie fein, nach allem was ber Diener fagt, Steinreich; bod eine Rlebermaus an Saflicfeit, Benn nicht was Furchterlichres noch bahinterftedt; Dan bat Grembel in ber Beit, bag Affen felbft Auf Reifen gingen, Urangutange ihren Geift Ausbilbeten und hie und ba fchriftftellerten. Doch bergen Solche mit Bebacht ihr Angeficht, Und bleiben ftete, wie Recenfenten, anonym. Bielleicht auch ift bie Laby jene berüchtigte Bringeffin mit bem Soweineruffel, welche fich Bormale in Deutschland feben ließ, wiewohl man glaubt, Dag eine blog fymbolifche Berfon fie mar, Des beutiden Rationalgefdmade Berfinnlichung; Denn blos Gemeines nust fich ab in ber Sanb bes Bolts, Bie murbe gang und gabe bas Erhabene? Auch fallt noch eine britte Doglichfeit mir ein: Bielleicht, bag einft ber guten Laby Mutter fic An herrn von & verfeben bat, und hinterbrein Ein Demagogenriechernashornsangeficht Bur Belt gebracht, ein immermabrenb fonuffelnbes.

# Birth. Ochmubl.

3dmuhl.

Bat man ber Laby Thee fervirt?

Wirth.

Drei Rannen voll;

Reicht's bin?

Somubl.

Es reicht. Doch gunbet jest bie Lichter an.

Sogleich!

(At).

3 ch muhl.

Da fieht ber verwünschte Schatbehalter noch, Bwar uneröffnet, aber schwer wie Blei. Ich ließ hier in ben Borsaal segen ibn gestiffentlich; Bielleicht gelingt mir's heute Nacht im Monbenschein Ihn fortzuschaffen, mabrend unfre Laby schnarcht.

Wirth (gurudfommenb).

Die Dame fist im Schleier ftets. Sprecht, ift fie fcon?

Richt eben blenbenb.

Wirth.

Aber boch auffallend?

Schmubl.

Ja,

So ziemlich.

wirth.

Das vermit' ich. Wirb fie reich geschäpt?

# Schmubl.

Bas meint ihr bağ bem Postillon Trinkgelb fie gab?

Je nun, vielleicht baffelbige, was Gellert einft, Um bas Rhinoceros ju feben, eingestedt?

Schmuhl.

Ein Stud Papier als unbegranzten Bechfelbrief, Bahlbar für Jeben, und nebenbei Befitungen Im Norben Gronlands.

# Wirth.

Simmlifche Berfdwenderin!

Den Göttern bant' ich, bag fie bich in's Saus geführt!

Bielleicht, wenn etwa morgen ihr bie Beche macht, Giebt fie jum Angebenten euch Auftralien. Wirth.

Wie konnte fie so vieles benn erübrigen, Wosern fie nicht aus fürftlichem Geblüte fammt? Schmubl.

Das fragt bei Rothschilbs, ober fonft in Ifrael. Ich lege nachgerabe mich zu Bette jest.

(216.)

#### Wirth.

Schlaft wohl! — Das nenn' ich einmal eine Reisenbe! Benn aber biese Laby nicht ein Töchterchen Bon einem Dalai Lama, ja, Großmogul ift, So will ich nicht ber Speisewirth zur Gabel sein! Sie ist vielleicht bieselbe Tibetanerin,

Bon welcher neulich mitgetheilt ein Reifenber, Dag fie bie kunftige Belbin eines Trauerspiels Des Dichters mare, ber bie Schulb geschneibert hat. Die Gefdichte war hocht tragifd, ungefahr wie folgt: Gin frommer Zaschenspieler ging ale Diffionar Rach Aften, wo er verliebte fich mit Leidenfchaft In eine bubiche, reiche Tibetanerin; Doch um fie fein zu nennen foll ber Brautigam Den Glauben wechfeln, eine Sache, bie vorreft 36m nur geringe Strupel macht. Er bachte fo: Da bod auf feine Beife fich bas Chriftenthum Anbeifdig macht, in-biefer Welt bie Gemuter icon Bu begluden, wie's bas frohliche Beibenthum gethan, Da es hochft naiv jenfeitiges Glud allein verfpricht, So reicht's ja bin, in ber anbern Belt ein Chrift ju fein. In biefer blos, mas Jeber municht, ein Bludlicher. So bacte biefer philosophische Brofelyt. Mun aber tam bas Sowerfte, was er nicht bestanb: Er foll, um gang gu bewähren fich ale Glaubiger, Bergehren eine Speife, bie, bereits verbaut, 3m Darm bes Dalai Lama foon gewesen war. Er flust, er tommt auf teine Beife jum Entichluß: Umfonft beschwort ber Briefter ihn, ber Lama felbft, Die Geliebte läßt ihn ihre Reize hoffenb ichau'n, Auf goldnem Teller bringend ihm bie Sußigfeit. Bergebens! Stets noch zaubert fener, fehrt fich ab, Und Gfel frift ihm innerlichft ber Seele Dart. Bie wird ber große Dichter biefen großen Rampf

Une conterfei'n, ben ärgften, ben ein Denfc gefampft, . In einem wahren Deifterftud von Monolog! Beleibigt tritt bie Tibetanerin gulest Bon ihm gurud, um einem Gingeborenen Die Sand ju reichen. Diefer führt fie jum Altar. Der Diffionar verzweifelt, frampfhaft windet fic Sein tiefftes 3d, von eifersuchtiger Qual bewegt. Und horch! Auf einmal jubelt es hoch im Tempel auf: Salt, Salt! Er hat gegeffen jenes Beiligthum. Er ift ber Sieger feiner felbft, befronet ihn! Doch ach! ju fvat! Die beiben maren bereits vermablt. Beld eine Lage! Bebe! Beld ein tragifches Gefchick fur unfern Gelben! Dit ben Bahnen fnirfct Er laut, und folagt bie Stirne fic, und flucht fic felbft: Umfouft verfcludt' ich, heulet er, bas Gragliche! D webe, breimal webe, wenn bie Bole fich Berühren, wenn bes einen Bole Brobufte burd Den anbern Bol verfdlungen werben, webe bann! Er fpricht's, und nun, in jenen wiberfinnigen Siatuereichen Salbtroca'n, bie Jeber fennt, Wo balb ein Reim fich finbet, balb auch wieber nicht, Bricht unfer Diffionarius ben Geift heraus, Berfteht fich, blos ben mullnerifchen, boch vermifct Dit eines Lama's heiligen Ingrebiengien.

Birth. Damon.

Damon.

Seib ihr ber Birth gur Gabel?

Sanz ohne Gefahr abmuffigen ihr: Doch, wacht fie mir auf? Dann muß ich verstopfen ben Rund ihr.

Bie verhängnisvoll, daß eben ich noch Mithabe die Gabel des Mopfus! Rur ein Stich, fo spaziert noch heute fie durch Die elufiche Flur: Glückfeliges Loos! Auch nannte der Wirth Sie ein Scheusal, seinem Gefühl nach!

Sai herkules nicht von bergleichen Gethum Die gefäuberten Länder befreit einft? Thu' ich's, fann fein, daß Tempel fie mir Aufrichten, wie ihm! Run will ich hinein! Doch horch, mich buntt; Daß eben die Laby heraus will.

## Damon. Mopfus.

# Mopfus.

Bas fliehst bu mich, Schlaf? Ihr Ahnungen, ach! was legt ihr euch über die Brust mir, Wie ein Alp, der fest sich die Klau'n einklemmt in den athmenden

Bufen des Magdleins?

#### Damon.

Das wundert mich fehr, daß fie Magdlein ift annoch; boch fagt fie es felbft ja.

Mopfus.

D mußte benn auch ber Gafthof juft gur golbenen Gabel getauft fein!

Damon.

Bas fluftert fie ba von ber Gabel, fie hat mich am Enbe belauscht, bie Berschmiste.

Mopfus.

Abicheulicher Traum, wie qualteft bu mich! 3ch fah ben leben-

Bwar Anfange wandt' er ben Ruden mir zu, boch ploglich ftedte ben Ropf er

Sich zwifchen bie Beine hindurch und befah mich in biefer entfeglichen Stellung,

Mit funtelnbem Blid, und lobernbem Bart, und feurigen gabnen im Racen.

Damon.

Wenn fie lange fo fort vom Teufel ergapt, gleich fallt in bie Gofe bas herz mir.

Mopfus.

Dann fah ich ben Tob mit ber Senfe vor mir, und er mabte mich unter bie Bettftatt.

Damon.

Jest fiehft bu ben Tob mit der Gabel vor bir, gieb brein bich, ober bu firbft bod!

Mopfus.

Bie wird mir, o Cott! Ift's Damon nicht? Ift's nicht mein Richter und Schultheiß?

Mit ber Gabel, o weh! Jest bin babin, jest hat mir gefclagen bas Stünblein!

8

Blaten, fammtl. Berte, IV.

Damon.

Bas lifpelt fie ba?

Mopfus.

Stich ju! Stich ju! Gern ruf ich bem Leben Abe ju!

Damon.

Bie entichloffen! Das ift fein weibliches Beib, bie ift, wie Johanne, bie Babftin.

Mopfus.

Stich gu! Stich gu!

Damon.

36 getraue mich nicht, flich felbft, hier haft bu bie Gabel!

Mopfus.

Ja, ich sterbe, ja mich Arme brudt die Schulb und kneipt die Sunde,

Meine Kinder ftach ich felbst ab, wie die Grafin Orlamunde: Diese läßt als weiße Frau nun ihre Schluffelbundel kollern, Wenn ein Fleck sich foll verdunkeln an der Sonne Hohenzollern! Damon.

Sagt ich's nicht? Man wird poetisch auf bes Lebens letten Stabien.

Mopfus.

Sieh mich fterben; aber wiffe, bag ich Mopfus aus Artabien!
(Er erflicht fic.)

Damsn.

Ift es moglich? Ja, bie Stimme fiel mir auf, ich ruf um Rettung:

Dulfe, Gulfe ber!

Mopfus.

Bergebens! Dieß ift bes Gefchicks Berkettung, Richts errettet mich.

Damon.

Mir ift es blos ju thun um bein Bermachtniß, Schenke mir vor ein'gen Beugen beine Gelber jum Gebachtniß. Sulfe, Sulfe!

Die Borigen. Comubl. Der Birth. Dienerfcaft.

3 ch muhl.

Mun, was giebt es?

Damon.

Mopfus hat fich felbft erftochen.

Du hier, Damon?

Damon.

Somuhl, und bu bier?

Wirth.

Rommt bie Hoheit in die Wochen?

Rein, fie ftirbt, boch mir vermacht fie biefe machtige Schatulle. Wirth.

Sold ein Testament ift wirklich eine mahre goldne Bulle.

3dmubi.

Dir gehört bie Rifte, Dopfus!

Damon.

Daß ber Bofe bich verberbe!

Dir gehört fie!

Mopfus.

Theilt euch beibe brüberlich barein, ich fterbe.

(Er ftirbt.)

Sch muhl.

Ser bie Rifte!

Damon.

Ber bie Rifte!

Wirth.

Bas rumort benn bein im Raften?

Horch, es fracht, es fpringt ber Deckel, wie emporgesprengte Laften!

(Der Dedel springt auf, Salome erscheint in einer Glorie.) Domon.

Bas? Ein Geift, anstatt des Gelbes? Schafft mir solche Schätze weiter!

Schmubl.

Das ift Salome, boch jeso scheint sie ganz verklart und heiter.

Ja, gekommen ist die Stunde, diese Brut ist ausgerottet, Und ihr seht den Geist erlöset, welcher nun der Bande spottet, Welcher, da dieß frazenhaste, mördrische Geschlecht bezwungen, Seinen Fittich stolz erhebet von der Erde Niederungen. Folget seinem Flug und lasset unter euch der Sorgen jede,

Und mit Ablerflau'n jum himmel trägt er euch ale Ganymebe, Wo die Schonheit mit verschämtem Lächeln fenft ben Blick, ben

füßen, Des ew'gen Baters {

Und von fleter Jugend träumet zu des ew'gen Baters Füßen; Bo'ein holder Bonnetaumel spielt in alle Seelentriebe,

Holber als ein menschlich Auge, wenn es blickt ben Blick ber Liebe!

Dort, wo Friede wohnet, mogt ihr feligen Gefangen laufchen; Aber lebet wohl, es fangen meine Flugel an zu raufchen!
(Gie verfcwindet.)

#### Damon.

Saft bu vom Gallimathias biefes Geifts ein Bort verftanben?

Benig gilt ein Bort im Leben, mare nur bas Gelb vorhanben! Damon.

Durfen Geifter benn betrugen? Beld ein fcanbliches Berfahren!

Freilich, boch bie Denfchen köbert man fo felten mit bem Wahren; Darum lenkt als Arzt ber Dichter noch am ersten ihren Willen, Denn in Sußes eingewickelt reicht er bie verhaßten Billen.

#### Damen.

Benigstens zufrieben bin ich, baß ich vom Berbacht gereinigt, Und kein Sirmio mit einem peinlichen Prozes mich peinigt; Alle ruf' ich hier zu Zeugen wider eine folche Fabel! Aber im Archiv bewahren werb' ich biese Bundergabel. Jeho geh' ich nach Arkabien, wo ich meine Schweine maste, Unterbessen Gott befohlen!

(Ab mit ben Uebrigen, bie ben Leichnam wegtragen.)

#### Somubi.

Mun beginnt, ihr Anapafte! (Er tritt vor.)

Sein Abichiebswort thut euch burch mich ber Romobienichreiber

- Der oftmals fcon, im Laufe bes Stude, vortrat aus feinen Couliffen!
- Ueberfest hulbreich bie Gebrechen an ihm, lagt euch burch's Gute beftechen!
- Man liebt ein Gebicht, wie ben Freund man liebt, ihn felbft mit jedem Gebrechen;
- Denn, wolltet ihr was abziehen von ihm, bann mat' es berfelbe ja nicht mehr,
- Und ein Menich, ber nichts zu verzeihen vermag, nie feb' er ein Menichengesicht mehr!
- Bohl weiß ber Poet, daß bieses Gebicht ihm Tausende werben verlegern,
- Ja, baß es vielleicht Riemanben gefällt, als etwa ben Druckern und Segern :
- Es verleidet ihm auch wohl ein Freund sein Werf, und bes Kritifers Laune verneint es,
- Und ber Pfuscher meint, er konne bas auch; boch irrt fich ber Gute, fo scheint es.
- Durch Deutschland ift, bie Latern' in ber hand, nach Menfchen ju fuchen fo miflich;
- Boblwoffende triffft bu gewiß niemals, furgfichtige Cabler ge-
- Swar mochte bas Bolf, aus eitler Begier, an poetifchen Genien reich fein,
- Doch follen fie auch Bufprediger, ja, Betschwestern und Alles gugleich fein!
- Doch reichten fie nichts als milchige Roft, als gang unfculbige Speife,

- Dann waren fie wohl viel weifer ale Gott, ber Thoren gefchaffen und Beife.
- Bas Jedem geziemt, bas ub' er getroft, mit bem Seinen befcheibe fich Jeder:
- Im Sonnenfiftem ift Raum für mehr, als für bes Beloten Ratbeber!
- Bir fcelten es nicht, will Giner bie Belt und bie weltlichen Dinge verbonen,
- Doch wer anfchaut bie Gebilbe ber Runft, geh' unter im Geifte bee Schonen!
- Gin Bedant, ben nichts zu begeistern im Stand, armfelig fteht er und einfam,
- Swar hat er vielleicht mit ben Thieren ben Fleiß, boch nichts mit ben Menfchen gemeinfam!
- Glaubt nicht, bag unfer Boet, ber gern, was trant ift, fage geheilet,
- Rifgunftigen Ginne Gingebungen folgt, wenn er auch Ohrfeigen vertheilet:
- Ber haf im Gemut, wer Bosheit tragt und wer unlautere Regung,
- Dem weigert die Runft jedweben Gehalt und die Grazie jebe Bewegung.
- Ben fummert es, was ein Boet urtheilt? Doch, zeigte fic
- Mebertreff er ihn auch, benn er macht fich baburch ju gebiegenenn Worten verbinblich.
- Doch, tourmt er futicitet mit leichtem Gepad und gefrigelter Stumperbepefche,

- Gleich fciden wir ihn über Schilba jurud, in bes Frig Micolai Ralefche!
- Ench aber, jur Gunft und jur Liebe genaigt, weiffage ber Dichter vertraulich
- Des Gebichts Borgug, wie er felbft es verfteht, benu er halt es fur hubich und erbaulich:
- Ihr findet barin, bei fonftigem Spaß, auch Rat und nubliche Lebre,
- und Alles jum Erop bem Bertehrten ber Beit und bem Trefflichen Alles jur Ehre.
- Shr findet barin manch wisiges Bort und manche gefällige Benbung,
- Mit erfindender Kraft und Leichtigkeit auch eine gewiffe Bollendung;
- Benn, wie fich enthullt jemaliger Beit Bolfethum in ben epischen Liebern,
- So fpiegelt es auch in Komobien fich; fammt allen Gelenken und Gliebern.
- Drum hat ber Boet euch Deutschland felbft, euch beutiche Ges brechen geschilbert,
- Doch hat er ben Spott burch freundlichen Scherz, burch bupfenbe Berfe gemilbert.
- Richt wirfungelos bleibt biefes Gebicht, bas glaubt nur meiner Betheurung,
- Und der mabren Romobie Sternbild fieht im erfreulichen Licht ber Erneurung.
- Der Aefthetifer wirb's, ba es nun ba ift, als gang alltaglich ermeffen,

- Doch bitt' ich bas Gi bes Columb, ihr herrn, in bem Anschlag nicht zu vergeffen!
- Liebhaber jedoch, gern werben fie mir's anhören, und gern es in Lettern
- Anschauen fofort, auch wurben fie gern es vernehmen berab von : ben Brettern;
- Laut heischten fie bann, mit Gerolberuf, nach Beise ber alten Thefiben:
- Es ericeine ber Chor, er ericeine ber Chor bes geliebten Ari-
- Bie bedarf er des Ruhms und der Liebe fo fehr, im Bewußtfein gahrender Triebe,
- 35m werbe jum Ruhm ber Befreundeten Gunft; benn Ruhm ift werbenbe Liebe.
- Run fei es genug! Stets reiht an die Beit des musikaufwirbelnben Reigens
- Sich bie Stunde des Ruh'ns, und ich lege fogleich an die Lippe den Finger des Schweigens:
- Denn bie Beit ift um, nun folenbert nach Saus, boch ja nicht rumpfet bie Rafen,
- Und begnügt euch hubsch mit bem Luftspiel felbft, und ben gierlichen Schluftparabafen.

- in the second second second Same of the second
  - production of the second and the second second . . .

    - Salar Salar Salar Salar
      - and the state of A.
        - V ...
  - en komunikasi engalah sebagai kenalah sebagai kenalah sebagai kenalah sebagai kenalah sebagai kenalah sebagai Kanalah sebagai kenalah sebagai kenalah sebagai kenalah sebagai kenalah sebagai kenalah sebagai kenalah sebaga

# Der romantische Gedipus.

Sufffpiel in funf Atten.

1828.

# Perfonen bes Luftfpiels.

Nimmermann, Romantifer. Das Bublicum, ale Reifenber. Der Berftanb, erilirt. Chor ber Baibfchnuden.

# Perfonen bes 3mifchenfpiels.

Lajus, König von Theben.
Istafte, feine Gemalin.
Debipus, beiber Sohn.
Bolibus, König von Corinth.
Belinbe, feine Gemalin
Diagoras, ihr Liebhaber.
Tirefias, Zeichenbeuter.
Kinb,
Kinbesfinb,
Kofpoeten ber Istafte.
Welchior, Bebienter bes Lajus.
Balthafar, Bebienter bes Polybus.
Die Sythia.
Die Sythia.
Swei Debammen.

Das Stud fpielt auf ber Luneburger Saibe, Beit ber Sanblung bas Jahr 1827.

# Erster Aft.

Das Bublicum ale Reifenber: Chor ber Saibichunden.

# Bublicum.

Das ift bie icone guneburger Gbene, Wohin bes Rufe Trompete mich von fern gelocit: Sier, fagt man, manble Tag und Nacht, romantifche Blasbalge tretend, ein berühmter Berfefchmieb; Doch weit und breit erblich ich nichts Boetifches, Blos bort im Borgrund eine Schaar von Beftien. Chor. -

Ber bift bu, Frembling? Mengere bich beicheibener! Bublicum.

Bie? Sprechen tonnt ihr? Leben wir jur Beit Resops? 3ch wollte mich beruhigen, wenn ihr Bferbe wart, Denn Pferbe, bunft mich, fprechen beim homer fogar.

# Chor.

Mefop! Somer! Enthalte bich vom Griechifchen! Blind mar homer, es war Nefop ein Budliger: Bir bienen feinem Rruppel! The state of the s

Dublicum.

Run, wem bient benn ihr ?...

Chor.

Dem Nimmermann.

Publicum.

Dem Nimmermann? So ift es wahr, Daß hier ber schwulsteinpöcklerische Musensohn, Der beutsche Shakspear athmet? Unter Schafen hier? Das wundert mich!

Chor,

Warum?

Bublicum.

Wer hatte bas gebacht? Chor.

Barum? Er ift Befiter einer Schäferei: Trieb nicht auch Paris, welchem boch Olympier Schieberichteramt verliehen, trieb Abonis nicht Saibschnuden? Was auch sollte foust ber Treffliche Bornehmen, hier in biefer Abgeschiebenheit?

# Bublicum.

Benn ich's gerade fagen foll, Scharfrichterei: Ich las entzückt fein Trauerspiel Carbenio, Die größte, mehr als ekelhafte, Mehelung, Die je ber fette Frosch Bombaft in bunstigen Brrlichtersumpf poetischen Bahnsinns laichete. Denn so charakteriftren's uns die Kritiker; Doch eben was missallen hat den Kritikern, Entzückte mich. Ich flog hieher, dem Dichter selbst Die Hand zu schuten. Aber sprich, wo sind ich ihn?

Chor.

Er überlegt ein Trauerfpiel.

Bublicum.

Schon wieber eine?

D gehn fur eins! Leicht fertig find Romantifer, Die's laufen laffen, wie es lauft.

Publicum.

Bo fist er benn?

Chor.

Dort! Siebft bu nicht bie fpanifche Banb? ' Bublicum.

Dort bichtet er?

Chor.

Das eben nicht. Abthut er ein Privatgeschäft: Er las gerade ben Dedipus bes Sophoffes, Doch war berfelbe keineswegs ihm homogen, Und geht fogleich nun wieder als Burganz von ihm. Publicum.

Gin eigner Fall!

Chor.

Der Hochbegabte schleuberte Das fabe Buch in's allerburrfte Haibekraut: Das also, rief er, ware solch ein Meisterstück, Der tragische Kanon eures Aristoteles? Bebanten ihr! Nun will ich einen Debipus, Ich selbst erfinden, zeigen ench, wie jener Mensch-Es hatte machen sollen, ein historisches

Borgeitefamilienmorbgemalbe bubnenhaft Dem Bublicum vorbeiguführen. Jenes Stud Ift blos ale Bruchftud angelebut : Wo mare benn Die Breite, bie bem Trauerspiel notwenbig ift? Der Rebenbeiperfonen reiches Uebermaß? Aufwarter, Dagbe, Marren, fleine Rinberden, Rangleiverwandte, Taugenichtse, Rramervolt, Stallfnechte, Bafenfuße, Rriminalhebienftete, Borbellgenoffen, und fo weiter? Ja, wo mare benn Decorationeveranberung und fonftige Freischützastabenfeuerwerknigfdinerie? Bo ift mas Romifches eingestreut? Die nötigen Unadroniemen fehlen, geographische, Selbft anbre Coniger find' ich nicht. Der foulerhaft Solprichte Berebau mangelt, und ber Flostelfdwall, ... Den ftete als ichone Sprache ruhmt bas Bublicum. Bublicum.

Das Publicum? Saibidnuden! Rannte wirflich er Das Bublicum?

Chor.

So that er, ja.

Publicum:

Run mache mich

Die Freude nicht wahnwisig!

Chor.

Gi, was haft bu benn? Dublicum.

36 bin ja felbft bas fogenannte Bublicum!

Chor.

Du felbft? Unmöglich!

Publicum. .

Sieh von binten mich und fieh

Bon vorne mich! 3d bin es felbft.

Chor.

So jugenblich,

So völlig bartlos, eingezwängt in den neuften Frad, Mit fteifem Salstuch angethan, fo bacht' ich mir Dich nicht.

# Publicum.

Ich bin bas Publicum. Die hanbe find Noch brennend rot mir, weil ich beim Houwalbifchen Leuchtthurme neulich beibe fast mir wundgeflatscht, Und forderst du noch mehr Beweis, fo trag' ich hier In meinem Busentaschen Claurens Mimili!

# Chor.

Auf, auf, o Genoffen! ben 3weifel erftidt, Und eröffnet ben Tang! Der erwartete Freund, Der ersehnte, betrat dieß leere Gefild: Nun feire ber Dant in Ergiegungen ihn Nie muben Gefange! Freiwillig zerfällt In gemeffene Sylben ber Willfomm.

Auf, auf, o Genoffen! Umtanzt ihn rings Und bie hymne beginnt, die gewaltige, die, Bie ein Bote bes Giude, wie ein Nar, der fed Bon dem Idageburg Ganymeden gerandt, Blaten, fammtl. Werte. IV. Die Gestirne vorbei, fich fiegfolg wiegt Auf filberner Schwinge bes Wohltlangs!

Auf, auf, o Genoffen! Und rufet empor Den Romantifer, der in melodischen Traum: Sein Dafein lullt! Es erschien, o Boet, Der erwartete Gaft, nach welchem bu langst Schwerathmend erhubst, voll sufer Begier, Sehnsüchtig unsterbliche Seufzer!

#### Die Borigen. Rimmermann.

Chor (vorftellenb).

Der Dichterheros Nimmermann — Das Publicum — Publicum.

Geraume Beit icon wunfct' ich, Bertgefcatefter -

Soon lange brannte mein Gemut, Berehrliches -Publicum.

Bon Angeficht zu Angeficht Sie anzusehn -

Auf Ihren Altar legend meine Dichtungen — Bublicum.

Um nicht von Gall zu lernen ober Lavater — Kimmermann.

Beihrauch zu ziehn in meiner Rafe Riechorgan.

Bublicum.

Bas ein Genie für eine Cattung Rafe hat.

## Chor.

Da trifft bas Sprichwort wieber ein, bag immer fich Begegnen schöne Geifter, weil zu gleicher Beit An einer Nasenspitze Beibe lanbeten, Ihr Schiff regierend über's Meer ber Rebefunft. Aimmermann.

Enticulbigung erbitt' ich mir, ba eben ich Auf meinem Beichtftuhl, wie ich ihn aus Schicklichkeit Benenne, fag.

Bublicum.

D Bartgefühl!

Mimmermann.

Den Dichtern auch

Begegnet jezuweilen etwas Menschliches.

publicum.

Sie haben ja bie spanische Band! Ich bitte febr — Mimmermann.

Bir wollen gleich zur Cache fommen! Zwar ich bin Rein Mullner, keiner, ber im erften Augenblick, Sobalb ein Frember über feine Schwelle tritt, Bon feinen eignen Werken an zu sprechen fängt; Doch Ihnen muß ich frank und frei herausgestehn, Ich bichte jest ein ungemeines Reisterstuck.

Publicum.

Bie immer; boch gewähren Sie bas Rabere! Mimmermann.

Ausforschen muß ich Ihren wahren Glauben erft: Bas fagen Sie jum Debipus bes Sophoftes?

Publicum.

Ich las in meiner Jugend auf den Schulen ihn, Er schien mir nicht gelungen.

Nimmermann.

Gine Pfufcherei,

Wie's feine giebt! Höchst tragisch ist der Gegenstand: Blutschande, Grauel jeder Art, ein Batermord, Die Sphink, die Pest, ein Uebermaß von Irrungen, Berwickelungen ohne Jahl! Bie wenig hat Der Dichter diesen fürchtertichen Stoff benutt! Geradezu hinausgeruckt das Gräsliche, Berhüllt in schone Reben jede Schändlichseit, Des Stücks Esselt vernichtet, aus dem Personal Sogar die Sphink geskrichen, die auf's Publicum Den tiessen Eindruck machen müßte.

Publicum.

Ja, gewiß!

Denn völlig grundlos fagen uns bie Rritifer, Die tragifche Runft vertruge nichts Damonifches, Und blos ber Leidenschaften reine Menfchlichfeit.

Mimmer mann.

Und wiffen Sie, was jenes nuchternen Trauerspiels Saubtfehler?

Publicum.

Mein!

Mimmermann.

Sie fennen boch bas Ratfelchen,

Das jene Sphinx gab?

Publicum.

Allerdings. Sie sprach: Was ift bas früh bes Morgens auf vier Kuffen geht.

Das Ding, bas fruh bes Morgens auf vier Fugen geht, Auf zwei bes Mittags und bes Abende brei gebraucht.

Uimmermann.

Es ift ber Menfch. Nun zeigte zwar ben Debipus Als Mann ber Dichter, wie er auf zwei Füßen geht, Ja, ba er blind ihn werben läßt, so leiht er ihm Auch wohl ben Stab als britten Fuß. Wo aber geht Im ganzen Stuck auf allen Bieren Debipus? Publicum.

D feiner Scharffinn!

Nimmermann.

So zerstörte Sophofles

Des eignen helben fogenannte Menschlichkeit! Denn weil er nie auf Bieren geht, so ift er mir Rein mahrer Mensch entweber, ober Debipus Erriet das Ratsel keineswegs, und hatte bann Bon jener Sphinx ben Tod verbient.

Publicum.

D Theuerster!

Sie brachten einen Dromebar burch's Nabelogr, Geschweige benn ein blos Rameel. — (Welch tiefer Geift!) — Chor.

> Beltweise, heran! und gelagert im Kreis Lernt nun Tieffinn! Und ein Hinrichs hier, Und ein Hinrichs bort, ehrfürchtig und still, Mag schmiegen bas Haubt An die buftigen Beb'n bes Dichters!

#### Mimmermann.

Ein Menich bes Platon ift er, biefer Debipus Dit feinen beiben Fugen, ein gerupfter Sahn!

Chor.

Ein Eroberer zieht ber Poet einher: 3hm biene die Welt und ber Menschheit Berz Bie ein Ball in ber Hand, ben übungsreich Balb fängt, balb wirft

Des erhabenen Spielers Anmut! Bublicum.

So haben Sie ben Debipus als Rind gezeigt? Aimmermann,

Noch mehr als bieß. Das Trauerspiel beginnt mit zwei hebammen vor bem Wochenbett ber Königin Jokafte.

Publicum.

Bertlich! Mufterhaft! Die Geburt ja ift Des Lebens erfte Scene.

Nimmermann. Bahr und fein bemerkt! Publicum.

Ad, burft' ich boch anhören jenes köftliche Produkt bes Geistes, ober wird's durch Druck bekannt? Nimmermann.

Sie follen gleich es fpielen febn, und werben auch Dem Berftanb begegnen, welcher als Buschauer mich Bewundern will; benn kurzlich ward in die Gaide her Berbannt der allen Deutschen Ueberlästige: Mir gilt er keinen Pfisserling; boch bulbet ihn Als Exilirten einerseits und überdieß Als jener tausend Einen meine Muse noch, Die ihr ben Handkuß leisten, wie zu hoffen steht; Drum haben Sie Geduld mit ihm! Einstweilen, Freund, Biehn hinter biese spanische Wand zuruck wir uns: Ich muß die Puppen ordnen, beren Augenschein Sie nehmen können. Besondre Nühe macht dabei Mir stets der Anzug. Ueber das alte Hoscostum Bon Theben walten Zweisel ob. Wie breit der Latz Am kurzen Gallahosenpaar des Dedipus Gewesen ist, bleibt unentschieden; dieserhalb Wies auch Berlin das Stück zuruck, wiewohl der Staat Bon Theben nie ein freier Staat, und Dedipus Ein legitimer Bolkstyrann gewesen ist.

Publicum.

Dort halt wan viel auf alles Augenfallige, Mit Recht. So mußte neulich aus Berlin sogar Bis Aranjuez ein Maler sich mit Extrapost Begeben, blos um nadzusehn im Garten bort, Wo die von Schillet's buhlerischer Eboli Gepflückte Hyacinthe steht. Er sand sie nicht, Und wissen Sie, weßwegen?

Mimmermann.

Beil gepfludt fie war.

Bublicum.

D füßer Big! Sie bringen jebe Sphinx zu Fall: Rein Ratfel giebt's für folche Geifter!

#### Mimmermann.

#### Rommen Gie!

(Pribe ch.)

Chorführer, an ben Ranb ber Buhne vertretenb.

Wem Kraft bes Gemute, wem Tieffinn fehlt, und bie Runft, bie Jegliches orbnet,

Der wird niemals dem versammelten Bolt vorführen die wahre Eragödie:

Bu erweifen, woburch fie entfteht, liegt nicht in bes Luftfpielbichtere Ermeffen,

Ihm ift es genug, wenn er lehrt, was ihr wie Sirenengefange ju fliehn habt,

Und wowon heut' euch fein schaffender Sinn barftellt ein lebenbiges Beifpiel,

Bwar lebt er entfernt; doch lebt er vielleicht in dem kand, bas Der und Elbe,

Das Wefer und Rhein und ber Donauftrom durchziehn, nicht gang ein Bergeff'ner,

Seitbem er zuerft, zu Gefechten bereit, wie ein Leu voll trotiger Belticheu

Bortretend (es liebt ber energifche Mut bes bewußten Gefühls bie Metapher),

Durch wirklichen Dig urfraftig erlegt ben proceganfpinnenben Bigbolb,

Der kleinlichen Geifts und ber Bankfucht voll, wie ein Spit an ber Rette, gebelfert,

Und zuerft migbraucht ben erhabenen Sinf, und bie tragifchen Formen entwürdigt,

- Der ohne Ratur und Charaftergehalt mang überherobifches Machwert
- Aneinandergeflicht und zusammengeflext rabuliftische Galgens intriguen:
- Richt wichtig er felbft und bes Streits unwert, ba von felbft fich Richtiges auflost,
- Rur wichtig indem ench einft er gefiel und bestach turgfichtiges Urtheil;
- Drum ließ bas Gebicht ihn fcymelgen wie Froft an ben üppigen Stralen bes Fruhlings.
- Bohl weiß ber Poet, daß Fromme zumal ihn vielfachst haben gescholten,
- Ihn eitel gehöhnt und verfichert fobann, er gefalle fich felber unenblich.
- Sold Artheil zeigt ftumpffinnige blos, blos eigene Seelengemeinheit:
- Ber felbft fich gefällt, bleibt ftehn wo er fteht; boch wer in beständigem Fortfchritt
- Bu bewältigen fucht und zu fteigern bie Runft, nicht icheint's, bag felbft er gefällt fich.
- Die, welche verzeihn, mas Iener gethan, fie ermagen ber Beiten Bebingniß,
- Und ben Buftand auch, wie er Deutschland fand, und die jetige herrschende Dichtkunft,
- Bo ein Clauren fogar Reichthum fich erfdreibt, als war's ein gewaltiger Byron!
- Ihr Fromme zumal, in ber Schrift fo gelehrt, feht lieber ein fichtliches Borbild

- In bem Gottlichen felbft, ber nie es verschwieg, was ihm in ber Seele so tief lag!
- Als ihn bes Bezirks Landpfleger gefragt: Sprich! Bift bu ber Ronig ber Juben ?
- Richt laugnete Der es bescheiben hinweg, er erwieberte rubig: Du fagft es.
- Euch fagt ber Boet: Das bin ich, und nie, nie hat er verwegen behaubtet,
- Dehr gelte por Gott ein gefühlter Gefang, ale trgend ein frommer Gemeinplat!
- Gonnt einst bas Geschick ihm höheren Flug, ihm ernstere Fulle ber Bilbtraft,
- Dann moge bem Bolt ber Erfolg barthun, wer ichonere fittliche Reinheit,
- Ber mehr Anbacht ben Gemutern entlodt, ihr ober bie weltliche Dichtfunft,
- Benn je fie ben Schritt in Rothurne verhullt, und bie Stirn wie ein Priefter belorbeert.
- Bohl außert vielleicht ein bedächtiger Dann, ja felbft ein ges bulbiger Freund wohl,
- Befhalb ber Boet auf Fehlenbe ftets hinweif't in ber tragifchen Dichtfunft,
- Und boch nie selbst ben Kothurn sestschault an die Anöchel und ernsteren Tanz tritt?
- Bwar tonnt' er barauf antworten, es fei bie Romobie feines Bereichs nur,
- Beil Scherz ihn blos und ber Sulbgottin leichtfinnige Laune bahinreißt,

- Beil felten ein Saubt zwei Kranze verträgt, (noch weniger brei, wie ber Babst hat!)
- Doch fagt er dafür, aufrichtigen Sinns, weit lieber ben wirk-
- In bem Lande bes Teut fingt mancher Gefell fruhreife Eras gobien ab icon,
- Wenn mußig ber Stahl in bem Schacht noch ruht, ber einft foll fceren ben flaum ihm;
- Doch unfer Boet, feit Jahren erwägt fein Geist bie gefährliche Laufbahn:
- Bas Anbern ein Spiel blos tünft, was leicht, wie den Schaum, von der Fläche fie schöpfen; —
- Er findet es ichwer, ihm liegt es fo tief, ja, tief, wie die Berle bes Tauchers!
- Noch flets mißtraut er ber eigenen Rraft. Seche Luftra be-
- Bon bem Jungling, ber ju bem Bettfampf fich, ju bem tragiichen Rampfe fich anbot:

Kaum hat fie erreicht ber Poet, brum gonnt Langathmenbe Muße bem Banberer, ber An bes sublichen Meers Felsuser (ba schon Das Gespann bes Apoll in die Baag' eintrat) Sturmwinde belauscht, Anapaste betont, Und Erfindungen benft,

Bu beluftigen Crethi und Plethi.

# 3weiter Aft.

Ballaft in Theben. Botafte und bie Bebammen.

#### Johafte.

Sat man Alles vorbereitet für bie nahe Rieberfunft? Erfte Sebamme.

Alles, Königin, was immer Pflicht gebietet und Bernunft: Auf bem' Tische hier die Zangen, auch das Horostop dabei, Um's dem Kind sogleich zu stellen, und im Pfannchen hier ber Brei

#### Bweite Bebamme.

Siehenhundert weiße Saubchen bort im Korb, in gleicher Bahl Stehn in beiner Garberobe Steckenpferbe nach ber Wahl.

# Jokafte.'

Pferbchen auch mit Pfeifen hinten, die ich mir zugleich erbat? Bweite Sebamme.

Diese nicht, auf unfres Konigs eignes Schlafgemachemanbat, Beil er ungestört zu sein wunscht, wann er fonarcht und wann er schnauft!

Abgefeben, daß bie meisten icon nach Dreeben find verkauft, Wo ben Calberon man auspfiff und ben Clauren auserkor.

# Erfte Bebamme.

hinter jebem Spiegelrahmen gudt ein Birtenreis hervor. Jokafte.

Auch Erziehungeschriften, boff ich, hat man reichlich angeschafft?
Erfte Sebamme.

In ber erften Gile wurden taufenb Stud herbeigerafft,

Rebft Bhilosophien fur Rinder, unter andern die von Fries, Der ben beutichen Baifenhaufern biefen großen Dienft erwies. Jokafte.

Bebe mir! hinweg aus meinen haaren, ichaubervolles Thier! Bweite Sebamme.

Bas befiel bie Ronigin?

Erfte Sebamme.

Bas ift geschehen? Jokaste.

Siehft bu hier

Nicht die Fledermaus, die eifrig zwischen meinen Loden pfuscht, Da fie durch bas offne Fenfter abendlich hereingehuscht? Erfte Sebamme.

Sonell heraus mit ihr!

Johafte.

Bergebens! Sie verwirrt fich im Genid. Bweite Sebamme.

Bofes Onten! .

Jokafte.

Und gerab' in biefem schwangern Augenblick! Sendet nach Berlin, nach Doktor Raupels ärztlichem Befchluß, Wie man's etwa bei fo trag'fchen Fehlgeburten machen muß? "Dweite Hebamme.

Jener, heißt's, ift im Begriffe nach Sibirien gu gehn. Erfte Rebamme.

Will bie Fledermaus am Enbe blos vielleicht Gevatter fiehn? Jokafte.

Behe mir, es naht bie Stunde, meiner Laft zu werben quitt,

Wie's ber Dichter nennt, ber neulich über unfre Bretter fchritt! Immer mar ich holb ben Dichtern und ber holben Dichterei, Und so fällt ihr guter Styl noch auf bem Wochenbett mir bei; Aber ruft ben König jego!

Erfe Sebamme.

Bohl! 3ch eile fcnell hinaus.

Bweite Bebamme.

Wenbet ab bieg Omen, Gotter! Benbet ab bie Flebermaus!

# Pallast in Corinth.

# Belinbe. Diagoras.

# Diagoras.

Dreißig Jahre find vergangen und ich hab' umfonst gesieht, Täglich, ob ber Bind aus Westen, ob ber Wind aus Often weht,

Lag ich hier zu beinen Fußen, bat, beschwor bich, feuszte tief, Ach, und gestern schrieb ich meinen millionten Liebesbrief! Beibe find wir alt geworden, fünfzig ich und sechzig du: Bann benn endlich wirfft bu mir ben ersten Blick ber Liebe zu? Belinde.

Mie, Diagoras! Doch besser bunft mich ein platon'scher Sinn, Als ber Sinn bes Chebrechers und der Chebrecherin! Diagoras.

Ich bewundre beine Engend; doch bebenke, bein Gemahl Sft ein Butrich, und du nahmst ihn nicht einmal aus freier

BBahl.

#### Belinde.

Bas er über mich verhänget, bin zu bulben ich bereit; Doch er tabelt nichts an mir, als meine Kinderlofigfeit.

Diagoras.

Batteft bu Bebor mir fruber eingeraumt, vielleicht -

D fiu!

Unterbrude ben Gebanten, ben bie Lippe bilben will! Diagoras.

Sest fogar, o lag mich fprechen, ba wir ohne Beugen finb! Belinde.

Rur auf legitime Weise wünsch' ich mir ein kleines Kind. Diagoras.

Langer biefe Qual zu tragen, fehlen mir Gebulb und Rraft. Belinde.

D bebente, breißig Jahre warft bu fromm und tugenbhaft! Bullft bu nun ben Preis verlieren, ben bu bir mit Duh' errangft,

Bitter wirft bu's bann bereuen in ber letten Tobesangft.

Diagoras.

Meinem Lobe bin ich naber, ale bu glaubft, o hartes Beib! Belinde.

Für gewiffenhafte Seelen ift ber Tob ein Beitvertreib.
Diagonas.

Doch ber Celbstmorb, fprich, Belinbe! baucht er bich moralisch gut?

Denn ich will in's Baffer fpringen, um gu lofchen meine Glut.

#### Belinbe.

Sottes Langmut gonnt bem armen Sunber oft zur Reue Beit! Mög' er fenben einen Saifisch, ber bich fcnappt und wieder speit!

# Diagora's.

Rach ber Apothete lauf ich, und vergebe mich mit Gift. Belinde.

Arzenei'n zu faufen, Lieber, braucht's des Arzies Unterschrift. Diagoras.

Einen Solzstoß bau' ich, wie ber Phonix fein entflammtes Reft. Belinde.

Und wie Dejanira schick' ich bir ein Rleib; boch von Asbest. Diagoras.

Run, fo wird bas Schwert mir halten irgend ein gebulb'ger Chrift.

#### Belinde.

Leichter ift, es vorzuhalten, ale hineinzurennen ift.

# Diagoras.

Sei es, boch mich auszuhungern, fehlt Entschluß und Dut mir nicht.

#### Belinbe.

, Morgen lab' ich bich zur Tafel; benn es giebt bein Leibgericht. Diagoras.

Phlegma fceint mir beine Engenb!

Belinbe.

hine foeint mir bein Bergebn! Diagoras.

Wann benn enblich barf ich hoffen?

#### Belinde.

"Wann die Toten auferstehn!" Dingoras.

Nun, fo laß mich fleeben! Lebe wohl und beinem Gatten treu! Cher als bein herz entzundet fich ein Schober naffes heu! Dorten will ich flerben, wo ich dich zum erftenmal gesehn, Wo die grünen Bäume rauschen, wo die leifen Lüfte wehn, Auf Citharens hohem Gipfel, wo mit jugendichem Ginn-Birschend einst im Bald du schweistest, aufgeschürzte Jägerin! Frühling war's, die Myrten blühten, voll und rauschend ging der Bach,

Rings erklang ber Schafe Bloden und ber Rachtigallen Ich. Unter einer Binie lagft bu, beinen Rocher unter'm Ropf, Dir jur Geite, fammt ben hunben, ein ericoffner Biebehopf; Solummernd hielt ich bich fur eine Gottin, und ich magte nicht Dich zu weden; aber lange fab ich bir in's Angeficht: Gine Dude fing ich endlich, und ich feste biefes Thier Muf bie Masenspige fed bir, auf die rothe Stelle hier. Du erwachteft, gurnend aber; fammelnb rief ich: D vergeih! Greifend an die Stirn nach einem icon gehofften birfchgeweiß; Doch bu lacelteft und fagteft: Richt Diana bin ich, nein! Aber feuscher, und auf Latmos gab ich nie ein Stellbichein: Billft bu mich platonifch lieben, magft bu folgen beinem Drang: Rluchtig ift gemeine Liebe, fluchtig wie ber Bolfe Gang: Diefe fcwebt ihr ganges Leben, rofig beute, morgen gran, Done Beimat auf und nieber und gerfließt in Thranenthau. Alfo fprachft bu, jebe Gylbe merkt' ich mir und jeben Blid, Und an jenes Baumes Aefte fnupf ich heute noch ben Strid. Blaten, fammtl. Berte. IV.

Belinde

Bie bu willa!

Diagoras.

Graufame! Deine letten Borte maren bas? Detinde.

Sa!

Diagoras.

So lebe wohl, Belinbe!

Belinbe.

Lebe mohl, Diagoras!

(Diagoras ab.)

Diefer bauert mich, boch ibn ju retten fiele mir ju fcwer: Eb' ich meine Zugenb laffe, laff' ich fterben feche wie er!

#### Ballaft in Theben.

Jotafte. Lajus. Die Bebammen. Debipus in ber Biege. Jokafte.

D mein Gemahl, verlange nicht bas neugeborne Rind ju febn! Aajus.

Barum benn nicht, o Ronigin? Barum benn nicht? Bas ift

' Johafte.

Bernimm! Allein es ichaubert mir! hebammen,, fprecht unb fagt es aus!

Erfe Schamme.

D Majeftat!

Breite Bebomme.

Die Konigin -

Erfte Sebamme.

Erfdrat vor einer Flebermaus,

Bweite Bebamme.

Die frevelhaft verwirrend fich in ihres Saubts Frifur gefest. . Kajus.

Sie that boch nichts Unrechtes bort?

Bweite Bebamme.

Das eben nicht; boch eben jest, Als unser Prinz geboren warb, ba zeigte fich auf seiner Bruft Die Fledermaus als Muttermal, sonst ift gesund er und robust. Lajus.

Das ift noch nicht fo schauberhaft! Megieren kann er immerhin, Wofern er nur zwo Faufte hat, bas Zepter festzuhalten brin; Denn jego will's gehalten fein! Auf einem Spieltisch neulich blieb

Das meine liegen aus Berfehn, indem ich juft Gefete fcrieb: Die blobe Stubenmagb erscheint, fie halt's für einen blogen Pflock,

Sest einen Ropf von Solz barauf, und braucht's als ihren Saubenftod.

Die Borigen. Tirefias,

Eirefias.

D fürchterliche Reuigfeit!

Sajus.

Das giebt's?

Cirefias.

D idredenvolles Bort,

Bie fpred' ich bich?

Johafte.

So rebe boch!

Cirefias,

36 ftellte faum bem Pringen bort

Das Horostop, so fant ich -

Jokafte.

Was?

Cirefias.

Er wirb -

Lajus.

Er wirb?

Cirefias.

Es ift ju viel!

Lajus.

Tod nicht im Bhift verlieren einft?

Cirefias.

D war' es blos ein Rartenfpiel! Jokafte.

Doch feinen Rern verfchluden, wenn er Rirfchen ift?

Cirefias.

D Rinberei'n!

Den Bater wird er toten einft, und überbieß bie Mutter frei'n! Jokafte.

Bebammen, helft ber Ronigin!

Sajus.

Und fold ein Beh, wie wird's erfpart?

Cirefias.

Ihn aus bem Bege raume ichnell!

Johafte.

Rur teine folechte Tobesart!

Cirefias.

In einem Mörfer allenfalls gerftoßen ibn ?

Jokafte.

3m Dorfer ? Rein!

Die Röchin fließe Krebfe brin ein anbermal. Das ift gemein! Eirefias.

In ein Ranonden laben ihn?

Jokafte.

Das Schiegen greift bie Rerven an. Cirefias.

Borwerfen einem wilben Thier?

Lajus.

Co fei's, und werbe fcnell gethan!

Denn ficher find wir beibe nicht, fo lang' er lebt. De! Delchior!

Die Borigen. Meldior.

Meldior.

Beftrenger Berr!

Lajus.

Den Bringen nimm, und wirf ihn wilben Thieren por Relchior.

Bu fchergen liebt bie Dajeftat!

Kajus.

D feineewegs!

#### Meldior.

Das wilbe Thier,

Wo fand' ich bas? Denn heut zu Tag find alle zahm und voll Manier.

Kajus.

Bum Berg Citharon trage bu bas Rind; in jenen Balbern warb Noch neulich mancher Len gesehn und mancher bunte Leopard. Meldior.

Doch wenn ein folder fertig mit bem Bringen ift, fo frift er mich.

Lajus.

Sat nichts zu fagen!

Jokafte.

Meldiot! Er fürchtet vor bem Tobe fich? Meldior.

Das eben nicht.

Lajus.

Schnell! Fort mit ihm!!

Doch widt Er ihn forgfaltig ein,

Der Knabe friegt ben Schnupfen fonft.

Meldior.

Gang wohl! — Du armes Burmelein!
(Ab mit Debipus.)

Jokafte,

Mich bauert nur ber Gelbbetrag an Kinderzeug und an Bapier: Im Bolt versteigern tonnte man bie padagog'ichen Schriften hier.

# Lajus.

Die Bucher nicht! Dein Unterthan foll pflugen, gablen und jugleich

In Devotion vor mir vergehn, baburch allein besteht ein Reich! (Ab.)

# Berg Cithäron.

Diagoras allein.

Dieg ift die Stelle, wo mit bitterm Schafte Der Gott ber Liebe mir die Bruft zertheilet, Bo ich gesehn die schöne Tugendhafte, Die mich so schwell verlett und nie geheilet; Denn folche Bunden trogen jedem Tafte! Mit ihrer Sage hat die Beit geseilet In meine Stirn indessen manche Linie, Ja, fast verknorpelt beinen Stamm, o Binie!

hier mogen gludliche Berliebte schweifen, Den Schmerz genießen und die Freude klagen; hier mag ein hirt der hirten Lieder pfeifen, Und einen Kuß nach jedem Liede wagen; hier mag ein Faun nach einer Nymphe greifen, Bo Bufche laubenhaft zusammenschlagen: Rich mogen Schafer hier im Moos begraben, Und über mich die fanfte heerbe traben.

Doch eh' ben Sals ich mit bem Seil umzwirne, Bill ich hier noch einmal bes Schlafs genießen,

Er lehre mich und meine mube Stirne, Bie leicht es ift, die Augen anguschließen. Die Welt vergeht im menschlichen Gehirne, Der Elemente Bilbungen gerfließen, Die Seele sieht, wie Sonn' und Mond erbleichen, Und hort ben Tod, wie auf ben Behen schleichen.

(Er schlaft ein.)

#### Diagoras. Meldior und Debipus.

# Meldior.

Du armes Kind! Auf biefem grünen Plage Blüht weiches Moos; hier mill ich hin bich legen; Nie möge hier bie wilbe Tigerkape Auffahrend schnauben ihrem Fang entgegen, Nie hier ber Löwe streden seine Tape, Und nie die Natter sich im Areis bewegen; Nein, eine Ziege, wie den Gott der Blipe, Mag säugen dich und reichen dir die Lipe!

Festbinden will ich dich an diesen Zweigen, Und wenn du sollst dein bittres Loos bezwingen, So werden Nymphen hier dem Bach entsteigen, Dir in Arystallglas einen Trunf zu bringen, Und Oreaden ihren wilden Reigen Bei Mondenschein in deiner Rahe schlingen, Dich rufen hören, sieden dich und laben Mit sufen Früchten oder hanigwaben! Bas aber such' ich lange nach Damonen,
Die ohne Mitleib in bes Meeres Gründen,
Auf quarsteiglichen Gebürgen ihronen,
In Strömen baben, welche nie sich munden?
Hier schläft ein Mensch: Bas keine Götter schonen:
Er schont's vielleicht zu Ehren seiner Sünden;
Ihm überlaff' ich fliehend bich, o Kleiner,
Er sinde, rette dich, und pflege beiner!
(Er entfernt sich, Debipus fängt an zu schreien.)
Diagoras.

Was für ein Ton? Was sehen meine Blide? Ein kleines Kind, bas an ber Binie hanget, Beständig schreit und zappelnd schwebt am Stricke, Ja, wie es scheint, nach einer Brust verlanget? Habt ewig Dank, ihr himmlischen Geschicke! Ihr Arme, schließt euch, baß\_ihr's fest umfanget! O welch Geschenk, o welch ein Angebinde Für beine kinderlose Brust, Belinde!

(Mb mit Debipus.)

# Ballast in Corinth.

#### Belinde allein.

Heute braucht mein Gatte lange, bis er fich zu Tisch begiebt; Dreifig Jahre find es, feit er jeben Tag mich minder tiebt; Täglich kommt zu Tisch er spater: Als wir Hochzeit kaum gemacht,

Afen wir um elf bes Morgens, jest um elf Uhr in ber Racht!

Aber du entweiche, sliehe dieß Gemach in raschem Lauf, Eine lange Probe leg' ich, o Diagoras, dir auf! Dreißig Jahre follst du, meine Blicke meidend, irre gehn, Kehren dann nach dreißig Jahren, eine Probe dann bestehn, Da bisher du nichts als Tauschung, nichts als Hochverrat erfannst.

Db bu mich platonifch lieben, und aus Liebe fterben fannft.

# Diagoras.

Ueberzeugen bich, ich fonne fterben, will ich alfobalb, Flieben nach ber Lowenhöhle, flieben jum hnanenwalb, Dber fliebn an's Meeresufer, wo ein leder Nachen winft, Ihn besteigenb, will ich schiffen, bis er berftenb unterfinft! (A6.)

#### Belinde.

Drohe nur! Nach breißig Jahren feh' ich bich gefund und frisch Sier am hose wieder; boch ba kommt ja mein Gemahl zu Tifch.

#### Polpbus. Belinbe.

#### Belinde.

D mein Gemahl! Gebenke nicht ber Nahrung, Und freue jest dich einer füßern Gabe, Die ich nach mancher ehlichen Erfahrung, Wie eine Sara, dir zu bieten habe: In diesen Windeln stiller Aufbewahrung Schläft, was du lange dir ersehnt, ein Anabe: Sieh, dieses Kind, ich hab' es dir geboren, Und ihm den Namen Dedipus erkoren.

### Polybus.

Warum verbargft bu biesen großen Segen, Anstatt bie Schwangerschaft mir mitzutheilen? Beliude.

36 that's, o Freund, bes lleberraschens wegen.

Die pflegt' ich ja bein Lager mehr zu theilen. Belinde.

Auch biefer Borwurf macht mich nicht verlegen. Polybus.

Befuchte bich Diagoras zuweilen?- Belinde.

Buweilen zehenmal bes Tage; boch eben Sab' ich verbannt ihn auf ein Menfchenleben. Polybus.

Du weißt, ich mache selten viele Worte, Doch durch Exempel lernt man oft das Meiste: Es war einmal an einem sichern Orte Ein junger Kaufmann, welcher sich verreistt, Und als er wiederum an seine Pforte Nach Jahren klovst mit allzufrohem Geifte, Kommt seine Frau entgegen ihm und bringet Ein jahrig Kind ihm, welches ihn umschlinget.

Bo tommt bas Kind her, fragt ber Gatte troden, Da ich fo lang gewesen in ber Weite? Das Weib erwiedert ohne nur zu ftoden: Ich lag am Fenster, als es eben schneite, Die fich balb erhob zu Bergen, balb in tiefe Thaler fant. Endlich wollt' ich mich erbrechen, und ich öffne schon ben Mund, Sieh, ba flattert eine große Flebermaus mir aus bem Schlund, Diefe sest fich auf die Bruft mir, frift mir Leber weg und Milt,

Rur anstatt bes Herzens fand fie nichts als einen roten Pilg. Iokaste.

Blos Erinnerungen find es von dem Schickfal jener Racht, Als ich unfern Sohn vor zwanzig Jahren einst zur Welt gebracht:

Bollten wir an Eraume glauben, welch ein Enbe nahme bas? Aajus.

Mir ben Tob von Sohnes handen fundete Tirestas. Iokaste.

Benen hat ein Leu Citharons zwanzig Jahre lang verbaut.

Ach, und wüßtest du, was in der Unterwelt ich bann geschaut, Als ich tot hinabgestiegen! Schon in Charons Nachen stand Fast ein ganzes Bolk, vernichtet, ohne herd und Baterland, Das gebracht die letten Opfer, seinem Könige zulieb, Der's zum Dank dann strich mit Authen, ja mit Sorpionen hieb. Mehr gekrönte Gimpel sah ich, als es Grillen giebt im Gras, Einen Batermörder endlich, welcher fromm im Kempis las; Aber nur mit Einem Auge, benn das andre schielte dreist Nach verbuhlten Frau'n, es blieb ihm keins für seines Baters Seist.

Der mit offnen Augen hinter feinem Seffel fonarchend folief; Aber ich ermachte fcaubernd, mahrend ich um hulfe rief:

#### 30 kade.

Lag bie Rachtgefpenfter, freue bich bes Tags!

Ich eile fort,

Sole mir von Delphi's Dreifuß irgend ein Orafelwort.

(最5.

# Johaffe :

Kann ich doch indes mist meinen beiden Kängern mich enfrau'n, Ein'ge Lesefrüchte sammeln, einige Gedichte streu'n!
Nch, da las ich just im Houwald eine Stelle, welche ale Wieder aus dem Kapke geht mir, nder aus, der Phantasies Denn in einem Trauenspiele tritt (die Feinde heißt das Stüd) Eine Fürstin auf um Mittemacht und wüussch den Tag gunist. Und sie fagt, dieß auszudücken, wie's nur ein Genie vermag: Daß ich wäre deine Bentter, um zu westen dich, o Tag! Welch ein fühnes Vild, wie würdig eines Wesens auf dem Thron! Weich ein zarter Munsch von dieser königlichen Weibähersen! Jene wäre gern des Tages Mutter, fragte mich genau Mas ich gerne wäre, Souwald, würd' ich sagen: Deine Fuan!

# Pallast in Corints.

# Betinde allein.

Wie oft entflieg bereits ber Babonaune. Des Meers Apoll und tauchte nou fich nieber, Und immer lebt Diagoras im Banne, Biewohl ich wunfchte faft, er kehrte wieber,

Blaten, fammtl. Berfe. IV.

Damit ich zeigte meinem bofen Manne, Belch einen Bufen mir bebeckt bas Dieber, Getreu und fledenlos nach achtzig Lenzen, Und immer voll moralischer Sentenzen!

Ein kedes Wagftud komme mir zu Statten, Und offenbare meiner Tugend Zauber, Da jener Buhler, ber fie ftellt in Schatten, Dich täglich sprober fand und täglich tauber: Bald fiehst du jeglichen Berbacht ermatten, O Polybus, und siehst mich rein und sauber, Wie wenig auch für beine Frau du glübest, Und bloß um's Bergbauwesen dich bemühest!

# Belinde. Debipus.

# Oebipus.

Dich um was zu fragen, Mutter, tam ich; boch es faut mir fcmer. Belinbe.

Immer laufft bu boch mit beinen Freunden in der Stadt umber! Bei Bankett und Tanz und Ballfpiel, Stiergefecht, Turnier und Streit

Bift bu Tag und Racht beschäftigt, und verlierft bie fcone Beit. Gebinus.

Um die Beit, o liebe Mutter, ift es ein besondres Gut, Der verliert fie nie, der immer, was gebeut die Stunde, thut, Blog die lange Beile nenn' ich Beitverluft, und biefe fanm, Denn fie lehrt, wie lang das Leben, das uns bunft ein furger Belinbe.

Bas begehrft bu?

Deripus.

Bet dem Ringspiel gab es Widerspruch und Bant, Und es schalt mich Einer Baftarb, ber vor mir zu Boben sank. Dieses Wort hat augenblicklich meinen ganzen Mut gebeugt, Und ich bitte, mir zu sagen, ob ich ehlich bin erzeugt? Betinde.

Belche Frage! Belche Gitten! Fallt man mit ber Thur in's haus?
Debions.

Bin ich, ober bin ich nicht es?

Belinde.

Fragt man benn fo rund heraus? Gedipus.

Bie ein Pfeil nach feinem Biele fliegt bes braven Mannes Bort. Belinde.

Benn bu fo verfahrft, fo icheuchft bu nachftens alle Menichen fort. (Ab.)

#### Debipus.

Bill es Diefe nicht entbeden, frag' ich beim Oratel an, Denn bie Bahrheit hat von jeher bloß ben Schurfen wehgethan.
(Ab.)

Blas vor bem Tempel in Delphi.

Die Pythia allein.

Dem Gotte flag' ich, ber mich halt gebunden An biefen Dreifuß, meine Leiben alle, Und zeig' ihm alle meine Seelenwunden: Bwar ift fie herrlich, biefe Sempeihalle, Die Saulen schlant, bas Thor in Erz gegoffen, Und auf bem Dache felbft ergluhn Metalle;

Doch hab' ich Glud und Freube hier genoffen? Sat je gebantt mir ein berebter Frager, Dem ich ber Butunft himmel aufgeschloffen?

Da grau vor Alter ich und bleich und hager, Wie könnt' ich koften je bas Blut ber Rebe? Bie könnt' ich ruhn auf einem welchen Lager?

Die Rofen bilben überall Gewebe, Und Liebe folaft an jedes Baches Borben. Ich aber kenne nur ben Gott und bebe!

Da filverweiß mir jebes haar geworden, Bas frommt's, wenn mein Oratelfpruch erklinget Unwiderftehlich, wie ein Sturm im Norben?

Mit keiner Blumenkette mehr umschlinget Die Erbe mich, und mancher Thor verlachte Wich als Betrüg'rin, welche Märchen finget.

D fcuober Bobel, ben ich gang verachte, Der gern mir möchte jebes Bort verponen, Als ob er konnte benken, was ich bachte!

Er läßt ein bloges Rabenlieb ertonen; Doch wenn ich öffne meine blaffen Lippen, So ift's, als öffne fich ber Quell bes Schonen! Den Schiffer warn' ich vor bes Lebens Riippen, Doch läßt er fich vom Bellentanz ergöten, Bis er zu Grunde geht an Felsenrippen.

Be fing' ich Bahrheit biefem Bolf von Rlogen, Das faum ertragen fann ein Biechen Luge, Denn felbft bie Botter find ihm nichte ale Goben!

3d winde Rrange blos um Afchenfruge.

(Ab in ben Tempel.)

#### Debipus, fpaterfin Lajus uns Meldior.

# Gedipus.

Seil'ge Statte, wo zu schwachem, fterblich eingeschranktem Sinn Unerschaffne Wesen reben burch ben Mund ber Briefterin! Dich begrüß' ich, beiner Schatten, beiner Lorbeerbusche Nacht, Deine Gipfel, beine Quellen, beines Tempels alte Bracht! Lehre mich mein eignes Wesen kennen, lehre nich verftishn, Wer ich bin, woher ich komme, und wohin ich werbe gehn!

(Ab in ben Lembel.)

#### Lains, Meldior.

# Lajus.

Ueberall zu wenig Chrfurcht zeigt man mir und Devotion. Rethier.

Welchem Steiße läßt fich ansehn, daß er saß auf einem Thron? Wenn die Leute wissen könnten, daß du, herr, der König bist, Burben mehr Respekt sie zeigen, als bieher geschehen ift. Osbipus (gurudfehrenb).

Rurg und buntel war bas Wort ber Pythia, bas ich taum verftanbe

Meibe ftets, fo sprach fie, meibe, meibe ftets bein Baterland! Run, fo will ich nach Bootien, wenn man mich Corinthe beraubt:

Rach Corinth zu gehn, nicht Jebem, fagt bas Sprüchwort, ift's erlaubt.

Lajus.

Aus bem Bege mir.

Oedipus.

Warum benn?

Sajus.

Aus bem Bege, Bagabund! Dber mit bem Bepter folag' ich bir bie Rasenspipe wund.

Gesipus. .

Bas verlangft bu?

Sajus.

Mehr Refpett, Menich!

Oedipus.

Dehr Respett vor beinem Bart

Allenfalls, boch feineswegs Refpett vor beiner Lebensart!

Lajus.

Aus bem Bege, Burm! Ich fcflage bir bie Kniee fonft entzwei! Gebinus.

Ich gerbreche bir ben Schabel, wie ein hartgefotines El!

#### Meldier.

Beite, weh mir! Wie nach Theben bring' ich nun ein folches Bort?

Ahnung also war es, was ich gestern Abend hörte bort? Deun Jofastens harfe frachte, mächtig erst und bann gelinb; Doch ich bachte bloß, es ware neben ihr ber Dichter Kinb! (Ab mit bem Leichnam.)

#### Ballaft in Corinth.

3 30Fa fte mit ihren hofbichtern, Rind unb Rinbestinb.

# Jokafte. . .

Bas glebt's im literar'ichen Fad für Reuigkeiten, Freunde, jest?
Aindeskind.

Ein Epigramm auf unfern Rinb.

# Johafte.

Auf unfern Kind? In Soveden fest Dich fold ein Bort! Ber wagt zu ichmahn ben beften Sanger biefer Flur?

#### Ains.

Auch fagt das Sinngedichten nichts, als daß ich Unin fei von-Statur,

Und forbert mich zum Bachfen auf! Das nenn' ich einen leichten Bis!

#### Aindeskind.

Auch ichreibt bas Ganze noch fich ber von unferm Dresbner Dufenfit, Und einem Anetboichen, bas man vorgesucht aus altem Rrappe

#### Minn.

Ale nämtich einst Napoleon auf seiner Flucht burch Oresben tam Bon Mostwa, ließ er bitten mich, bamit er förbre seinen Bug, Die Siebenmellenstiefel ihm zu borgen, die bas Baumchen veng. Iokafte.

Das ift für Sie nur ehrenvoll, und jener Spotter war zu breift.

Und wenn ich furg bin von Statur, fo bin ich boch ein langer . Geift!

# Johaffe.

Das ift gewiß, und Ieber fichlt's, ber Ihre Poeffen vernimmt. Cinbrakind.

Sie find ein mafforreicher Strom, ben Reiner bis an's Enbe fcmimmt!

#### Johafte.

Berachten wir die Spötterei'n, und hilben, wie wir täglich thun, Den akademischen Minnehof, und ftellen eine Frage nun, Ben ench endrtert und gloffirt.

#### Aindeskind.

Das Thema geb' uns beine Gunft, Bir schmiden bame es reichlich aus mit jedem holden Schmud. ber Kunft.

# Jokafte.

So ftell' ich euch die Frage benn, ob ein verliebter Dichter mehr, Db mehr ein unverliebter gilt beine liberarifchen Berfehr?

#### Rind.

Mich buntt, bag ein verliebter mehr vermag.

#### Aigustian.

Gin unverliebter, mich.

Johafie.

Ein Thema, das man oft gloffert, ich geb' es ench gestiffentlich: Süße Liebe denkt in Adnen, Denn Gedanken stehn zu ferne, Nur in Adnen mag fie govne Alles, was fie will, verfchöuen. Ainw.

Soll bas herz sich ganz ergiesen, Strömen lassen alle Triebe, Muß es voll sein und geniesen; Aber was, so micht' ich schiesen, Macht bas herz so voll wie Liebe? Tausend harmonien entseimen Unserm Busen im Gehetmen. Durch die Gegenwart bes Schönen: Liebe spricht von selbst in Reimen, Süße Liebe benkt in Tonen.

Liebe nimmt ben Sinn gefangen,
Shafft Berbruß und wirft Berblenbung:
Ber im Bufon hegt Berlangen,
Tracktet nur nach schonen Bangen,
Aber nicht nach Kunftvollenbung.
Bem bas Herz, von Liebeszwickeln
Eingepreßt, Begierben prickeln,
Dem erlischt bes Geifts Laterne;

#### Cinb.

Beboch bebente, Königin, bag auch bie Sanger Menfchen finb, Und Irren menfchlich ift! Go bat ein Recenfent mich jungft gepuht,

Blos weil ich holgkloppflod einmal als einen Daktylus benutt.

#### 3okafte.

Dergleichen kommt ja täglich vor, feit man in Africen Berfs leime, So las ich einen Dichker jungft, ber Lowe gar auf Schlafe reimt!

#### Aindeskind.

Und freu'n auf Wein! Bir find noch nicht bie Lehten, las. uns, Bruder, gebn,

Und finnend auf ein Diftichen ben Rampf mit biefer Sphing befteber!

(Beibe ab.)

# Die Borigen. Meldior.

#### Meldier.

D Ronigin! Bie fund' ich bir bie Schredenspoft? Jokafe.

Welch neu Gefdid?

#### Meldier.

Erfchlagen ward bein Chgemahl von einem jungen Galgenftrict! Iskafte.

Benn foon von hier und bort zugleich bie Belle folagt in's lede Bot,

Dann zeigt fich Geiftesgegenwart am bochften bei ber hochften Rot!

Bwar bin ich nur ein fomaches Beib; bach fühl' ich mich gefaßt im Somerg,

Und weiß zu forgen fur bas Bolt, zu forgen fur bas eigne Berg!

Durch einen herolb laffe man trampeten burch bas gange Lanb: Derjen'ge, ber bie Sphinx erlegt, erhalt Jokaftens Kron' unb Ganb!

So wird vom Bolle frei die Stadt, und da gestorben ihr Thrann,

Berfchaff ich einen neuen ihr, und mir verfchaff ich einen Mann;

Und wenn mich auch, wie früher ich geschwarmt, ber Che fufes Joch

Mit meinem houwalb nicht vereint, befomm' ich einen Dichter boch!

(Ab.)

Felfiger Beg mit einem Bollhauschen.

Die Sphing allein.

Ein traurig Loos bestimmten mir die Moren: Ich muß verbannt auf diesem öben Berge, So lang ich lebe, schlechte Berse hören, Und dieß Geschlecht bestrafen dann als Scherge; Und zeigt sich Einer, der mit Musenchören Bertrauter ift, als diese Dichterzwerge,, So muß ich selbst in Charons Rachen steigen, Anstatt dem sußen Klang das Ohr zu neigen. Man nennt mich herb und allzuhart und fprobe, Doch geht's mit mir wie mit ben andern Dingen: Wer leicht und frech mit mir verfährt und fchnobe, Dem wird ber Sieg zu keiner Beit gelingen! Mich qualen täglich Sanger und Tragobe, Doch Keiner konnte mich bis jest bezwingen: Unüberwindlich ward ich schon gescholten Bon Einem, welcher mir so viel gegolten!

3hr Millionen ober Milliarben, Die ihr genippt aus hippotrene's Lache, Berforgend jahrlich mit fo viel Baftarben Die Findelhäufer aller Almanache: 3ch bin die Sphinx, die Bollnerin ber Barben, Indem ich ginebar eure Berfe mache; Zwar Berfe bunten euch bequeme Bolle, Doch find fie schlecht, so schied ich euch zur Golle!

Eine Menge Dichter, worunter auch Rind und Rindestind, gehn vorüber. Jeber halt eine Schreibtafel in ber hand, worauf ein Difticon geschrieben fieht. Die Sphinr liest bie Diftica, und wirft die Berfaffer nach allen Seiten in ben Abgrund. Bulest erscheint Debipus.

# Bedipus.

Bift bu bas Ungethum, von bem fie fagen, On litteft feine Berfe, welche hinten, Und ließest Alle, die bergleichen wagen, Den bittern Tob in biefem Schlunde trinfen, Und ftundest ab bas arme Land zu plagen, Benn unter allen biefen lauten Finken Rur Eine Nachtigall zu finden mare, Die ohne Fehl ein Diflicon gebare? Die Inbine.

Daß Jeber bas, was er betreibt, verfiehe, Bag' ich zu forbern und aus guten Grunben: Bwar scheint ein schlechter Bers ein kleines Behe, Und boch erzeugt er eine Menge Sunben; Denn allzuleicht nur wird in wilber Ehe Sich eine schlechte That mit ihm verbunden: Ber durch fich felbst kann keinen Kranz erreichen, Der muß benselben rankenoll erschleichen,

Bebipus,

Du scheinst die Foderung nicht zu hoch zu stellen! Doch wundert kaum es mich, erhabnes Befen, Daß unter allen jenen Junggesellen Für keinen Deut Geschicklichkeit gewesen.: Tragödien hab' ich oft von hundert Ellen, Doch nie ein richtig Distichon gelesen. hier siehst du eins auf dieses Blatt geschrieben, So nimm es hin und lies es nach Belieben!

(Distichon in Transparent erscheinend.)

Moge die Welt durchschweisen ber herrliche Dulber Obpffeus, Rehrt er zurud, weh' euch, webe bem Freiergeschlecht! (Nachdem es die Sphing gelesen, fturgt fie fich in's Orchefter hinunter,

'und Debipus verläßt ben Schauplag.)

Die Sphinr (an bie Juschauer)
So fprang ich benn zu euch berab, und kam fo ziemlich gut

bavon:

Doch wag' ich nicht euch anzufiehn, ju gollen mir ein Difticon!

Auch bitt' ich, habt Gebulb mit nie! An Rebensart und an Coftim

Gebricht es meiner Benigfeit, ich bin ein heibnisch Ungethum. Ich weiß, daß hier verboten ift ein bischen berb zu fein und frei,

Denn aberall, wo Menschen find, verstedt ihr eure Bolizei! , Ihr möchtet von ber henne Milch, ein Ei gewinnen von ber Ruh, Und zwingt ben Fuß bes herfules in euren schnafen Kinderschuh: So that man nicht in Griechenland, woher ich somme! Jebe Kraft

Fand ihren Spielraum, teine gab bem Unvermögen Rechenschaft. Gewähren ließ man, was Ratur aus biesem Mann gemacht und bem,

Und ehrte seben großen Trieb in diesem großen Weltspftem: Im Aeschulus ben hohen Trop, ben Dulberfinn im Sofrates, Die Weichlichfeit Anakreons, ben Wip bes Ariftophanes; Da nahm ber Tanger seinen Krang, ber Fechter feiner Fauste Breis,

Dem Schonen ward ein iconer Freund, bem Beisen ward ein Schulerfreis:

Da wuchsen achte Manner auf, und Frauen groß, wie Sappho war.

Holbselig wie Aspasia, wie Diotima munberbar! Drum tonnte lernen mancherlei, so scheint's, von ihnen mancher Christ.

Die Jugend unter andern auch, die nicht ber Guter lettes ift! Doch weil ihr beffer feib, fo ruft die Besten unter euch empor: Wohland. Es zeige fich Lyturg! Epaminondas wete vor! Ihr foweigt? Je nun, jum gobe bient es euch, von Gott fo reich begabt,

Daß ihr in eurem frommen Rlubb nicht einen einz'gen Seiben habt! Euch Schande bringen konnte blos, ja felbft dem Staate blos Ruin

Ein einziger Timoleon an einem Orte wie Berkin! Denn wißt, ich hege fur Berlin im Herzen einen kleinen Groll: Biel eble Manner walten bort; boch ift ber große Saufe toll, Dort, wo bewundert ward Fouque und wer in beffen Stapfen trat,

Bo man ben Raupel jest verehrt und fein Tragöbienfabrifat, (Defwegen, heißt es, foll er auch, wie ein Genie die Backen blahn;

Doch will er Philomele fein, fo muß er floten, ftatt zu frahn: Es ift ber Ruhm an manchem Ort ein gar zu leicht erworbner Schat,

Bo Alles nach ben Spharen laufcht, wenn auf bem Schlote fingt ein Spat!)

D ftunde boch im Lande Teuts ein Solon auf, und fagte breift: Rie fcreibe mehr ein Trauerspiel, wer ganz verfimpelt ift an Geift!

Und da's so viel Calvine giebt, durch ihre Strenge wohlbefannt, So werde wöchenflich ein Stoß Aragodien öffentlich verbrannt: Die Flamme schlage hoch empor, und machtig lodernd schwängre fie Tholucks gelehrte Stubenluft mit einem hauch von Boeffe, Berwandle vor dem trüben Blick des ganz ascetischen Aumpans Die ew gen Frofte von Berlin in einen Frühling Kanaans! Doch mert' ich, daß umsonst ich nur, der Poetasterei zu Arns, Platen, sammtl. Werke. IV.

Die Rechtsgelehrten angeregt, bie Geiftlichen gefleht um Schus: End Aerzte ruf' ich enblich auf, ba fonft mir feine Gulfe bleibt, Euch Aerzte, bie ihr manchem Mann manch nugliches Recept verschreibt,

Berbietet boch Romantifern Papier und Feberfiel und Stift, Und orbinirt, wenn nichts verfchlagt, ein fleines Granchen Rattengift!

Sonst wird noch eure Boeste so frei, so burschisos und flott, Bis endlich ganz Europa ruft: Ihr Deutschen seid ein Kinderspott!

# Bierter Aft.

Ballaft in Corinth. Diagoras. Belinbe.

# Diagoras.

Ja, nach breißig langen Jahren tehr' ich wieder, schönes Beib! Und die ganze Belt besah' ich, was ein hübscher Zeitvertreib: Sah bas herz Europa's, wie fle's nennen; leiber ift's von Spexf; Dein massives herz, Belinde, liegt allein am rechten Fleck.

# Belinde.

D bu bist umsonst gewandert, da bu tief in beiner Brust Wiederbringst dieselben Laster und dieselbe bose Lust! Sättest wirklich im Sarmatenlande du so füß und lind. Geasen sohn die frommen Schäftein, die mitunter Kapen sind, Hören können, wie die Arübner als Welleda dort geschrien, D as ware deine Seele voll erhabner Psalmodien!

- 25 c

# Diagoras.

In Campanien, wo man auf ben platten Dachern brifcht bas Rorn,

Wenn Bertumnus ausgeschüttet seines Neberstusses Horn, In Campanien vor die Augen trat mir ein Berliner Chrift, Und ich sah, daß dieser Leute Gott ein bloger Apis ist; Auch die Krüdner, wo sie jemals lehrte, wo sie wirste je, Richt Belleda war sie, scheint es; aber wohl Passphae! Belinde.

Saft bu benn auf beinen Reifen nichts als heuchlervolf erblict, Reinen, welcher gegen himmel wirfliche Gebete ichictt? Diagoras.

Einen wahren Frommen fah ich, ben bas Erzgeburg gebar, Der, was Jene tolpisch affen, wirllich in ber Seele war; Doch wie Mancher, ber so lintisch ist ben himmel klimmt hinan,

Thut es, weil gerab' er eines frommen Königs Unterthan: Bare noch, wie fonft, ein Freigeift Flügelmann, wie schnell belehrt

Burben Jene Gott verläugnen burch ein fteifes Rechtsumfehrt! Belinde.

Lag uns von uns felber fprechen! Liebst bu wirklich mich getreu? Diagoras.

Rannft bu fragen?

Belinde.

Deine Worte, find es feine leere Spreu? Diagoras.

Brufe mich! Die größte Brobe fceint mir, bir gu Liebe, flein.

Belinde.

Run fo fchente mir bein Berg!

Diagoras.

Seit sechzig Jahren ift es bein! Belinde.

Rein, so mein' ich's nicht! Dergleichen Phrasen find für ein Sonett!

Rein, ich will bas förperliche herz, ein herz mit wahrem Fett: Da bu ftets materiell warft, werb' auch ich materiell: Ein platonisch herz genügt mir feineswegs! — Entscheibe schnell! Diagoras.

Immer folug mein berg für bich nur!

Belinde.

Aber finnlich und verrucht, Und baburch mit Recht erregend meines Mannes Cifersucht; Glaube mir, auf feine Beise thu' ich seinem Born genug, Benn ich nicht bas herz ihm schenke, bas für mich in Liebe schlug.

# Diagoras.

Diefer Antrag fommt mir etwas unerwartet, ja fogar Grob und unmanierlich wag' ich ihn zu nennen.

Belinde.

Souberbar !

Alfo Rebensarten waren's, wenn du fagtest mir und schriebst, Daß du mehr mich als das Leben, mehr als beine Seele liebst? Lüge waren beine Seufzer, beine Schwüre waren Scherz? Und das Herz, bas jest du weigerst, war es nur ein falsches Herz?

O ber Manner! O bes Meineibs, ben fie jeden Tag begehu, Sie, die nicht die kleinste Brufung, auch die kleinste nicht, bestehn! Welche Freude dir zu machen wähnt' ich! Jahre sann ich nach, Bu befrein von jeder Qual dich, und mich selbst von jeder Schmach:

Enblich fant ich biefes Mittel, fant es und bu fclagft es aus! Biagoras.

Steigft bu felbft mit mir herunter, tret' ich gern in Pluto's Saus. Betinde.

Sterben ich? Roch lang zu leben bent' ich, meinem Gatten treu. Diagoras.

Alte Befuba!

Belinde.

Was hör' ich?

Diagoras.

Saltft bu bich vielleicht fur neu? . Belinde.

Beld ein Born ergriffe jest mich, gab' es meine Tugend gu. Diagoras.

Schone Tugenb!

Belinbe.

Bie? Du zweifelft? Alter Rabe!

Diagoras.

Rafabu!

Belinde.

Run, ich hoffe, nicht vergebens ichilift bu meine Tugend alt! (3m Abgeben.)

Bas er mir im Guten weigert, bas ertros' ich mit Gewalt! (Ab.)

# Diagoras.

Welch ein Borschlag! Auszuschneiben mir bas Herz in feiner Rraft!

Und bergleichen Leute gelten heut zu Tag fur tugenbhaft! Aus bem Stanbe mach' ich schnell mich! Rein, bem himmel fei's geklagt,

Daß bem weiblichen Geschlechte bie Bernunft er hat verfagt!

# Polybus. Diagoras.

Polybus.

Gi, Diagoras, willfommen!

Diagoras.

Sieh zu Füßen beinen Rnecht;

Doch vergonne, baß ich gehe!

Polybus.

Dein, bu fommft mir eben recht!

Gern um Rat bich fragen, möcht' ich, werter Freund! 3ch weiß, bu bift

Beit gereif't und fannft mir viel entbeden, was mir nug-

Mit bem Bergbau mich beschäftigt hab' ich in ber letten Beit, Und bu bift gewiß hierüber zu belehren mich bereit.

Diagoras.

Awar in Sachsen und in Polen untersucht' ich manchen Schacht, Und es eilte meine Schwermut gern hinab in's Reich der Racht, Wo sich keine Move schaukelt auf dem unterird'schen Teich, Wo Natur so nah zu uns tritt, und so totenkill zugleich: Aber jeht vergönne —

# polybus.

Nicht boch! Bas bu fagft, gefällt mir fehr; Komm, Diagoras, in mein Gemach, benn gerne hört' ich mehr! Ueber Berg= und Huttenkunde hab' ich oft und viel gedacht, Gold und Silber, Erz und Schwefel mannigsach zu Tag ge= bracht.

Und befonders viel Arfenit, wie bu fehn wirft. Komm berein! Bir befprechen bann noch Manches über einem Glafe Bein. Diagoras.

Deine Sulb ift allgu hulbvoll. Konnt' ich nicht ein anbres

# Polybus.

Rein, bu leerft auf beines Ronigs Bohl fogleich ben Golb-

(Betbe ab.)

#### Seftlicher Gaal in Theben.

Debipus auf bem Ehron; um ihn bie Großen bes Reichs; unter ihnen Tirefias.

## Gedipus.

Im zehnten Jahr gebiet' ich biefen Reichen, Seitdem befreit ich euch von jenem Gake, Den durch ein Distichon ich zwang zu weichen, Und mich vermählt der Königin Josaske: Nun hör' ich, daß ein Jammer ohne Gleichen, Eros meiner hut, auf diesem Lande iaste, Und daß gequalt von hungerenot und Seuchen Im ichweren Joce die Thebaner feuchen.

Drum hab' ich hier zusammen euch gelaben, Um Rat zu schlagen, Mannervolf und Greise! Ob Einer wisse, wie ber große Schaben In's Land gekommen und auf welche Beise? Ein guter Rat ist wie der goldne Faden Der Ariadne für die Lebenbreise, Und wir Monarchen um so mehr bedürsen Des guten Rats bei Planen und Entwürsen.

Eirefias.

So will benn ich zuerft zu fagen eilen, Bas mir im Geist gelungen auszuspuren: Durch welche Mittel jene Best zu heilen Mit allen ihren Beulen und Geschwüren, Das weiß ich richt; boch fann ich Kund' ertheilen, Bie sie hereinbrach und burch welche Thuren, Und für die Meinung muß ich mich entscheiben, Daß jene Sphinr die Quelle bieser Leiben.

Längst war sie selbst ben Fels hinabgesprungen, Dant beinem Difticon und beinem Bige! Th' noch die Nachricht burch die Welt gebrungen, Daß solch ein Wesen hier in Theben sie, Und jeder Sänger, welcher je gesungen, Geriet in solche Wut und solche hite, hieherzukommen und ben Bers zu schmieben, Daß aus der Welt gewichen schien ber Frieden! So lang' ein Fuhrwert war noch aufzutreiben, Gin Gaul, ein Kutschen ober nur ein Nachen, So lang's noch einiges Papier zum Schreiben, Noch etwas Tinte gab zum Bersemachen, So wollte Keiner mehr zu Hause bleiben: Die Greise tamen selbst, die alterschwachen, Es riffen fich die Sauglinge vom Bufen Der Mutter ab und saugten an den Rusen.

Das Jubchen Raupel erft begann zu fingen, Das ist als Raupach tragt fo boch bie Nase: Es suchte sich zur Trunkenheit zu zwingen Durch Schillers zehnmal abgebrühte Phrase, Und als ber Rausch ihm wollte nicht gelingen, Da rief er aus: Ich taumle schon! Ich rase! Der Eble rief's und eilt' in seine Kammer, Und schmiert' ein Trauerspiel im Rabenjammer.

Sein Freund nur wollte nicht fich herverfügen, Ihm war die matte Seele wie vernichtet, Und feine Leier, nach so ftolgen Flügen, Im hof ale Brennholz zierlich aufgeschichtet: Familienschwächen sucht er jest zu rügen, Und spielt den Teufel, den er sonft gedichtet, Indeß er selbst zufrieden ruht und eifern, Bwar nicht auf Lorbeern, aber Birkenreisern.

Houwald hingegen kam herangefahren, Ein alter Mensch, doch ähnlich einem jungen, Ein Abeschüß ven gereiften Jahren, Der oft im Schweiß bes Angesichts gesungen; Und höchst bescheiben forschend nach bem Bahren, Fragt er ben Leser: Ift es mir gelungen? Die Gans, von welcher ich entlehnt bie Rtele, Spaziert sie auch durch meine Trauerspiele?

Nach biefen sah ich ganze Büge wallen, Bie könnt' ich nennen bir so viele Neister? Und aus ber Tasche gudte leiber Allen Ein schwerer Band von Borfien, ein feister: Man hörte nichts als lauter Berse knallen, Und Alle rochen nach Bapier und Kleister, Und Alle wollten uns die Zeit verkurzen, Und suchten nebenbei die Sphinr zu fürzen.

Allein ber hauch, ben biefe Sanger hauchten, Berpestete bie Straßen und bie Blage, Auch kam bazu, baß viele Musen schmauchten, Und andre litten vollends an ber Kräße, Wosur sie leider eine Salbe brauchten, Die als mephitisch ich vor vielen schäße: Und so in Kurzem roch es allenthalben Rach schlechten Bersen, nach Labak und Salben.

Im Rorben kann man folden Duft ertragen, Und aus dem Norben kamen jene Rufen; Bei uns jedoch fing Alles an zu klagen, Und schalt fie Kamitschabalen und Lungusen; Doch icon begann bie ichnobe Beft zu nagen Un mancher Bruft, an manchem iconen Bufen: Es achzten Manner fich zu tot und Meiber, Doch unermublich blieben jene Schreiber!

# Oedipus.

Und folche Musen fahren fort zu kleren, Und wollen hier vielleicht noch Ruhm gewinnen? Ihr habt noch nicht fie mir verbrannt als Heren, Noch nicht gestäubt als Beutelschneiderinnen? Glaubt ihr, ich könne, gleich den Bersiferen, Berdrehungen um alles Gute spinnen, Und Mittelmäß'ges dis zum hinmel heben? Glaubt ihr, ich sei der Bötticher von Theben?

# Cirefias.

Bir glauben's nicht; boch lange find zerftoben Die bofen Reime, die die Best verbreitet: Uns fam Apoll, ber über goldne Globen Im lichten himmel auf= und niederschreitet, Bu hulfe selbst, er fam herab von oben, Und zurnte streng, durch unfer Flehn geleitet, Der Reimerzunft und ihren tollen handeln; Denn viele wagten selbst mit Gott zu tandeln!

Und schnell verwandelnd jene Dichterschaaren, Bas ihm gelang mit allzuleichtem Siege, Macht' er zum Affen Den mit langen Haaren, Und Den zum Trampelthier und ben zur Ziege. Die meisten wurden Papagei'n und Staaren; Houwaldchen ward in eine matte Fliege, Und Raupel, der mit Trauerstücken handelt, In einen Wiedhopf alsokald verwandelt.

Doch ift ber Krankheitsstoff im Bolf geblieben, Und immer neu beginnt ber Tob zu wuten: Er sichelt frech mit ihren vollften Trieben Die Jugend ab, mit ihren schönsten Bluten! Und täglich hören Herzen auf zu lieben, Die gestern noch von einem Feuer glühten, Das eine Belt umher entzünden konnte, Bofern es ihnen das Geschick vergönnte.

# Dedipus.

Beld Mittel fruchten foll und welche Suhne, Rur einer Götterlippe kann's entschallen; Drum alsogleich verlaß die Rednerbühne, Und fichend eile nach den Tempelhallen, Bo jener Gott, der mächtige, der kühne, Der schöne, der melodische vor Allen, Bo jener fromme Lautenschläger weilet, Der Drachen tötet und Gebrechen heilet!

Und burch ein Lied auf seinem weichen Pfalter, Das unfre Durre, wie ein Strom, umflute, Berfunde gnäbig uns der Welterhalter Das Opfer, das für biese Zeiten blute: Wir leben nicht in jenem goldnen Alter, Wo auf dem Siegerwagen schläft das Gute, Um welchen Lorbeern oder Myrten sproffen; Denn diese Zeiten find aus Erz gegoffen! Er fteigt mit raschen Schritten vom Thron herab; Tirestas verläßt ben Saal, indem er dem Balthafar begegnet.

Salthafar.

Solimme Lotichaft bir zu bringen, fomm' ich, Ronig, aus Corinth.

### Bedipus.

Führen wieber mich bie Götter burch ein neues Labyrinth, Schwieriger vielleicht als jenes, bas bei Rurnberg warb gepflanzt, Bo ber Begnig Blumenorden unter grunen Buchen tangt? Balthafar.

Bolybus ift tot, geftorben ift Belinbe, feine Frau.

Diefes Doppeljammers Anlaß, fcnell ergahl' ihn und genau! Balthafar.

Es kam zurud nach zehentausend Tagen Diagoras zum Hospalast des Fürsten; Doch dieser schien, voll eisersüchtiger Plagen,-Seit Jahren schon nach Jenes Blut zu dürsten, Um seiner Königsehre Mantelkragen Bon jenen Fasern allen reinzubürsten, Die aus Zelindens Bett, so wähnt betrogen Der Fürst Corinths, ihm waren angestogen.

In seine Zimmer läßt er Jenen winken, Bu fragen ihn nach seinen Abenteuern: Er fucht mit Freundlichkeit ben Sag zu ichminken, Durch Söflichkeit ber innern But zu fteuern, Reicht ihm Confekt und giebt ihm Mein zu trinken, Und pflegt bei jedem Schlud ihn anzufeuern; Allein im Beine war ein Gift verborgen, Das jenen toten foll am andern Morgen.

Es hat verlaffen taum ben Tisch ber Rache Diagoras, so schrecklich hintergangen, Als auf ber Treppe bei bem Schlafgemache Belindens ihn Belindens Frauen fangen: Setunden wird an Hand und Ruß ber Schwache, Auf's Lager hingestreckt mit bleichen Wangen, Und aus dem Busen ihm bas herz geschnitten: O wie verderbt find heut zu Tag die Sitten!

Bersprochen hatte bem Gemahl Zekinbe, Wie fehr fie schulblos ware zu beweisen, Bann ihren Freund Diagoras die Winde Burückgeführt von seinen weiten Reisen; Drum will fie schenken ihm als Angebinde Das herz des Liebsten, und er soll es speisen: Er soll die Probe, die sie denkt zu liesern, höchsteigen kau'n mit seinen beiben Kiefern!

Sie ließ das Gerz auf eine Beife kochen, Boburch das Bahfte selbst fich läßt verdauen: Der König af es ohne Herzenspochen, Und ohne Borgefühl und ohne Grauen; Da rief Belinbe: Bas fie bir versprechen, Es hat's gethan bie keufchefte ber Frauen: Gegeben hab' ich bir bie höchste Probe, Nun liebe mich und meinen Mut belobe!

Bas war Lufretia gegen mich, die rasche, Die doch dem Gatten blos jum Schmerz gestorben? Bas Artemisia, welche mit der Asche Des Chgemahls sich ihren Bein verdorben? Doch ist's vergebens, daß ich Namen hasche, Da gleichen Ruhm sich Reine hat erworben: Des Liebsten hat noch Reine sich entledigt, Bie sehr die Rachwelt ihre Namen predigt!

Muf daß du könnest mein Berdienst ermessen, Und meine ganze Tugend ganz ersassen, So misse denn, und woll' es nie vergessen, So wahr du jeht aus Neubegier erblassest: Das sieine Ding, das eben du gegessen, Es war das herz des Mannes, deu du hassest; Das herz des liedenden Diagoras war's! Bas, fragte wütend sie der König, was war's?

Schon springt er auf mit rasender Geberbe, Und reißt bas Borlegmeffer aus der Scheide: Go sei'n verflucht der himmel und die Erde, Denn keinen Anspruch hab' ich mehr an beibe! Der himmel werde schwarz wie Bech, es werde Die Erde weiß und farbentos wie Kreide! Das Berg, vernimm, bas ich gefpeift fo eben, Es war mit Gift, es war mit Gift vergeben !-

G: fpricht's, inbem er feine Defferfpipe Der treuen Gattin burd ben Bufen rennet, Die flerbend fintt von ihrem golbnen Gige; 36m felbft bereits im Gingeweibe brennet, Des Biftes Birfung, ungewohnte bige. Ben bir jeboch, mein Debipus, befennet Belinbe noch in ihren letten Stunden, Dan batte bich ale Finbelfind gefunben.

Bedipus.

Das ift ein Borfall, wahrlich, ohne Gleichen!

in **Seriona** despesados da significa-

Co wurden icon beftattet jene Leichen ? Der gere Bei bei er Balthafa'r. i. for en fe beite at

Sie find ein Raub ber Motten und ber Schaben. . Gebipus.

Du geh' und lag bir Trant und Speife reichen! Baltbafar.

3ch bente nicht, mich lange bier gut faben! Bedipus.

Du willft jurud foon nach Corinth bich wenben ? Balthafar.

Do meine Berrichaft mobert, will ich enben.

# Dedipus.

So ist die herkunft mir in tiese Schleier Auf's neu verhüllt, ich bin beraubt der Lieben, Und dieses Bolk, dem einst ich als Befreier Erschienen bin, ich seh' es aufgerieben: Warum erfreu'n wir uns am Mang der Leier, Am Spiel des Glücks, an tausend füßen Trieben, Wenn stets im hintergrund die Furie lauert, Und unser Leben zwo Sekunden dauert?

#### Die Borigen. Jotafte.

## Jokafte.

Gemahl! Bon etwas Tragifdem Bericht erftatten muß ich bir. Oebipus.

D webe mir! Wie bin ich fatt vom horen fcon! O webe mir! Jokafte.

In wenig Worten blos besteht's: Es hat Tirestas gefragt Den Gott, woher bieß Uebel stammt, und biefer bann ihm ausgefagt,

So lange wute hier bie Peft, bis bag bu ftrafft bie Mörberhand, Die unfern König einst erschlug, ben Lajus, ber geherrscht im Land.

# Dedipus.

Und wer erfchlug ihn?

#### Jokafte.

Reiner kennt ben Morber; boch ber Seher mag hinunterfteigen in bie Gruft, ba schon gesunken ift ber Tag, Und meines vor'gen Mannes Geist citiren, und ber Schatten foll Blaten, sammtl. Werke. IV. Berfunben, ber's am besten weiß, wer ihn erschlug fo schaubervoll, Daß noch nach gehen Jahren uns Berberben bringt bie schnöbe That;

Denn Lajus war ein braver Mann, und gar ein ftrenger Potentat! Gebipus.

So fei's! Ihr Alle folget mir hinab zum Kirchhof, um fogleich Bahrheit zu holen uns und Licht, und war' es aus bem Totenreich!

(Ab mit ben Uebrigen.)

#### Jokafte.

Mir ift fo bang und schauerlich, als tam' ich juft aus einem Stud Bon Mullner ober sonft wovon, wo man betrachtlich weint, zurud; Denn eben hatt' ich ein Gespräch mit unserm Knechte Melchior, Bu forschen nach bes Lajus Tob; bech bracht' er nichts Gesschen

Berlegen schien er und verblufft, und bann gestand er noch zulest, Daß unsern kleinen Sohn er einst den Thieren gar nicht vorgesest, Daß jenes Kind noch lebt vielleicht, was mich erschreckt hat und bestürzt,

Da stets bas Schickfal tudifch ift, fobalb es feine Anoten fcurzt.
(Ab.)

Rirchhof mit Copreffen und Dentmalern.

Tirefias, ben Bug führenb, Debipus mit bem gangen Gefolge.

#### Cirefias.

Rommt heran, wir find zur Stelle, Diefen hugel fteigt herauf; Aber tretet leife, leife, wedet nicht die Soten auf!

Debipus.

Manner, fommt mit euren Fadeln, bilbet einen Rreis umber! Circfias.

Leife mit ben Fadeln, leife; benn erwachen foll nur Er! Bedipus.

Belch ein Borgefühl befällt mich! Dir im herzen ftarrt wie Gis Jeber Tropfe Blutes!

Cirefias.

Banbelt leife!

Bedinns.

Bilbet einen Rreis!

Cirefias.

Bedet nicht bie Toten!

Oedipus.

Bebe! Dufter mit Gewolf' umbing

Sich ber gange himmel.

Cirefias.

Leife!

Gebinus.

Bilbet einen großen Ring!

Cirefias.

Steig' empor, o Geift bes Lajus! Wenn bem Tobe was ents fclupft,

Benn's ein Band gibt, bas bie Schatten an bes Tags Gebilbe fnupft,

Wenn die Seele nicht vergebens nach dem Wahrheitsfunken forscht, Benn ein Theilchen beines Wesens, nur ein Theilchen unvermorscht: Bei ben Bolfen, über benen ewig jauchzt ber Gotter Chor, Bei ber Erbe, voll von Mober, fleige, fleige, fleig' empor! (Die Gewolbe fenten fic, bie gadeln verlofchen, ber Geift bes Lajus erscheint.)

Oedipus.

Bebe! Beld Gefpenft! 3ch fenn' ce! Dir vor Allen winft es gu! Dir, ich fenn' es!

Cirefias.

Leife, Leife!

Dedipus.

Wer erichlug bich, Alter? Geift des Anjus.

Dn!

(Er verfcminbet, bie Sadeln enigunben fic.)
Debipus.

Wehe mir, wie früh vollendet seh' ich meiner Tage Lauf! Ich erschlug ihn.

Eirefias.

Leife!

Wedipus.

Web mir!

Eirefias.

Wede nicht bie Toten auf!

Die Borigen. Jotafte.

Dedipus.

D Jofafte! Was geschehn ift, wurde flar, und was zu thun: Deinen Gatten, ich ersching ibn, übe selbft die Rache nun!

Nimm ein Schwert, und aus ber Scheibe gieh's mit eigner hand heraus!

Meine nadte Bruft, bu fiehft fie!

Jokafte.

Wehe mir! Die Flebermaus!

Oedipus.

Beld ein neues lebel!

Johnfte.

Wahrgesprochen hat bes Sehers Mund: Daß ich bich, ich bich geboren, thut das Muttermal mir kund! Unser Sohn, du bist es, ben wir, als er kaum ben Tag gesehn, Ausgesetzt als Fraß ben Thieren; doch es follte nicht geschen! Man verschonte bich, bem Schickfal ließ man, uns zu strafen,

Doch ich eile fort und ichleunig bang' ich mich an einen Baum. (Sie erbenft fich im hintergrunde.)

Cirefias.

Jammer über Jammer!

Jokafte.

Houwald!

Eirefias.

Borch! Gie rief mit letter Rraft

Ihrem houwald, offenbarend jene tiefe Leibenschaft Für ben Sanger, ben fie lebend flets in ihrer Bruft verbarg.

Dedipus.

Manner Thebens, lofcht bie Facteln, bringt herbei mir einen Sarg!

#### Cirefias.

Gludlich, bie hier unten folummern, rings umber verscharrt im Sanb;

Wenn die Erbe bröhnt und zittert, halten sie dem Stoße Stand! Doch auf ihrer Oberstäche bebt der Mensch auf seinem Sig, Ueber'm Haubt ihm brüllt der Donner, ihm um's Auge zuckt der Blig!

Debipus! Dein Jammerschickfal nicht verschließ' es tief in's Herz, Rebe, gieb ihm Luft in Worten, und ergieße beinen Schmerz! (Bei ben letten Worten bes Tiresias wird ber Sarg gebracht und in die Mitte ber Scene gestellt.)

### Øedipus.

Ich schaubre wechselnb vor mir felbst und staune, Als ob wir Alle bloge Traume waren: Da boch ber Mensch nur ein Geschöpf ber Laune, So sollten Weiber lieber nicht gebaren! Bo ist bes Ruhms allmächtige Posaune, Die meinen Namen mitgetheilt ben Spharen? Wo sind die Harsen, welche stebentonig Mich einst gepriesen als ben größten König?

Ich zwang die Sphinr, vor der ich Alle wanten Und fturzen fah; doch ich bestand die Proben, Und das, was Vielen ward zu Dornenranken, Sab' ich zum Rosendiadem verwoben; Und während tausend Nachen unterfanken, Ward ich vom leichten Element gehoben, Durchschwamm die Fluten mit behender Schnelle, Und mich umtanzte voll Musik die Welle!

Ich ging ein Jüngling, ungekannt von Allen, Wohin, so wähnt' ich, mich die Pythia schiekte, Und ließ die herrscherworte kaum erschallen, Als jedes haubt sich beugte mir und nickte; Doch war ich schon dem Untergang verfallen, Eh' ich den Glanz der Sonne noch erblickte, Und was ein Gott mir statt des Seins gegeben, Ein Zweisel war es zwischen Tod und Leben.

Nun aber weiß ich, wem ich angehöre, Als Kind zum Raube schon bestimmt ben Thieren: Es sagen mir's die stummen Trauerstöre, Die diesen Sarg zu meinen Füßen zieren, Es rufen mir's der Sterne goldne Chöre, Und was ich muß, das will ich auch verlieren, Bill ohne Schuld, doch solcher Thaten Thater, Lebendig steigen in die Gruft der Bater! (Er legt sich in ben Sarg; während der Deckel geschlossen wird, sallt ber Borhang.)

# Fünfter Aft.

Das Publicum. Chor ber Baibicunden.

Chor.

Bas haltft bu, Freund! von biefem neuen Trauerspiel? Publicum.

D jum Entfegen meifterhaft! Bum Freffen fon!

Chor.

Bie antisophofleisch er's behandelt hat! Dublicum.

Anadronismen eingestreut zu taufenben! Chor.

So gang unenblich tragifch! Alle fterben faft. Publicum.

Bis auf bie zwei Bebammen.

Chor.

Diese hat gewiß

Die bofe Best mit weggerafft.

Publicum.

Bie aber fam

Die Sphinx bis in's Orchefter? Dieses that fie, scheint's, Auf eigne Fauft'

Chor.

Ja, leiber war bie treffliche Schauspielerin, ber Rolle wegen, aufgebracht! Sie stellte fonst Liebhaberinnen, zärtliche Rofetten bar, und sollte nun ein heibnisches Geschwänztes Ungeheuer spielen! bieserhalb Sprach aus bem Stegreif jene grobe Rede fie. Bublicum.

Doch ihr Coftum war ausgesucht! Belch himmlischer Theaterschneiber!

Chor.

Allerbings! Doch ift er auch Beit beffer, Freund, ale blofe Dichter, honorirt,

Und Wem ba viel gegeben ift, von Diesem wird Auch viel geforbert.

Publicum.

Aber fieh! Wer naht fich une?

Chor.

Gin Grilirter aus Berlin, er heißt Berftanb.

Publicum.

Ihn hab' ich nennen boren, aber nie gefehn.

Die Bortgen. Der Berftanb.

Chor.

Du haft bas hohe Deifterwert mit abgehorcht: Run gieb ein Urtheil!

Verftand.

Alles ichier fo lappenhaft Geflidt, und eine an's Andre nur fo hingenabt, Daß ich ben Buhnenschneiber fur ben wirflichen Berfaffer halte.

Dublicum.

Sagt' ich nicht baffelbe juft? Wie herrlich war ber Königin Jokafte Schlepp: Kinb's Frad allein war fomutig.

Chor.

Weil ber Frad es war,

Den ein Bygmäencorporal getragen einft, Bon eines Kranichs Blut besprütt! Die blutige Tragodienbichtung aber ift von Nimmermann.

## Werftanb.

Ich will es glauben, ausgenommen Einzelnes, In feinem Fall bie Berfe; boch ber Blan gewiß. Auch hat vielleicht ein lustiger Bogel hier und bort Bas Bipiges eingestochten, unterhaltender Das lahme Spiel zu machen.

## Chor.

Alfo kennft bu nicht Die Mobe, daß man Tragisches jest und Komisches Naturgemäß zusammenschachtelt insgemein, Beil ja das Menschenleben selbst buntschädig ift? Verftand.

Das Leben freilich; aber ficher nicht bie Runft. Publicum.

Dh! Rritifiren, lieber Berr, ift feberleicht, Doch Beffermachen fdwierig.

Verftand.

Ja, ich wünschte selbst, Daß Einer kame, welcher ganz auf praktischem Weg euren Stümpern zeigte, daß sie Stümper sind; Denn nie geglaubt noch haben sie's ben Kritisern. Auch wird Kritis noch stümperhafter ausgeübt, Und meist von Dichterlingen selbst. Berrücktes wird Gemütlich tief, Gedankenloses klar genannt, Und Plattes höchst natürlich, aber bieses Lob Ist nicht das Schlimmste! Denn es wird Vorzügliches Zugleich herabgewürdigt durch den leichten Kniff, Zu sagen: Dieses sehlt dem Werk, und freilich muß

Gar Bieles jedem Werke fehlen, freilich ganz Unmöglich ift es, Calberon und Aefchylus, Moliere und Aristophanes zugleich zu sein! Publicum.

Es fpricht ber Mann gescheuter, als ich's bachte mir, Und freigefinnt fast macht er mich. Ich glaubte sonft, Daß Alles, was ein Recensent abbruden läßt, Buchftablich wahr sei.

Chor.

Schweige nun! Es nahert fich

Der Ctoly bes Beltalls.

Publicum. Mimmermann? Chor.

Gr ift es felbft!

# Die Borigen. Rimmermann.

#### Chor.

Auf, auf, o Genoffen! Den Sanger begrüßt! Er bezwingt bie Ratur, fügt Steine bem Bau, Lehrt Baren ben Tang! Im Erschaffenen rings Rommt nichts Ihm gleich; es bestegt sein Lieb Der Cicabe Gezirp und ben Unkengesang

Und bes Rudude reiche Gebanfen!

Auf, auf, o Genoffen! Er kommt! D bebenkt, Da ein Schöpfer er felbft, was bieten wir ihm? Ach? Burbe sofort bes Gebegs Sumpfteich Ein befruchtenber Strom, und ein Lorbeerwald Dieß Saibegemachs, und bie Wolfen umher Babylonische hangenbe Garten!

Auf, auf, o Genoffen! Er wanbelt heran Lichtschön wie Apoll, ber Köcher und Pfeil Im Gebusch ablegt, und die Leier bezieht Mit Saiten! Es spult ber kastalische Quell An die Knöchel bes Gotts, und es schleicht Sehnsucht In die liebliche Seele ber Musen!

Mimmermann.

Mit Dant empfang' ich wohlverbienten Lobtribut.

Publicum.

Dich felber übertrafft bu nun, bas herrliche, Superlativifche Trauerspiel Carbenio, Und manches andere Rraftprobuft, burch neibifche Kritifen bloß verspottet.

Derftand.

Diefe nannten es Sochfcule für bie Biffenfcaft ber Gahnerei, Des Mittelmäßigen Mittelmeer, und abnliche Berbrauchte Bilber.

Nimmermann.

Und bu felbft? Bas benfft bu benn ? Werftand.

Anmagend war' ich, wollt' ich noch urtheilen, wo Deutschland entzuckt gerichtet! Mimmermann,

Bwar veracht' ich bich;

Doch zurnt bem armen Knaben nicht ber hochfte Gott, Der ihm bas Rauchfaß knicenb bei ber Deffe schwingt; Ich laffe mir bein Lob gefallen: Rauchere!

Derftand.

Ber fann erichopfen bein Berbienft?

Nimmermann.

36 bin jugleich

Poet und Rriminaljurift und Recensent, Bon brei Talenten eine Trippelalliang!

Werftanb.

Wie ift ber Staat zu beneiben, bem bu bergeftalt Bon allen Seiten bienft!

Mimmermann.

Es ift ber preußifche.

Verftand.

Gludfeliges Deftreich!

Mimmermann.

Bin ich nicht ein großer Denfc!

Berlin vergöttert meine Runft, und meiner Runft Rritifen ftehn im hegelischen Bochenblatt, Als Pfand von feinem Werte. Dort erflart' ich auch, Weßhalb ber getaufte heine, mein Mitftrebenber, Rein Byron blos mir, aber ein Betrarca scheint.

Derfand.

(Du gang completter Gimpel!) Dir ein Binbarus.

Mimmermann.

3hn nennen batt' ich burfen auch ben Binbarus Bom fleinen Stamme Benjamin; er nannte mich Des jesigen Beitabfchnittes erften Tragifer!

Verftanb.

D Leffing! Leffing! Drebe bich im Grab herum! Mimmer mann.

Rie bort' ich biefen Ramen noch.

Verftand.

D Windelmann

Mimmermann.

Bas für Bebanten rufft bu an? Ber find fie benn? Verftand.

Mein großer Rlopftod!

Nimmermann. Welch ein Kleeblatt nennft bu ba? Verstand.

Ein icones Rleeblatt; aber langft bahingewelft! Nimmermann.

Faft ahn' ich, welcher Dichterschule, Nuchterner, Du Hulbigung barbringest! Deiner Lieblinge Mobernster ift gewißlich jener Dürftige, Bon welchem langst behauptet meine Zenien, Daß er die Berse, die er schreibt, vomire blos? Gebankenarmut, benn ich hab' ihn arm genannt, Berbirgt er hinter Kunftlichkeit!

Verftand.

Der Bogel, ber

Sein Reft erbaut im zugeschernen Buchenlaub, Bebient fich beffen als Ratur.

Nimmermann.

Wer's nicht vermag,

Der alfo, glaubft bu, tonne teine Refter bau'n?

Verftand.

Ich zweisle b'ean. Beitschweifigen halbtalenten find Bracise Formen Aberwip; Notwendigkeit Ift bein geheimes Beihgeschent, o Genius!

Mimmermann.

36 glaube gar, bu giehft mir jenen graflichen und herrschbegierigen Dichter vor, Ariftotrat?

Perftanb.

Roch hab' ich niemals Anarchie begunftiget, Und anzugreifen einen weit Gewaltigern, Ift eine That, die sicherlich Berberben bringt.

#### Nimmermann.

Sich breit zu machen, wagen Erilirte noch? Die Pietiften haben bir Berlin verpont
Mit Fug und Recht! Wer fümmert um Berftand sich noch? Sat unser Hoffmann, jener große Callotist,
Dich nicht magnetisch eingelullt, mit Fug und Recht?
Die Schüler Hegels bieten bir spissindiglich
Die Spize bar: Wer kummert um Verstand sich noch?
Nich lies, Fouque studie bann, und sämmtliche
Franz-Sorn-Bigeunerzeunebeutsch-Verlinerei:
Wir haben keinen Theil an bir im Preußischen!

Aus meinen Augen weiche nur, wert bift bu nicht Dich anzuschau'n! Ber fummert um Berftand fich noch! Verftand.

Bas fallt bir ein? Bezahme beinen llebermut! Richt fennft bu mid, fo fdeint es. Ruf ich zeigen bir, Auffnobfend meinen Ueberrod, ben Orbensftern, Bie bie Rurften thun in Robebue's Romobien? Bwar ale Berbannter foleich' id jest allein umber; Doch vom Eril abruft mich einft bas bentiche Belf: Coon jest erflingt im Dore mir fein Reueton, Schon gerrt es mich am Saume meines Rleibs gurud! Dir aber, welchen iconenb ich behandelte, Dir fowillt ber Ramm gewaltig, bitter bohnft bu mid, Und haltft fur beines Gleichen mich, Betrogener! Sur jener Leutchen Ginen, welche fonft vielleicht Um beinen Schreibtisch brangten fich, beflatichten bich. Ben bir mit Cowufft fich ftopfen ließen, Ganfen gleich. Unfeliger, ber bu beute nun erfahren mußt, Beld ein Coas bebergter Ueberlegenbeit. Bieafamer Rraft im Borgefühl bes Bewältigens, Beld eine Suaba bichterifder Rebefunft In meines Befens Befenbeit Ratur gelegt! Denn jeben Sauch , ber zwifden meine Babne fic Bur Lippe brangt, begleiten auch Bermalmungen! Cher.

Bas thuft bu? Behe! Sohne nicht bas Rraftgenie! Verfand.

Du blidft berab verächtlich auf Befcheutere,

Als Pfufder pfufdenb, fpielft bu noch ben Rritifus; Doch ichelten barf nicht Beber, bas bebente bu! Denn felbft bie Schidfalenymphen will ich lieber febn, Als bich, ben Gimer fullend am Boetenborn: Du bift bie Rachel, welche nur bie Schafe tranft! Und ware Rullners Rufengott ein Satyr auch, mit bir verglichen ift er ein Spperion, So mahr ber Sobn ber Daja mir bie Laute gab, Ja, felbft bie Bfeife, bie ben Argus eingewiegt! Du bift allein ein ganger Tollhaushelifon, Der neun und neunzig Dufen bat ju Rarrinnen; Der langen Beile nie verfiechenber Quell entspringt, Bo nur ben Boben ftampfen mag bein Begafus; Bie Bolperpflode pflangteft beine Berfe bu, Ruf bag bu felbft im Raufche b'rüber ftolpereft. Bofern ber Rrager, ben ich biete, trunfen macht: Romm, thu' Befdeib mir, Bruber! 3d frebenge bir's! Bie icaumt in meinem Beder bir ber berbe Spott!

Chor.

Beh! Soone beine Gurgel, Unerfaitlicher!

Platen, fammtl. Berte, IV.

Und fraft ber Bollmacht, welche mir die Kunft verlieb, Und fraft bes Scherzes, welchen ich bemeistere, Der unter meinen Sanden fast erhaben klingt, Als war's der Andacht hoher Ernst, und fraft der Kraft Berstör' ich dich, und gebe dich dem Nichts anheim! Zwar ware, dich vernichten, eine kleine That; Allein gefalbt zum Stellvertreter hab' ich dich Der ganzen tollen Dichterlingsgenoffenschaft, Die auf bem hadbrett Fieberträume phantasirt, Und unsere deutsche Heldensprache ganz entweiht; Ja, gleich wie Nero wünscht' ich euch nur Ein Gehirn, Durch einen einzigen Wipeshied zu spalten es, Um aller Welt zu zeigen eine taube Nuß, Mit ungenießbar'm Flosselmoder angefüllt. Berstumme, schneibe lieber dir die Zunge weg, Die längst zum Aergernisse dient Vernünstigen! An beiner Rechten haue dir den Daumen ab, Mitsammt dem Fingerpaare, das die Feder führt: An Geist ein Krüppel, werde bald es förperlich!

# Chor.

Flieh, Mimmermann, bie morberifchen Trimeter!

#### Berftanb.

Bohin bu fliehn willst, nimmermehr entrinnst bu boch, und gleich Armeen umzingeln bich Berwünschungen! Sachwalter gibt es feine für ben Bersifer, Und aus dem Schoose schütteln bich bie Benigen, Die noch geneigt bir waren, wie gemeinen Staub! In meinen Baffen spiegle bich, erfenne bich, Erschrick vor beiner häßlichkeit und stirb sobann! Ich bin im Jambenschleubern ein Archilochus! Ein Beus in meinem Sylbensall, ein Donnerer! Indem sie treffen, blenben meine Keile bich, Bon mir getötet, gafft du noch Bewunderung!

#### Rimmermann. Bublicam. Chor.

Dublicum.

D Grobian!

Nimmermann.

D Grobian!

Chor.

D Grobian!

Dublicum.

Doch ichien mir ziemlich mabr zu fein, was Jener fprach. Chor.

Auch ich empfinde mannichfach mich umgestimmt; Rur fprach er, bunft mich, viel zu viel, und überdieß Bar dieser Mensch handsester noch, handgreiflicher, Als ein Throserjäger aus dem Billerthal.

Rimmermann.

Aprol? Bie wird mir! Juden mich Tragobien? Chor.

Gieb acht, er brutet wieber was Dramatifches! Aimmermann.

Der himmel hangt voll Geigen, voll abscheulicher Fünffüßiger Jamben uns! D feht!

Dublicum.

Die ruttelt ibn

Begeisterung! Wie fcheint er außer fich zu fein! Beswegen fratt er aber auf bem Schabel fich? Chor.

In seinen Lorbeern nistet jenes kluge Thier, Das wohl versteht zu schätzen einen Mann von Kopf.

#### Mimmermann,

D mein Anbreas hofer, ber ericoffen wirb!

Publicum.

Ericoffen? Richt bod! Coone biefen Chrenmann! Mimmermann.

Nicht lass ich selbst erschießen ihn, ein Engel thut's; Schon warf in eine Felsenschlucht das Mordgewehr, Bom Kriege matt, der Bauerngeneral Tyrols; Ein Engel holt es aber aus der Schlucht zurück, Und legt's dem Helden wiederum zur Seite hin, Um ihn zu Grund zu richten. Vom historischen Abweichen darf ich nimmermehr!

## Publicum.

Der Engel foul Bum Teufel gehn mit feiner Scheindienstfertigfeit! Nimmermann.

Es ift ein Engel, ben man auch weglaffen fann, Bie mir es vorfcwebt barguthun im Borbericht.

# publicum.

Doch bunkt es mich entseplich, ohne Gelb und Paß, Berfolgt von Gaffenjungen, burch die Welt zu ziehn, Als weggelassener Engel eines Trauerspiels!

#### Mimmermann.

Ich folge treu ben respektiven Beitungen Damaliger Beit, mich haltend an's historische, Beginnend, eurem Dichterling horaz zu Trop, Mit Leda's Ei die Busterthaler Ilias.

## Publicum.

Doch werben bann behaubten unfere Rritifer, Daß bir Erfindungsgabe gang und gar gebricht, Benn lediglich ben unverdauten Stoff bu reichft; Denn öftere hort' ich fagen über ein Trauerspiel, Es ware mit Begebenheiten vollgepfropft, Doch gang erfindungslos.

#### Chor.

Dann aber weißt bu nicht, Bas als Erfindung rühmen uns Romantifer: Hiftorchen, Abenteuer, plattes Bolfsgewäsch, Statt folgerechten Gegenstands Entwicklung. Aimmermann.

Bas feh' ich? Ober beffer noch, was riech' ich ba? Es wehet aus Tyrol mir ein verloberter Papiergeruch! O wehe mir! Die Depeschen find Bu Staub verbrannt, an benen hofers Leben bing!

Publicum.

Bas riecht er benn? Jest fcheint er gang verzudt zu fein? Aimmermann.

Treuloses Beib! Berratft bu beinen Chemann, Dem wandelbar'n Franzosenofficier gulieb? Untreu verläßt auch bieser bich; boch kehrt er ein In beine Hutte wiederum, bu aber brennft Ihm über'm Kopf bas Saus zusammen, während er Das Schreiben trägt in seiner Fide Beiligthum! Unblicum.

Best fcheint er mir verrudt gu fein!

Mimmermann.

D icanblice

Depefdenmorbbranbebebruchetprolerin!

Publicum.

Bahnfinn umflammt ben Birfel feines Dichteraugs!

Chor.

Beh! Offen gesteht's des Gefangs Behmut: Der berühmte Boet ift übergeschnappt! Nun flage das All, nun werfe Natur Nachtstöre bes Tods Auf jede Geburt bes Frühlings!

Mimmermann.

Kaßbinder, bindet wieder mir ein Tintenfaß, Weins ist vor Schmerz zersprungen! Meine Thräne fließt!

Cbor.

Schen platichert herab fein Bahrenerguß, Und bem haidegefild droht Cunrflutichmach; Wo entded' ich des heils noachibifchen Rahn? Wo verheißt Troft uns Ein poetijcher Regenbogen?

Mimmermann.

Dieß fing' ich bir, mein Beine, Camen Abrahame! Chor.

Er flirbt, und wimmernd fieht er icon Freund Sein berbei! Publicum.

Du irift, er ruft Freund Bein ja nicht, ben herrlichen Beirart bes Lauberhuttenfefts beschwört er blos.

Mimmermann. .

Du bift ber erften Dichter einer, fagft bu felbft! Dublicum.

Bahr ift's, in einem Liebelein behaubtet er's; Doch feiner glaubt's, wie's immer bei Propheren geht.

Mimmermann.

Beld ein Anlauf nimmft bu, Synagogenftolg! Dubticum.

Gewiß, es ift bein Bufenfreund bes fterblichen Gefchlechts ber Menfchen Allerunverfcamtefter.

Mimmer mann.

Sein Freund, ich bin's; boch mocht' ich nicht fein Liebchen fein, Denn feine Ruffe fonbern ab Anoblauchsgeruch.

Dublicum.

Drum führt er fein Riechflaschen auch beftanbig mit. Aimmermann.

Mein heine! Sind wir beibe nicht ein Baar Genies? Ber wagt zu ftoren, Suger, uns ben füßen Traum? Chor.

Mir ift's, ale bort' ich fclagen eine Benbeluhr, Die einen fehr gefährlichlauten Weder hat. Aimmermann.

Bar's möglich? Drobte meinem Stern Berfinfterung? Bublicum.

Dem beinen nebft noch vielen, wenn ihr Sterne wart: Doch Blenblaternen schließen blos Talgftumpfchen ein. Chor.

Ihr feib bie Jungfrau'n, beren Lampen ausgelofcht:

Bas ift zu thun? Schon naht fich end ber Brautigam, Rlangvollen Takt in feiner Schritte jeglichem, Und brautlich liegt am Bufen ihm die Boefie! Nimmermann.

Auch ihr verhöhnt mich?

Dublicum.

Lieber, tomm! 3ch führe jest, Um Rufe bir ju ichaffen, bich an jenen Ort, Den Britten Beblam beißen, Deutsche Rarrenhaus.

Chor.

Er fagt es englifch, weil er bich Shafespear genannt. Nimmermann.

Auch ihr verhöhnt mich? Weffenthalb, Berblenbete? Publicum.

Bir waren's, lieber Rimmermann! Der heilenbe Berftand benahm bie Schuppen uns als Augenargt. Aimmermann.

Ihr wolltet Chafefpear'n langer nicht anbeten mehr? Bublicum.

Bir lieben Shakespear; aber warft Shakespear bu felbft, Der nichts bu bift, als seiner Affen grinzenbfter, Du tamft zu spat ber Forberung bes Augenblicks: Es hat die Belt verschleubert ihren Anabenschuh!-

D webe, weh mir! Meine lette Stupe mantt. Bublicum.

Einfache Bahrheit blos gefällt, fein Stelgenschritt, Rein Sarlefinerod über einem Ratafalt! Mimmermann.

Beh, wehe meinen fiebenfach geseiherten, Phantastischplatten Quinteffenztragodien!

Chor.

D Rraft ber Bahrheit! Alfo felbft geftehft bu es? Uimmermann.

Bem beflamir' ich funftig euch? Beb, webe mir! Dublicum.

In jener-Anstalt fehlt es nicht an hörenden: Bahnwipige bilben ebenfalls ein Bublicum, Gin fehr gemischtes, überaus vollzähliges.

Mimmermann.

Co treff' ich auch jenseitig Macenaten an? Publicum.

Tollfauster zwar; boch immerhin Bewunderer. Mimmermann.

Eriumph! 3ch gehe, führe mich! Triumph! Eriumph! (Bom Publicum abgeführt.)

Chorführer, an ben Ranb ber Bubne vortretenb.

Benn freng ber Poet, voll feurigen Spotts, ber empor fich foraubenden Ohnmacht

Schwerfälligen Bahn, ber platt, wie er ift, ben begeifterten Schwärmer fogar noch

Bill fpielen, wie einft in die Saiten Apolls bes Silens Maulefel bineingriff:

Benn freng ber Boet ihn ftrafte, verbient er ben Dant und bie Liebe ber Mitwelt,

- Da bie Feinde zumal und bie Sefe bes Bolfe und die Stimms angeber in Deutschland Ihn tief in ben Staub ziehn möchten, bamit er verliere fich unter ber Mehrzahl,
- Co geziemt es gewiß ber befreundeten Schaar, um fo mehr ihn rettend zu flüchten,
- Auf prangendem Schild ihn tragend empor, den Beherricher bee Borte in ber Dichtfunft!
- Seit altefter Beit hat bier es getont, und fo oft im ernenenben Umfdwung,
- In verjungter Geftalt aufftrebte bie Welt, figng auch ein get manisches Lieb nach.
- Bwar lange verhallt ift jener Gefang, ben einft bes Arminius heerschaar
- Anstimmend gejauchzt in bes Siege Festschritt, auf romifchen Grabern getangt ibn:
- Doch blieb von ber Beit bes gewaltigen Raris mohl noch ein gewaltiges Lieb euch,
- Gin gewaltiges Lieb von ber machtigen Frau, bie erft als gartefte Jungfrau
- Dafteht, und verichamt, voll fouchterner Gulb, bem erhabenen Gelben bie Sanb reicht,
- Bis bann fle gulest, burch's Leben gestählt, burch glubenbe Rache gehartet,
- Graunvoll auftritt, in ben Sanben ein Schwert und bas Saubt bes enthaubteten Brubers.
- Auch lifvelt um euch ber melobifche Sauch aus fpateren Tagen bes Ruhms noch,

- Als machtigen Gangs zu bes Seilands Gruft bie gepanzerten Friedriche wallten;
- An ben Gofen erscholl ber Gefang bamals aus fürftlichem Munt, und ber Raifer,
- Dem als Mitgift bie Beftabe hamers barbrachte bie Tochter bes Normanns,
- Sang lieblichen Ton! Raum aber erloft fein Stamm in bem herrlichen Rnaben,
- Der, unter bem Beil hinfterbenb: erlag cavetingifder teuflifder Unthat,
- Comieg auch ber Gefang, und bie gottliche Runft fiel unter bie Deifter bes Sandwerfs.
- Spat wieder erhub fie bie heilige Rraft, als neue befruchtenbe Regung
- Weit über bie Belt, aus Deutschlands Gau'n, ber begeifterte fachfische Dond trug;
- Doch ftrebte fie nun langfamer empor, weil blutiger Rriege Berb berbniß
- Das entvolferte Reich, Jahrhunderte lang, preisgab der unende lichen Robbeit;
- Beil Bechfel bes Lauts erft hemmte bas Lieb, ba ber bibels entfaltenbe Luther
- Durch mannlichern Con auf immer vertrieb bie melobifche rheis nifche Munbart.
- Doch follte bas Bort um fo reicher erbluhn, und es lehrte que gleich es Delanchthon
- Den gebiegenen Rlang, ben einft anschlug bie beglücktere Rufe von Hellas,

- Und fo reifie beran bie germanifche Runft, um entgegen zu gehn ber Bollenbung!
- Lang folich fie babin, lang foleppte'fie noch nachahmende Feffel und feufzte,
- Bis Rlopftod naht und bie Belt fortreißt in erhabener Oben-
- Und bas Daß herftellt, und die Sprache beseelt und befreit von ber gallischen Rnechtschaft,
- Bwar farr noch und berb und zuweilen verfteint, auch nicht Sebwebem genießbar:
- Doch ihm folgt balb bas Gefällige nach und bas Schone mit Goethischer Sanftheit.
- Mand großes Calent trat fpater hervor, und entfaltete himmlifchen Reichthum;
- Doch Reiner erschien, in ber Runft Fortschritt, bem unfterblichen Baare vergleichbar:
- Reufc lehnt Rlopftod an bem Lilienftab und um Goethe's er leuchtete Stirne
- Gluhn Rofen im Rrang! Ruhn ware ber Bunfd, zu erfingen verwandte Belohnung!
- Anspruchen entfagt gern unfer Boet, Anspruchen an euch! An bie Bufunft
- Nicht völlig, und ftete wird loblicher That auch loblicher Lohn in ber Bufunft!
- Er beneibete nie bie gefeierte Schaar um ein raufchenbes Beichen bes Beifalls.
- Benn lallenben Cone fie zu flammeln begann bie gestotterte Phrase ber Unkunft;

Denn er horte fie wohl und erfannte fie wohl, und verbig bie gerechte Berachtung:

Die wird er fie nun mehr horen vielleicht, und er wandelt im Garten Curopa's,

Der icablos ihn für manchen Berluft, für manches verfannte Gebicht halt:

In bem Pinienhain, an ben Buchten bes Reers, Bo bie Bell' abfließt voll triefenden Schaums, Geht gern er allein, und wofern fein Ohr Ihm mehr zuhorcht jenfeits bes Geburgs, Dann spornt zum Gefang zwar kein Beifall Der Befreundeten ihn, Doch Fülle bes eigenen Wohllauts.

# Nachschrift an den Nomantiker.

Borwurfe hab' ich gehört, noch eh' ich zu Stand gebracht Das Werk, mit welchem ich dich, mein süßer Gesell, bedacht; Es sprachen Freunde zu mir: "Wir sind an Poeten reich, Was wählst du Helden dir aus, die schwach und verrückt zugleich? Wer Nachtigallengesang zu tonen versteht, wie du, Bieht sich das Nachegefreisch des Krähengeschlechtes zu! Nie hat Apollo gezielt auf hasen und andern Troß, Die stolze Niobe nur demutigte sein Geschoß."

Ich muß vor foldem Berbacht vertheibigen jenes Lieb: Dein helb, was bift bu mir benn, mein hinkenber Jamben fchmieb?

Ein Ueberbleibsel ber Beit, bie hoffentlich nun vorbei, Jahrzehntelangen Gequids romantischer, letter Schrei! Bwar macht bich keiner so leicht, sammt beinen Gefährten, stumm; Doch benken lerne die Welt, und scheibe Gerab' und Krumm! Irrthumern bin ich gefolgt und habe, ba falfcher Schein Betrügt, die hese geschöpft, zu zeigen, wie schlecht ber Wein, Dem Bolt zu zeigen, wohin, in welches Gewölt von Dunft Unreiser Schwindel geführt, und kindische, lahme Kunst: Erst war man blos parador, bald folgte ber tollste Quark, Wahrheit ergrimmte zulet, und siehe, sie war so flark! Gewiß, mir hatte ben Ton ber Leier die Scham gedampst, Wenn bein Gestimper ich blos, langweiliger Mensch, betämpst! Boltsthumlich nennen sie bich; brum hörtest du wohl, wie's scheint,

Daß auf die Sade man schlägt, indeß man den Efel meint? Ich muß, damit fich dabei beruhige dein Geschmack, Gestehn dir, daß du allein im obigen Kall der Sack.

## Die Liga von Cambrai.

Befdichtliches Drama.

1832.

### Personen.

Econardo Lorebano, Doge von Benebig.
Catharina Cornaro, Königin von Cypern.
Francesco Contarini,
Marco Benbramin,
Andreas Gritti,
Domenico Trevifani,
Der Carbinal Grimani.
Ibhaunes Etella, Gefanbter am faiferlichen Hof.
Der fpanische Botschafter in Benebig.
Lobovico Lorebano, Sohn bes Dogen.
Marin Sanubo, Historiograph.
Franz von Murano, Echiffshanbtmann.
Bürger. Bolf. Genatoren. Gefolg ber Königin von Cypern.
Schauplat: Benebig. Beit ber Handlung: bas Jahr 1509.

### Erfter Aft.

Blas por bem Arfenal, mit ben beiben athenienfifchen.

Bolf. Burger. Arfenalotten in bunter Bewegung; unter ihnen. Frang von Murano, Schiffehaubimann.

### Erfter Burger.

Das war ein graßlicher Ausbruch! Das ganze Pulversmagazin fprang in die Luft; halb Benedig ift mit Afche bebeckt. Und gerade jest, wo die ganze Well wider uns auffieht!

### Bweiter Burger.

Es ift ein trauriges Borzeichen. So fuhr neulich ber Blis in die Citadelle von Breseia und zersprengte die bickften Mauern, als ob er fie den Feinden noch vor der Belagerung öffnen wollte. Benedig foll untergehn.

### Ein Arfenalotte.

Bah, was ihr schwatt! Die Mauern werben wieder aufgebaut, das Bulver ift leicht zu ersetzen. Die Signorie ift reicher als alle Könige über ben Alpen.

### Erfer Burger.

Auch die Archive find verbrannt. Platen, fammtl. Berte. 16.

### Arfenalstte.

Bapier! Bapier!

### Bmeiter Barger.

Aber bie Barfe, bie mit bem Truppenfold nach Ravenna fuhr und unterging, bas waren mehr als papierne Schape.

### Erfer Burger.

Und die funfzehntausend Bechinen, die ber Senat nach Rom an den Felthaubtmann Savelli schicke, um ein heer aufzubringen, und die dieser in die Tasche ftedte ohne auszurucken, weit ihn der Bapft mit dem Bann bedrohte, wenn er uns beiftande.

Srang von Murano (ber unter fie tritt).

Beruhigt euch, Rinder! Bir haben ein treffliches Geer am Oglio ftehn, die Orfini find madere Saubtleute. Saben wir nicht ichlimmere Feinde gesehn? Baren die Turken nicht icon im Friaul? Saht ihr nicht selbst, wenn ihr auf den neuen Fundamenten! spazieren gingt, die Feuerebtunfte vom feften Land herüberleuchten, die die Ungläubigen entzundet hatten?

### Arfenalotte.

Uns last Sankt Martus nicht untergebn! 3ch borte einen blinden Sanger in Chioggia; ber fang, Benedig fei eine ewige Stadt. Der himmel hatte fich im Meer gespiegett und sein Wiberschein mare Benedig.

### Ein Matrofe.

. Benedig ift alter als alle Konigreiche. So pflegte Antonio Grimani ju fagen, unter bem ich biente.

### Bweiter Burger.

Antonio Grimani? Der ale Berbannter in Rom febt? Deffen brauchft bu bich nicht ju ruhmen!

### frang von Murano.

Er ift ein braver Mann; aber unschlüffig. Er hatte ben Turken beffer Wiberpart halten follen: Seine Berurtheilung war nicht ungerecht. Ich ftand felbst auf bem Markusplat, ale er in Retten hier eingebracht wurde. Er blidte zur Erde; aber so ernst, so gbet! Sein Sohn, der Cardinal, war von Rom herbeigeeilt; er nahm seinem Bater die Retten ab und trug sie selbst, und so ging er mit ihm in die Signorie.

Bweiter Burger. ,

Das rührte aber ben Senat feineswegs.

frang von Murano.

Bar's nicht um fo größer, daß Grimani fich so bemutig unterwarf, so geduldig in die Berbannung ging? Er, ber so reich ift, daß er ein Königreich faufen könnte!

### Matrofe.

Auch ruhm' ich mich nicht bes Abmirals. Aber mein Schiffs- fapitan war Andreas Loredano, und beffen darf ich mich ruhmen. Unfere Galeere geriet in Brand, als wir ein türfisches Schiff anfielen. Ich und Andere, wir sprangen in's Meer, um an's nächste Fahrzeug zu schwimmen. Rettet euch, herr Andreas, riefen wir ihm zu. Er aber ergriff das Markusbanner, das aufs Berbed gepflanzt war, und schwang es in der Rechten und rief: "Unter diesem Banner bin ich geboren, unter diesem will ich sterben!" Und sprang mitten in die Flammen.

frang pon Murano.

Das foll eure Richtschaur fein!

Mebrere Stimmen.

Die Lorebani follen leben!

Frang von Murans. Und alle Freunde ber Republit!

Die Borigen. Francesco Contarini

Contarini.

Sie hat nur wenige, viel ju wenige jest, Das Ungewitter zieht fich fower zusammen. Erfter Burger.

So ift es wahr, daß Alles uns verläßt? Contarini.

Mur allzuwahr! Ein tiefer Schleier hat Bu lang bas arge Bunbnig eingehullt, Er ift gerriffen, Alles ift am Tag. Es war zu Cambrai, wo geheimnigvoll Gin Beib mit einem Pfaffen ? fich befprach: Sie murben Sanbele einig über une, Sie theilten unter fich bie Republit! Derfelbe Bapft, bem wir jum Thron verholfen, Derfelbe Ronig, unfer Bunbegenoß, Derfelbe Maximilian, mit bem Wir einen Stillftand fürglich abgeschloffen, Sie reißen jebes beilige Banb entzwei, Und fnupfen eine und nennen's beilige Liga. Der Raifer beifcht Bicenza, Babua, Berona, Roveredo nebft Friaul, Inbeg bet Bapft Faenza, Rimini, So wie Ravenna forbert. Lubewig Will mit Cremong, Brefcia, Bergamo

Und andern Stabten fich begnügen; auch Der ftrengfatholische Meister Ferbinand, Bon bessen Listen alle Welt erzählt, Berlangt Gallipoli, Trani, Brindist, Und alle Hafen, die in Apulien Für jene Summen uns verpfändet wurden, Die wir dem jungen Ferrantin geliehn. Savopen will der Insel Cypern uns Entledigen. Dieß ist alles, was ich weiß!

Bweiter Burger.

Bir find verloren! Sab' ich's nicht gefagt?

Contarini.

Mit nichten, Freunde! Bum Berzweifeln bleibt Uns keine Beit! bereitet euch zum Kampf, Und blidt umher, und wo ihr seid, bebenkt! Seht hier die Löwen aus Athen geraubt: Benedig kroht von unsern Siegstropha'n!

(Er eilt in's Arfenal.)

### frang pon Murans.

3ch wollte, bag ich bei unferm heer ftunde! Aber ich tauge nur auf's Berbed. Das fefte Land ift fur die Bauern.

### Bweiter Burger,

36 wette, daß bie Frangofen langft über ber Abba finb.

### frang von Murans.

Bir werden fiegen, fag' ich euch. Die Orfini find tapfer; Pittigliano alt, aber flug; Alviano voll Feuer. Und unfre Broveditoren —

### Arfenatotte.

Ber find bie Provebitoren?

frang von Murano.

Georg Cornaro und Anbreas Gritti. Welche Namen! Cornaro, bem wir bas Königreich Cypern verbaufen, ber feine Schwester zur Abbankung vermochte. Und Anbreas Gritti —

Ein Mabden.

Der iconfte Mann in Benebig.

frang pon Murano.

Der schönste und ber beste! Lange hielt ihn ber Sultan Bajageth in Constantinopel gefangen, wie alle unfre Raufleute; aber felbst in Banben wußt' er uns zu nugen, felbst in Retten vermittelte er jenen Frieden, ber ben Staat vom Abgrund rettete.

Arfenalotte ..

3hr fommt von Conftantinopel?

frang von Murand.

Jest fomme ich von Darfeille.

Bweiter Burger.

Bon Marfeille? 3hr habt die Frangofen von ber Rabe gofebn?

Frang pon Murano.

Gott gebe, daß du fie nicht von der Rabe fiehst! Ich war auch in Genum, Kinder; eben damals, als die Stadt fich dem Könige Ludwig auf Gnade und Ungnade ergab.

Bweiter Bürger.

Er foll fie gutig behandelt haben.

frang von Murano:

Ja, die Gute eines Thrannen! Er faß recht freundlich auf

bem Pferd, als er seinen Einzug hielt; aber mit dem blanken Schwert in der hand. Er grüßte rechts und links und verssprach Alles zu vergeben und zu vergessen. Aber kaum war die Amnestie ansgeschrieben, so ging das hängen an. Der Doge selbst, Baul von Novi, hatte sich gestücktet; aber ein falscher Freund lieserte ihn aus. Der König ließ ihn vierstheilen, die Stücke seines Leibs an den Stadithoren anhesten und den Kopf auf eine Pise steden. Und doch sich Alles über von seiner Ginade, blos weil er die Schweizer nicht in die Stadt ließ, denn die hätten das leste haus geplündert und das Kind im Mutterleibe uicht verschont.

Arfenalotte.

Sind die Schweizer fo schlimm?

frang von Murano.

Wie machten fie's dem herzog von Mailand, ber nun in ' Franfreich gefaugen fist?

Madden.

D ergahlt vom herzog Erbovico! Frang von Murano.

Er hatte ein heer von Schweizern in Dieuft genommen und zog ben Franzosen entgegen. Da verlangten sie ploglich ben Sold, ben er ihnen noch schulbig war, und brobten, sie wollten abziehn. Der herzog suchte sie zu begütigen, und ließ seine Rleis nodien und sein Silberzeug unter sie austheilen, das Geld erwarte er jeden Tag aus Mailand. Aber fie sagten, es waren zu viele Schweizer im französischen Lager, sie wollten nicht gegen Landesleute sechten, und in ihr Baterland heimkehren. Da bat er fie, sie mochten ihn zum mindeften nicht allein lassen, sie mochten

ihn verfleibet mit fich nehmen. Lubovico war lang und hager und leicht kenntlich. So ein Gesicht sieht man nicht wieder! Aber er hüllte sich in eine Monchskutte und feste sich auf ein Maulthier. So verstedte er sich zwischen ben Reltern, die mitten burch's französische heer zogen. — Da verkauften sie ihn an ben König!

Arfenalotte.

D pfui!

Grang von Murans.

Bas wollt ihr von Leuten hoffen, benen Leib und Seele feil ift. Die fich an ben Deiftbietenben verhandeln?

Cinige Stimmen.

Blat, Plat am Ufer!

Condoliere.

Blas bem Brofurator!

Arfenalotte.

Der Broturator, Marco Bendramin, Steigt aus der Gondel.

Dweiter Burger. Bie befturgt er icheint!

Die Borigen. Marco Benbramin.

frang pon Murano.

Bas ift bas Meufte, vielverehrter herr?

Venbramin.

Es ift bas Schlimmfte, was es giebt! Bir find gefclage Burger.

Beb uns!

frang von Murans.

Laffet euch herab, Erzählt uns, wo's gefchab.

Venbramin.

Bei Agnabel

Am Abbaftrom. Dem Frautentonig tam Dort in's Behag' Alviano, Bittiglian Bingegen wollte fich entziehn ber Schlacht, Und blieb entfernt. Doch werben handgemein Die Anbern balb und ein Befecht beginnt: Bwar find im Bortheil erft bie Unfrigen. Denn eines Rebenfelbes bicht Geftrupp Berhinderte lang die feindliche Reiterei, Doch als bas beer in's Freie ward gelocit, Da ftromten auch von allen Seiten icon Die Schweizer und Frangofen über uns. Alviano warb vermundet und in's Belt Des Ronige ale Gefangener eingebracht; Doch unfre Romagnolen aus bem Thal Lamone wehrten fich wie Butenbe, Und felen auch bis auf ben legten Dann.

franz von Murano.

D Tag ber Traper!

Venbramin.

Ronig Lubewig

Nahm Caravaggio bann im erften Sturm, Und ihm bie Schluffel fanbte Bergamo. Erfter Burger.

Ach, Freunde findet bloe ber Siegende!

Ift Contarini foon im Arfenal?

Arfenalotte.

Bler tritt er eben wieberum hervor.

Die Borigen. Contarini.

Benbramin.

Ber find gefclagen; Pittigliano jog Gen Brefcia; Schlimmeres noch erwartet man Jedwebe Stunde, Freund! Die Signorie Bill nun Galeeren, fünfzig an der Bahl, Bemannen, weil im Genuefischen Der Frankenkönig eine Flotte rüftet.

(Ab in's Arfenal)

Frang von Murano.

Bas Sanbe hat, in's Arfenal! Und ihr, Unwaffenfähiges Bungenbreschervolt, Eilt nach San Marco, fieht ben heiligen, Den Schuppatron ber erlauchten Republit!

(Alle ab nach verfchiebenen Geiten.)

Contarini (ber gurudbleibt).

Bohl handelt jeso fich's um Größeres, Als blos die hande zum Gebet zu falten; Doch war' es Betenszeit, so wüßt' ich wohl, Wöhin ich ginge! Nach San Stefano: Dort liegt der große Doge Contarini, Mein Ahn, im saulenschlanken Klosterhof. Dort mollt' ich beten, jener Zeit gebenk, Dort wollt' ich beten, jener Zeit gebenk, In der Benedig war bedrängt wie jest; Als deine mächtige Flotte, Genua, Die Lagune drohend uns umzingelte, Und ein Gebiß zu schmieden trachtete Den Markuspferden! Sieh, da rasste sich Die ganze Jugend dieser Inseln auf, Da suhr hinaus der achtzigjährige Greis Mit seinen Schissen, und belagerte Die Belagerer selbst und schloß in Chioggia's Bucht Sie ein: zum Beiskand kam von Candia Carl Zeno her, mit wehenden Siegesstaggen, Und ließ um Enade siehn die Tropigen!

### Zweiter Aft.

Nacht. Berfammlungsfaal bes großen Raths, mit Bilbern aus ber venetianifchen Gefchichte gefchmudt; marbig erleuchtet.

Der Doge auf dem Thron, die Mitglieder auf ihren Sigen, Einige fiehend. Unter ten Anwesenden Andreas Gritti, Franscesco Coutariui, Domenico Trevisani, Johannes, Stella.

Doge.

Bur ungewohnten Stunde labet euch Die Signorie. Die Gefahr bes Staats gebeut's. Raum ist von Frankreichs Ueberfall in Rom Der Muf erschollen, schleubert Julius Uns feinen Bannstrahl, weil die Städte wir, Die er nennt fein Eigenthum, und welche sich Nach Casar Borgia's Fall uns anvertraut, Ihm vorenthalten, weil wir ein Afpl Den Bentivoglio's überdieß verliehn, Die aus Bologna, jüngst vertrieb ber Papst. Uns einen Kreuzzug broht er an, er will Bu ewigen Feinden uns der Christenheit Erklären, Jeder durfe fürderhin Sich unfres Eigenthums bemächtigen, Uns selbst verfausen in die Staverei.

Crevifani.

Er hat in frischem Angebenten noch, Bie feinen Oheim wir gebanbiget.

Doge.

hier steht Johannes Stella, welchen wir Zum Kaiser abzesandt, und ben er nicht Borließ. Es scheint, das Unverträgliche Bermählt sich gegen uns. So wird erzählt, Der Kaiser hab' in Speier jüngst ein Buch Mit eigner Hand verbrannt, in welchem seit Uralter Zeit absichtlich jegliche Unbill bemerkt war, die das deutsche Neich Erlitt von Frankreich.

Johannes Stella. An ben Grangen icon Regt sich Tribent's unruhiger Erzbischof, Schon zieht sich Braunschweigs Herzog gen Friaul. Nuch hat der Kaiser einen Plan entworfen, So wird erzählt, die Stadt Benedig selbst Bu erobern, was ihm leichte Sache dünstt: In vier Bezirke theilen will er sie, In jedem will er eine Festung bau'n: Ein Theil verbleibt ihm selbst, die übrigen Soll Spanien, Frankreich und der Papst erhalten.

Das nenn' ich faiserliche Phantafien! Contarini,

Bum Ruhm gereicht ein folder Blan für uns: So braucht man also vier Besahungen, Im Baum zu halten Eine freie Stadt?

Beld neues Unheil aber Lubewig Bereitet, magst bu felbst, Proveditor, Berichten hier; denn meine Stimme schwanft.

Gritti.

Behnfältig wuchert flets ber erfte Sieg,
Behnfach entmannt bie erfte Nieberlage: Alviano's unglüdselige Wagethat,
Die unserm Blan entgegen — boch warum Durch mußigen Umschweif euch ermüben? Sei's In Ginem Wort gesagt! Cremona fiel, Und Crema fiel und Brescia burch Berrat; Und wahrlich, eines größeren Muts bebars's In mir, um hier euch biefes fund zu thun, Als Ludwig brauchte zur Groberung!

Richt bich vertheibigen follft bu! Daß bes Kriegs Du fundig feift, hat im entschwundenen Sahr Der beutsche Soldner im Friaul gefühlt!

Gritti. Berhohnend jebes Bolferrecht, erflart

Der Ronig, wo er bringt in eine Stabt,

Jedweben venetianifden Cbelmann

Bum Rriegegefangenen und begehrt von ihm

Gin unermeglich Lofegelb. Er hofft

Daburch ben Staat mit Sicherheit gu fomachen.

Contarini.

Das feste Kand vergeubet unfre Kraft: D waren wir, ben Batern ahnlicher, Seefahver blos geblieben! Hier nur ist Der Sig ber Freiheit, auf ben Infeln weht Ihr frifcher Athem; boch ein Kerfer ist Das feste Land für Sölhner und für Stlaven!

Die Borigen. Matco Benbramin.

Venbramin.

Jedwebe Stunde bietet neue Schmach, Jedwebe Barfe bringt verhafte Zeitung. Es tam ein Fischerfahn aus Caorle —

Ein Benator.

Bas funbet ber ?

Venbramin.

Trieft und Finme haben

Die öfterreichischen Beichen aufgepffangt.

Doge

Bon biefem Korper loft fich Glieb um Glieb.

Roch nicht genug! Mit Beter Bembo traf
Ich auf bem Broglio juft zusammen; ber
Berfichert mich, baß auch Alfons bereits
Sich feinblich offenbare, gegen uns
Sein felbstgegoffenes Felbgeschuß zu richten.
Es schreibt's ein Freund, ber bei bem Carbinal
Bon Che biest, so eben aus Ferrara.

3050

Man weiß bereite, bag unfern Bicedom Alfone ber Stabt verwiefen.

Crevifani:

Gelbft bie Rrabben

Gehn endlich vormarte? Rehrt Ratur fich um?

Gonjaga ruftet ebenfalle.

Doge.

Es muß

Die fleine Belle wohl bem Strome folgen: Das Meer gebort uns noch.

Chürfteber:

Der fpanifche

Botichafter bittet um Gebor.

Cin Benater.

Bas gilt's,

Er tommt, ben Frieben aufzufundigen, Und forbert Urlaub?

Crevifani.

Ein vottrefflicher

Schauspieler ift ber König Ferbinand; Doch hatt' er alle Rollen eingelernt, Den Freund im Unglud fpielt er nimmermehr:

Die Borigen. Der fpanifche Botfchafter

Boticafter.

Durchlauchtiger Doge! Hocherlenckete, Genoffenschaft ber mächtigen Republik!
Mit welcher Freundschaft mein Monarch bieber Kur biesen Freistaat war begeistert, ist Der Welt bekannt! Wehmutig sieht er jest Französischen Eingriff, auch bes beutschen Reiche Ansprücke geltend wiber euch gemacht: Sein Label trafe selbst den heiligen Statthalter Christi, welcher euch verfolgt; Doch nicht geziemt's katholischem Könige Den Stellvertreter Gottes anzutaften, Und was er thut, ist immer wohlgethan. Wer trost bem Schicfal? Selbst Venedig nicht! Doch seinen Ratschluß hüllt in Dunfelheit Der ewige Lenker alles Menschlichen,

Und will er guchtigen biefe Republit, So fann fie nur befeufzen mein Monarch.

Doge.

Thut une bie Liebe, herr, und fommt gur Sache! Botichafter.

Da langer nicht die Marfusstagge wird Im Stande sein ben Türken Trop zu bieten, So wünscht der König, daß die apulischen Seehäfen ihr ihm willig öffnetet, Die er behüten wird an eurer Statt, Bie's einem treuen Freunde wohl geziemt.

Doge.

Ber wüßte nicht, wie fehr ber Christenheit Banier erhoben König Ferbivand!
Doch war's gewissermaßen schwieriger Für uns ber Türkenwut zu wiberftehn, Sie abzuhalten von Italiens Kuften, Als in Granada Scheiterhaufen bau'n.

Botfchafter.

Bohl fcwieriger war's, glorwürdiger war es nicht.

Doge.

Der König möge jene Summen uns Buruderstatten, die wir seinem Reffen, Dem Sohn Alsons des Zweiten vorgestreckt; Dann find die Städte sein.

> Dotschafter. Er aber fann

Richt eines Baftarbs Enfel anerfennen, Blaten, fammtl. Berte. IV.

Wie Ferrantin gewesen; benn es ift Reapels Krone langft ein Eigenthum Der aragonischen herrscher, seit ber Beit Bon Konig Beter, ber ein Lochtermann Manfrebi's war.

Doge.

Das ift unzweifelhaft

Beither!

Boticafter.

Bie bem auch fei -

Doge.

Die Belt erftaunt

Die Recht, wie König Ferbinand fogar Die eignen Bluteverwandten fließ vom Thron, Und ihnen nicht einmal bas Königreich Reapel gonnt, um bermaleinft es auch, Dit seinen großen Monarchien vereint, Dem öfterreichischen Fürftenhaus zu schenken!

Boticafter.

In feine tiefe Seele fieht nur Bott.

Doge.

Den Ruhm ber Undurchschaulichkeit vermag Ihm feiner vorzuenthalten.

Boticafter.

Bie es auch

Sein mag, fo viel verfund' ich als gewiß: Er ift gewillt bie erlauchte Republif

Dit Rrieg ju überziehn, mofern fie nicht Apuliens Safen abzutreten benft.

Doge

Sabt unfern Dant! Run wiffen wir bas Befte.

Botichafter.

Mit schwerem herzen, wenn vergönnt es ift, Bon mir zu fprechen, scheib' ich aus Benebig, Da gern und lang' ich mir ben Aufenthalt Gefallen ließ in biefer thatigen, Laftragerisch geschäftigen handelftabt, Wiewohl ein Grand von Spanien.

Erevifani.

Unterthan

Des Ronigs ohne Bweifel?

Betich after. Allerbings.

Erevifani.

Bir find vorerft Niemandem unterthan, Obichon wir blos Raufleute; Bepter find Uns leichte Baare, wir verschenken fie. Betrachtet, herr Botschafter, jenes Bilb Dort über'm Fenfter! Deinrich Danbolo, Der eine Krone selbst verschmähte, front Den byzantinischen Kaiser Balbuin.

Botichafter.

3ch liebe nicht fo fehr bie Malerei, Bie's hier gebrauchlich scheint, allwo fie fast Staatetunft geworben: Dan erwarmt fic an

Gemalter Soheit.

Erevifani.

Brr' ich nicht, fo ließt

Ihr fürglich ebenfalle euch fonterfei'n,

Bie mir ber Meifter Tigian ergahlte.

Botichafter.

Berbiente Manner unterftus' ich gern, 3ch gable gut.

Erevifani.

Bir bleiben wenig foulbig.

Doge.

herr Abgefandter, wir entlaffen euch!

(Botichafter verneigt fich und geht ab.)

Denbramin,

Und boch — es bleibt uns teine Bahl, wir find Gezwungen biefem Ferbinanb fofort

Die abulifden Ruften abgutreten.

Erevisani.

Bie?

Freiwillig? Dhne Kampf?

Doge.

Rur allzuviel

Bleibt uns zu belämpfen übrig außerbem:

Bir muffen Ginen biefer Dachtigen

Entziehn ber Liga. Konig Ferbinand

Ift weniger eifrig; benn er fieht mit Reib

Frantreich, und habert mit bem Raiferhof

Um's Recht als Bormund für ben jungen Karl. Bwar feine Dienste hat uns Bajazeth Grofmutig angeboten; aber ihr Sabt feinen Antrag zurnend abgelehnt: Wir wollen nicht burch Turenfäuste flegen! \*

Das überlassen wir dem heiligen Stuhl, Der wahrlich jest um vieles türkischer, Als jener Sultan ift!

Chürfteber.

Es harren zween Eilboten braußen, bie bas Bichtigste Bu melben kommen, Einer aus Ravenna, Der Andere Beroneser.

### Doge.

Führe fie

Sogleich herein! Daß endlich boch ein Sieg Rach langem Unheil uns erfreuen möchte!

### Die Boten treten ein.

### Erfter Bote.

Erlauchter Senat! Die Bäpftlichen sind in unser Gebiet eingefallen. Man zählt achthundert Reiter und achttausend Mann Fußvolk. Der Herzog von Urbino, Franz Maria della Rovere befehligt ste. Auch ein Schweizerheer soll der Papst geworben haben. Sie haben Bristghella erobert und nun stehen ste vor Cervia. Auch Navenna und Nimini wollten capituliren.

### Bmeiter Bote.

Ich fomme von Berona, wo ber General Pittiglians ftand. Beschiera ift über. Der König ließ eine Bresche in die Mauer schießen, die Schweizer und Gascogner drangen mit Ungestüm hinein, die ganze Besatung mußte über die Klinge springen. Den Besehlshaber der Festung, Andreas Riva, und bessen Sohn, ließ der König auffnüpfen. Bei den Barbaren gilt tein Geset. Pittigliano will sich gegen die Lagunen ziehn, um Benedig zu schüßten; aber seine Milizen verlassen ihn schaarenweise. Die Berzweislung ist granzenlos.

(Die Senatoren fpringen von ihren Sigen auf, und Einige verlaffen ben Saal. Allgemeine Bestürzung. Der Doge steigt vom Thron herab.

### Doge.

Bleibt! bleibt! Wohln? Hat panischer Schrecken vielleicht Den ganzen Staat ergriffen? Scheucht ein Wort, Blast ein Gerücht euch aus dem Gleichgewicht? Rie war Besinnung, wahrlich, nötiger!

Erevifani.

Leonardo Lorebano, magige bich! Beld eine Sprache führft bu?

30 ac.

Die ber Rot.

### Erevisani.

Die Not entschulbigt fein gewaltsam Bort! Ber benkt zu fliehn, und wem gebricht's an Rut? Hat Ludwig hier, hat Maximilian Schon unfrem Leu'n gestutt die Fittige, Daß du mit uns, als fei'n wir Sklaven, spricht? Gritti.

Beruhigt euch, wagt nicht bie Sylben ab!

Erevifani.

Roch ift ber Grund, auf ben wir treten, frei!

Doge.

Er schwankt auf seinen Pfählen! — Was ich will Ift Sorge blos für biese Republik, Bu deren Diener ihr mich ausersehn. Beruhigt euch, verlaßt die Size nicht!

(Alle nehmen Dlat. ber Doge fabrt fort.)

Hue nezwen Nag. ber Boge faste fort. Hat mich! — Ich schlage zwei Beschlüsse vor, Die im Senat wir allbereits bebacht: Der eine lautet, daß vergütet wird Jedweber Schaben durch die Republik, Den jest die Provinzen leiden unserthald: Berkündet sei's und streng gehalten auch. Der zweite Borschlag aber lautet so: Die Städte sei'n, es sei'n die Bürger all Des sesten Lands entbunden ihres Eids, Wie das der Weisheit diese Staats geziemt: Somit ersahren Alle, wenn ste je Bu uns zurück sich wenden, oder auch Busallen wieder uns durch Wassenglück,

Dağ wir fie nicht behandeln als Rebellen.
(Allgemeiner Beifall, ber Doge fahrt fort.)
Man fommle gleich bie Stimmen! — Du fabann

Man fammle gleich bie Stimmen! — Du fobann, Andreas Gritti, geh jum heer jurud, Bo bein an Mitteln immer reicher Geift

Ermutigen wird bie icon Cutmutigten. Ihr aber Alle - nicht Ermahnung braucht's, Doch fag' ich nur, was Jeber fühlt - o feib Bachfam und ftanbhaft, euern Batern gleich, Und laffet une nicht bloge Freunde - nein -Lebenbige Theile fein bes Baterlanbe! Rein Opfer fei ju groß, und jeber Schluffel, Der neibifch unfre Schage noch verfperrt, Berb' in bes beiligen Marfus Sand gelegt! Dann werben balb vielleicht bie Bolfer auch Gintaufden gerne für's gegudte Schwert Gelbgieriger, blutverschwenbenber Ronige Das milbe Bepter biefer Republif! 10 Doch - wenn ein berbes, unerbittliches Gefdid verfolgt une, wenn ber Uebergahl Der Reinbe nicht wir wiberftehn, und wenn Benedige Boben, welcher unfer Bert, Das Wert ber Runft, und welchen nie ein Feinb Betreten hat in mehr als taufend Jahren, Ergittern foll, und wenn herunterfturgt Bon feinen Boben biefer alte Staat, Und wenn gerriffen ift bas golbne Bud, Und wenn gertrummert ift ber Bucentaur, Und biefe Tempel bann gur Blunberung Barbarenvolfern offen ftehn - fo lagt Uns fallen bann, wie jener Cafar fiel, In feine Toga fchweigend eingehüllt.

### Dritter Aft.

Biagzetta. Im hintergrund ber Dogenpallaft; rechts am Ufer bes Meers die koloffalen Saulen aus bem Archipel, links ein Theil des Blabes und ber Markuskirche mit dem Basrelief von harmodius und Aristogiton und ben Saulen aus Ptolemats.

Barger. Robili. Gouboliere.

### Ein Bürger.

Bas fagt man am Rialto?

### Ein Anderer.

Man ichweigt, man judt bie Achfeln, ber gange hanbel liegt barnieber. Die Nachrichten verschlimmern fich jeben Augenblid. Ein Dritter.

Berona und Bicenza haben fich bem Bifchof won Trient im Namen bes Raifers übergeben. Babua öffnete bem Triffin bie Thore. Der Friaul ift voll beutscher Truppen, die unfrigen fteben bei Westre.

### Erfter.

Bweihundert junge Ebelleute haben bie Waffen ergriffen, um Padua wieber einzunehmen. Auch die Sohne bes Dogen find babei. Sie werden heute noch nach dem festen Land einsgeschifft.

### Bweiter.

Da fommt ber alte Marin Sanubo, ber taglich auf allen Plagen umhergeht und fragt, was vorgefallen? Nun, lieber herr, was wißt ihr uns zu erzählen? Ihr habt immer etwas mitzutheilen.

### Sanube.

Gutes weiß ich für heute wenig. Die Städte sind alle verloren, blos Treviso hielt sich tapfer. Die Bornehmern wollten den Triffino einlassen; aber das Bolf raffte sich zusammen, ein Schuster, Namens Callegaro, trug die Standarte des heiligen Markus voran, und die Deutschen wurden zurückgeworfen. Dassür hat der Senat, der immer groß im Belohnen ist, die Aresvisaner auf fünfzehn Jahre von Abgaben bestreit und die Steuerzlisten öffentlich verbrennen lassen. Die Landleute sind überall für uns. In Berona ließ der Bischof von Trient viele Bauern ausknüpsen, blos weil sie nicht dazu zu bringen waren: Es lebe der Kaiser! zu rusen.

### Erfer Bürger.

Seht borthin, Ser Marino! Marum trägt man bie vielen Gefchirre nach ber Munge?

### Sanubo.

Die Patrizier laffen ihr Silberzeug in Gelb umichmelzen. Man bringt es forbeweis.

Bmeiter Burger.

Belde Reichthumer!

### Sanudo.

Ja, feht! Als ber frangofische Gesanbte am beutschen Reiches tag eine Rebe bielt, um gegen unfre Baterftabt aufzureizen, ba sagte er zu ben bortigen Fürsten: Die Benetianer speisen auf Silber, bas konnt ihr nicht!

### Bweiter Burger.

Die Benetianer werben nun- auch auf Binn fpeifen!

#### Sanudo.

D war's auf Thon, wenn nur bie icone Stabt Gerettet wirb! D Rinber, feib verfichert: Ber nie ein Baterland verloren bat. Beig nicht, wie icon es, eine zu haben, ift! Gleichgultig feb' ich Danchen fchleichen, jest In biefem totlich ernften Augenblid! Bebenft an bas, was ihr verlieren fonnt! hier herricht ber Ordnung fegenreicher Beift, Die icone Schopfung feiner felbft betrachtenb: Erft nur ein fummerliches Fifcherborf, Aus öbem Sumpf erhob fich biefe Stadt! Ber hatte bamale ihr ein Ret geftellt? Ber hatte neibvoll auf fie bingeblict? Allein ber Burger bobes Selbitgefühl Und Coweiß und Arbeit und ber Riefenfdwung Begludenber Freiheit ftellten fie fo hoch: Behntaufend leichte Gonbeln fahren jest 11 Befcaftig unter ihren Bruden burch, Und Dafte fowanten um fie ber! Bie lachenb Entfteigt fle biefen Gewäffern, und jugleich Bie majeftatifc übermaltigend! Und follte je bie Stunbe tommen - nein -3d wag' es nicht zu benfen!

Erfter Burger.

Beld ein Bug

Bon Barten naht fich bort? Sie wollen hier Anlanben, icheint's. Sanubo.

Ge ift bie Ronigin

Bon Chpern, fenntlich am gefronten Leu'n, Der auf bem Gonbelmappen abgebilbet,

Dieg ift bas Bappenichilb ber Luffgnans,

Das ihnen Richard Lowenhers verliehn.

Dürger.

Bo fommt fie her?

Sanubo.

Sie fommt von Afolo,

Berjagt aus ihren trevisanischen gentanbiten burch bas kaiferliche heer.

Ratharina Cornaro 12 mit ihrem Gefolge fleigtaus an ber Biaggetta.

Bürger.

Roch jest ein icones Beib!

Sanudo.

Als ehebemi

Sie in Cypern landete, jenem Ronige Die Sand zu reichen, rief bas bortige Bolf

Bie trunfen aus, es mare wieberum

Die Göttin Afrobite heimgekehrt

Bu ihrer Lieblingeinfel!

Bürger.

Seht, es fleigt

Der Doge felbft bie Riefentreppe fcon Berunter, um entgegen ihr ju gebn.

Der Doge mit Genatoren tritt aus bem Bortal bes Palloftes, und trifft mit ber Königin zusammen.

### Doge.

D Königin! Ein jammervoller Tag Führt euch zuruk in eure Baterstabt!
Nicht Feste kann Benedig euch bereiten,
Ihr seht es eingehüllt in Trauerstor.
Als ihr das lettemal erschient, da fuhr Der Doge Barbarigo festlich euch
Im Bucentaur entgegen, tausend Nachen Umschwärmten ihn, und jeder war bekränzt.
Doch ich vermag nur einen Ahränenbecher Euch darzureichen, die zum Kande voll Bon Bitterkeit.

### Königin.

Ich bin ber Thränen nicht So ungewohnt! Als meinen blühenben Gemahl nach kurzem Jubel ich verlor, Und meine Söhne noch im zaristen Alter, Und als Cornar und Bembo, meine zween Oheime, raubte mir ein Meuchelmord, Da lernt' ich weinen, und das Leben, das Mir wie ein lachenber Lenz erschienen war, Trieb seine rabenschwarzen Wolfen auf! Seitbem seboch, im stillen Afolo, Lebt' ich zusriedene Jahre neidenswert Im Schoof der Dichtkunst, im Genuß des Tags. Run rasst' noch einmal mich der Sturm empor;

Doch wieberum wohlthatig ichleubert er Mich an ber Beimat mutterlich Geftabe.

Doge.

Man fagte mir, bag ihr ben Raifer fpracht?
Aonigin.

So ift's. Er bat um eine flüchtige Bufammentunft.

Doge.

Und was er euch vertraut, Ift's ein Geheimniß für bie Republit? Königin.

Mit nichten, ebler Loredan! Er hat Mich ausgeforscht, ob ich das Inselreich Freiwillig ober durch Gewalt bedrängt Berlaffen hätte? Seiner Tochter dann Gedacht! er von Savopen, fragte mich, Ob einigen Anhang ihre Kinder wohl In Coppern finden möchten?

> Doge. Run, und ibr?

Rönigin.

Die Cyprioten, also sagt' ich ihm, Sie waren langst vom Sultan unterjocht, Wenn nicht die Markussahne flatterte Auf ihren Schlössern. Meine Baterstadt Bebarf bes Eilands, benn fie beut die Bruft Dem Feinde dar, die narbenvolle Bruft, Für dich und die gesammte Christenheit.

Doge.

Und über euch, was fagtet ihr bem Raifer?

In meinen Abern fließt Cornelierblut, Und mein Geschlecht war einst die Zierde Rom's, Und jest der Stolz Benedigs! Aufgethürmt Bard aus den Neerlagunen jene Stadt Durch meiner Ahnherrn Gülfe, die hieher Sich vor Despoten slüchteten — sagt' ich ihm — Und dieses Staates Bürgerin zu sein, Gilt mehr als Diademe. Längst empfing Aus meiner Hand die Krone, die ich trug, Das Oberhaubt der erlauchten Nepublik, Die mir den Chrennamen Tochter gab.

Doge.

So wollt' ich euch, Cornara! So geziemt Es einer Benetianerin zu reben!

Ronigin.

Und daß ich eine solche bin, ich hab' Es nie, wie jest, o Loredan, gesühlt, Seit unser Baterland Gefahr bedroht. Das einzelne Dasein ist ein bloser Traum, Doch was bereits Jahrhunderte lang ein Bolk Busammenknüpft, ist heilig! Dieß Gesühl Begleite stets mich, nicht der Wittwe Schmerz Und nicht der Stolz der Königin, sobald Sankt Markus mir die Thore seines Doms Gaftfrennblich öffnet, und Benedig nur Sei mein Gebet!

Doge.

Es giebt fein größeres.

(Die Ronigin mit ben Ihrigen tritt in bie Martustirche, ber Doge fieht ihr lange nach. Unterbeffen haben fich einige Rinber bergugerangt, bie feinen golbenen Mantel betrachten.

Doge (fich umfehrenb).

Beliebte Rinber!

Einige Stimmen.

Segnet, fegnet fie!

Doge.

Ihr guten Kinber! Euch behagt bas Gold, Das unfre Feinde lodt wie euch! D geht! Abbilden laffet euch als Engelchen Bon unfrem füßen Reister Gian Bellin, 18 Mit Geigen ober Lauten in der Hand! Seib ihr erwachsen, dann ergreift das Schwert: Dieß ift der Segen, den ich euch ertheile. (Er erblickt den Sanubo.) Du hier, Narin Sanudo? Bist du noch So thatig, Freund, 14 um auch des bosen Lags

Sanubo.

Stets

Bird meine Feber unermüblich sein, Bie mein Gemüt, für diesen großen Sigat! Deae.

Begebenheiten aufzuzeichnen ?

3ch weiß, bu lebft beinah' in Durftigfeit, .

Du municheft beine Tochter auszustatten: Jest find wir felbst nur allzusehr bebrangt; Doch, wann vorüber biefer Sturm, o Freund, Dann schlag' ich felbst es im Senate vor, Dir auszusegen einen Jahrgehalt.

Cinige Stimmen.

Blag! Blag! Der Carbinal Grimani!

Die Borigen. Der Carbinal.

P04 t.

Bie?

Du in Benedig, Cardinal? Und nicht Des Bapftes Bannfluch fcredte bich jurud, Und nicht bie Gefahr ber Stadt?

Cardinal.

Rein, biefe nicht, Die trieb hieher mich! Gunftiger, als bu wähnst, dat sich in Rom ber Dinge Lauf gewendet.

Wein Bater sendet mich, der verbaunte Greis, Der im Eril nur seines Baterlands
Gedenst. Die Schäße, die der Handel ihm Im reichsten Maße zugeführt, er legt Sie dir und dieser Republik zu Füßen.

Auch häusige Zwiesprach halt er mit dem Papst, Und in lebendigen Farben malt er ihm Die Not, in der bereits Italien,
Ausländischen Schwertern überliefert, seufzt:
Noch mehr das fernher brohende Mißgeschick,

Der Unabhangigfeit Berluft, fobalb Benedige Bollwerf in die Flut verfinft.

Doge.

Rein, diefen Julius überzeugt man nicht, Wovon er nicht fich felber überzeugt! Carbinal.

Du fennft nur halb ibn, ebler Loreban: Er glubt im Tiefften für Italien, Und But erregt ihm jebe Tyrannei; Es ift im Stillen feine große Seele Kur biefen Freistaat voll Bewunderung. Er war in Franfreich lang genug, und haßt Den zwölften Ludwig, ben ale Drleans Er wohl gefaunt. Ja, mir erzählte jungft Der Florentiner Dichel Angelo, Der nun bie Rapelle, bie bes Papftes Dom Ließ bauen, malt, wie neulich Julius, Der bort ihn aufgesucht, bie gottliche Comobie liegen fant auf einer Bant, Denn Buonaroti führt fle ftete mit fich. Da blatterte lang ber Bapft, und las gulest Die berühmte Stelle, welche fo beginnt: 3d war bie Burgel biefes bofen Stamme! Und endlich fprach er: Wenn Italien Jemale ju Grunde geht, geschieht's gewiß Durch jenes Bolfe unruhigen Uebermut.

Doge.

Du melbest mir, was hoch erfreulich ift.

Und fei versichert, daß die Republik Auch beines Baters nicht vergeffen wird: Sie weiß zu strafen; doch fie kann verzeihn, Und ohne Kranz bleibt keine gute That! 18 Cardina!

D möchte balb ein gunftiger Siegeshauch Das eble Schiff von biefer Rlippe lofen! Boge.

Roch find wir nicht fo völlig unterbrudt: Bwar Babua felbft fiel in ber Feinbe Sanb; Doch fteht Anbreas Gritti vor ben Thoren, Und Alles hofft von biefem thatigen, Erprobten Mann bie Republif. Bon ihm Erwart' ich Nachricht jeben Augenblid. Gin anbres Mittel marb fobann verfucht: Es ift ein alt Wefet in biefem Ctaat, Daß fein venetischer Ebelmann ale Rrieger In unferm Beer bewaffnet bienen barf: Der Bater Beisheit wollte bergeftalt Den Mut ber Jugend auf Die Flotte lenfen, Und nichtiger Chroucht eine Schrante bau'n, Der Art gebenf, wie Rom ju Grunde ging. Doch wo bas lebel ungewöhnlich ift, Sei'n ungewöhnlich auch bie Beilungen: 3d felbft erbot mich bei ber Signorie, 3mei meiner Sohne, beren jeglicher Ein Rriegegefolg von ihm Befreundeten Rus eignen Mitteln fich erwerben folle,

Auf's feste Land zu fenden. Augenblicke Entstand ein Wettstreit im Senat, und Jeder Bot seinen Sohn und Jeder bot sein Gold.
So kam in kurzer Zeit ein kleines Heer Zu Stand, und heute schifft es nach Fusina!

Daran erkenn' ich bich, o Loreban, Und meiner Jugenbfreunde groß Gemut. Roch eins jedoch verfäume nicht, o Herr! Laß zehn Gesandte, die den berühmtesten Geschlechtern find entsprossen, alsobald Nach Rom sich wenden, um den Papst zu fiehen. Den Bann zu lösen, der die Stadt bedrückt. Ihn rühren wird es, und ich weiß, zugleich Auch seinem Stolze schmeicheln; denn er benkt Sehr hoch von dieser alten Republik, Und jeder Name, den Vergangenheit

Doge. So fei's noch heut beschloffen, Carbinal!

Mit Ruhm gestempelt, judt in feine Seele.

Die Borigen. Andreas Gritti.

Gritti.

Erlauchter Doge!

Doge.

Gritti! Seh' ich recht? Bringft bu vielleicht uns neue Schredenspoft?

Gritti.

Rein, eine Jubelfunde! Babua

Ift unfer!

Boge.

Unfer! D vernehmt es Alle:

Benedigs Banner wehn in Pabua!

Bolk und Senatoren.

Sanft Marfus lebe hoch! Der Lowe fiegt! Gritti.

Gebenkend unfer voll Begeisterung War stets das Bolf uns völlig wohlgesinnt; '' Auch hat der Feind es durch Barbarenbrauch, Durch namenlose Grausamkeit verlett. ''s Daß wir der Bslicht sie entlassen gegen uns, Ward tief empsunden, und es rührte tief, Daß wir bedacht noch jener Städte Wohl Zur selben Zeit, in der sie uns verließen. Es war der Abel blos uns abgeneigt; Denn dieser hosste, durch Bereinigung Mit jenen überalpischen Monarchien Sein Feodalrecht wieder auszuwecken Bom Todesschlaf, um unter sich sofort Zu theilen Land und Leute. Dieß jedoch Wisstel dem Landvolf, wie der Bürgerzunst.

Boge.

Doch wie gelang bir fold ein rascher Sieg? Gritti.

Es ift bie Beit, wo auf bem festen Land

Das hen geerntet wird, und jeden Tag Fuhr Rarrn an Karrn burch's Thor von Babua, Und alle Wachen waren dieß gewohnt.

Da ließ ich einziehn ein Gefolg von Wagen, Und nach dem sechsten oder siebenten Stellt ich ein Häuflein meiner Truppen auf: Die schosen augenblicks die Wache nieder, Und stießen laut in's Horn. Ich kam herbei Mit unserm heer, wir drangen plöglich ein, Indeß von andrer Seite Christoph Moro Durch falschen Angriff angelockt den Feind, Und unsre Barken auf dem Brentastuß Der Stadt genaht. Es griff die Bürgerschaft Bu den Wassen, jug die Deutschen vor sich her: In wenigen Stunden war die Stadt erobert.

Doge.

D fegenreicher Tag!

Gritti.

Roch nicht genug.

In einem Dorf unweit Berona fiel In unfre hand Gonzaga mit ben Seinen: Gefangen fchifft man ihn bereits hieher.

Ein Senator.

Er mag ben Beg ber Seufzerbrude gehn! Doge.

Bongaga felbft?

Gritti.

Mus einem Renfter war

Der fühne Markgraf zwar hinabgesprungen, Und um ber Schmach zu entgehn, verbarg er sich In einem Haufen hirseforn; allein Die Bauern fanden ihn. Er bot umsonst Ein ungehenres Losegelb; sie führten Den Strabioten ihn gefangen zu.

#### Senator.

Rein Schein verblendet unverberbte Seelen! (Rriegerische Mufit. Die zweihundert jungen Erelleute mit ihren Truppen ziehen über ben Markusplat, um fich an ber Biazzetta einzuschiffen. Sie machen halt vor bem Dogen.)

#### Sodovico Soredano.

Mutentflammt und fampfgeruftet ziehn wir nach bem feften Land, Treten in die leichten Barten, die der geflügelte Lowe fcmudt: Bater, gieb uns beinen Segen! Doge, gieb uns bein Banier! (Die Sahne wird gebracht, ber Doge überreicht fie dem Sohne.)

Doge.

Biehet hin, und euren Sanben anvertraut sei Padua! 19 Mimmer wird es nun, ich weiß es, burch Barbaren untersocht: Gure Panzer find wie Mauern, euer Busen ist ein Wall! Aber sestlich sei geseiert dieser Tag auch fünstighin, Wo die erste Siegesbotschaft, nach so viel Erniedrigung, Unsern Herzen war Erquickung, unsern Ohren war Muste: Alle Tempel sei'n geöffnet, alle Kniee sei'n gebeugt! (Er läßt sich auf ein Knie nieder, die Anwesenden solgen seinem Beispiel.) heiliger, der du in den Händen hältst das Evangelienbuch, Unser Schüßer, dessen Knochen dieser Tempel birgt! Und du, Die du siehest auf dem Löwen, hohes Weib Beuetia, Die so lang du hast behütet diesen Freistaat unverwelft!

Gegen ihn ift jung verstorden jene römische Redublit, 20 Die in der Menschen Angedenken für das Größte wird geschät! Die du ihm, dem meerumstromten, Mut und weisen Mat verliehn, Ihn bewahrt vor fremden Baffen, ihn vor innerm Zwift bewahrt, Während seufzte ganz Italien unter Welf und Giebeling; Die du ihn, Unwandelbare, vor Ayrannen hast geschützt, Denn der Einzige, der's versuchte, ward im Augenblick bestraft! 21 Da du nun so große Dinge hast gepflanzt und ausgenährt In dem sterblich schwachen Busen, der dem Wechsel unterthan: Schütze ferner uns und Alle, die vor diesem Banner knien, Laß den Leu'n Benedig schirmen, dis der Oceau es beckt!

Lag ben Leu'n Benedig fdirmen, bis bas Deer es überfpult.

## Anmertungen.

\* Benn ihr auf ben neuen Funbamenten zc. Die Fondamenta nuove befinden fich auf ber Norbfeite ber Stadt. Gie find ein gepfiafterter Damm gwifchen ben Saufern und ber Lagune.

Gin Beth mit einem Bfaffen sc. Margarethe von Sa.

vopen, Marimilians Tochter, und ber Carbinal b'amboife.

3 Daß ein Mann wie Contarini fich hier gleichsam mit dem Bobel unterhalt, darf nicht befremden. Man hat einen ganz verkehrten Begriff von Benedig, wenn man der dortigen Aristokratie einen Abelstolz unterlegt, wie er blos in Monarchien vorkommt, und wie er sich namentlich in den damaligen Ariegen auf das Empörendste aussprach, wovon man die Belege in der Lebensgeschichte Bahards suchen mag. Dieser Ritter ohne Burcht und Tabel behandelte die Koturiers nicht viel besser als hunde. Bon dieser Art von Chevalerie war in Benedig, wo es weder Litel noch Abels. diplome gab, nicht die leiseste Spur. Im Gegentheile waren dort Boils und Patrizier durch das Band der Gevatterschaft, damals ein beiliges und Patrizier burch das Band der Gevatterschaft, damals ein beiliges und

bebeutenbes Band, eng verbunden, benn es mar nach ben Gefegen auf bas Strengfte verboten, bag ein Robile bei einem anbern Robile ju Gewatter fanb.

- 4 3m faulenichlanken Alofterhof. Das Chioftes von St. Stefano, fo wie wir es jest febn, ward erft im Jahr 1532 gebaut; dech war ohne Zweifel das frühere von ähnlicher Art. Die Kirche felbft ift vom Jahr 1325. Andreas Contarini, der im Chioftro begraben liegt, flatb 1382.
- b Zum Schluß bes Afts. Daß zwischen ben Aften ein gewiffer Beitraum verftreicht, wird Ieber leicht bemerken. Doch folgten fich auch in der Wirklichkeit die Ereigniffe mit der größten Raptvität. Die Schlacht von Agnadello, mit der bas Drama beginnt, ward am 14. Mai geschlagen; die Einnahme von Babua, mit der es eubigt, erfelgte am 17. Juli.
- \* Bie feinen Obeim wir gebanbiget. Sirtus ben Bierten. Trevifaut meint ben Rrieg von Ferrara.
- 7 Senes Bilb bort uber'm Benfter. Diefe Bilber eriftiren nech, ce find jeboch nicht mehr biefelben von 1509, wiemohl fie biefelben Gegentanbe behandeln. Die alteren, bie von ben größten venetiantichen Meinern aus ber besten Beit ber Aunst herruhrten, gingen burch eine Feuersbrunft im Sabr 1577 ju Grunde.
- 8 Bir wollen nicht burch Turtenfaufte fiegen. Gemiß eine großartige Bolitit ber Benetianer, Die ben Deutschen von 1813 ale Spiegel vorgehalten werben follte.
- Die im Senat wir allbereits bedacht. Man barf ben Senat nicht mit bem großen Rat vermechfeln. Der große Rat umfaßte bie ganze Arifokratie und mar bie eigentliche Souveranitat bes Staats. Der Senat zahlte höchftens 500 Mitglieber; er war ungefahr bas, mas man in monarchischen Staaten bie Regierung nennt. Der Doge hatte bekanntlich nichts als bie außeren Zeichen ber Hohelt, sonft bios eine Stimme, wie die übrigen. Bei dieser Belegenheit fallt mir eine munberliche Geschichte vom Dogen Lorenzo Celfi ein (ermählt 1361), die vielleicht nicht allen Lefern bekannt ift. Der Bater bes Dogen lebte noch, und er fand es vollkommen anschlicht, vor seinem eignen Sohn bas haubt zu entblößen. Hierauf ließ Lorenzo ein Areuz an ber Dogenmibs besestigen, bas ihr seitbem verblieben ift, und so zog auch der Bater das Barett ab. Diese Anekvore zeigt recht den berd-chrischen Charafter des Zeitalters, und verrät gewiß mehr Religissität, als wenn der Doge aus

Bietismus (wie es heutzutage geschehen murbe) tas Kreuz auf feine Mühe genflanzt hatte.

10 Das milbe Zepter Diefer Republit. Man weiß, bag neuere frangoniche Geschichtschreiber fich ein Geschäft baraus machten, die Benetianer, nachdem fie fie auf die treulosefte Art zu Grunde gerichtet, als Tyrannen auszuschreien. Man wird babei unwillfürlich an eine Stelle aus Corneille's Mort de Pompée erinnert, wo der König Ptolemaus, nachdem er den Pompejus ermorden laffen, ihn auch bei'm Cafar schwarz zu machen such, worden ihm Cafar antwortet:

Tout beau! Que votre haine, en son sang assouvie, N'aille point à sa gloire, il suffit de sa vie!

21 Behntaufend leichte Gonbeln zc. So viel gablte man im isten Jahrhundert. Die Angahl mag bei'm Untergang ber Republik nicht viel geringer gewesen sein, ba man vor ben Rallaften reicher Familien noch öfters 12 bis 15 Gonbeln fteben sab. Best hat sie außerarbentlich abgenommen,

is Die Königin Cornara ftarb 1510 in Benedig, wohin fie fich geffüchtet hatte. Sie wurde zuerft in der Apostoli beigefett, spater in S. Salvatore begraben, wo ihr die Familie ein Denkmal errichten ließ. Sie ist auf einem Basrellef abgebildet, wo sie dem Dogen die Krone von Eppern überreicht. Die Familie Cornaro, die der Republik vier Dogen gab, wovon der lette 1709 erwählt wurde, ift erloschen; der jüngste Spres terfelben ftarb 1812 in Woskau, und hatte das traurige Schiffal, für den Burger feines Baterlands den Geift auszuhanchen. Einige Seitenlinien erifitren nech.

13 Bon unferm füßen Meifter Gian Bellin. Gian Bellin ftarb erft im Jahr 1515.

14 Bift bu noch fo thatig, Freund? Gebrucktes hat man von Marin Canubo: 1) Das Leben ver Dogen bis an seine Zeit fortgeführt. 2) Den Arieg von Ferrara von 1483. 3) Den französischen Arieg von 1494. Sobann hanrichriftlich ein ausführliches Tagebuch von 1494 bis 1533, so baß jeder Jahrgang einen ftarfen Folioband ausmacht. Die gab es einen Geschichteauszeichner, ber mehr geschrieben batte. Er ftarb wahrscheinlich 1534 im boben Alter.

15 Und ohne Krang bleibt feine gute That. Antonio Grimani wurde nicht nur aus feinem Eril zuruckgerufen, fondern auch nach Loredano's Tod im Jahr 1321 als fieben und achtzigjahriger

Greis jum Dogen ermablt. Ihm folgte 1523 Aubreas Gritti, ber bie Degenwurde bis 1538 bekleidete.

16 Und beute fcbifft es nach Fusina. Fufina ift ber Sanbungsplat ber Benetianer nach ber Geite von Pabua.

17 Bar ftets bas Bolf uns vollig moblgefinnt. Dief war auch im Jabr 1797 ber Fall, als bie Republit zu Grunte ging. Roch jest trifft man bei ben altern Leuten unter tem gemeinen Bolf eine große Ebrfurcht vor bem gefallenen Staat, wovon ich, aus vielen, einen Jug mittbeilen will. Ich wollte eines Taas bei einem Büchertrörler, wie sie besonders auf den venerianischen Brücken ihre Waare seil zu bieten psiegen, eine Tragörle faufen. Das Wert an sich selbst war unbereutend und hatte, wenn ich mich recht besinne, den Orse Jpace, einen Dogen aus dem achten Jahrbundert zum Gegenstand. Ich sennte billigerweise nicht geben, mas der Alte verlaugte, bis er entlich beinabe aufgebracht ausrief: Ma, Signore, e un satto Venetol (Es ift aus ter venetianischen Geschichte), worauf ich gerührt seine Kerterung sogleich bewilligte. Der Stolz in den Augen eines zerlumpten Tröblers, worauf ich niesem Augenblick den tausenzichtigen Rubm Benedigs retucirt sab, würte auch bei einer größern Summe unwöberstehlich gewesen sein.

18 Durch namenlose Grausamkeit verlett. Hieven ein Baar Beisviele. Sechstausend Bincentiner batten fich in eine große hoble unwelt der Stadt gesichtet. Ein frangofischer Saubimann branq hincin, und da es ihm zu mubkam war die Einzelnen in den weitlauftigen Irragangen der Grote, die zugleich als Steinbruch diente, aufzusuchen. so ließ er ein großes Feuer in derselben aufschren und die engen Eingänge bewachen. Auf diese Art erstidten Alle, bis auf einen Anaben, der zufällig an eine Spalte zu liegen fam. Die Deutschen machten es um nichts besser. Sie richteten hunde ab, um die Frauen der Landeute, die sie in's hohe Korn zu flüchten pflegten, berauszusangen. Als sie Monfelice belagerten, und die Beneitaner, in zu geringer Anzabl, um die Festungswerfe zu vertheidigen. sich zusehen, legten die Lanzenknichte Keuer an den Thurm, und singen Diesenigen, die sich durch einen Sprung aus den Klammen retten wollten, mit untergehaltenen Piten aus.

19 Enren hanben anvertraut fei Babua. Babua marb fo tapfer und beharrlich von ben jungen Benetianern vertbeitigt, bag Darmilian mit feinen hunderttaufend Dann wieder abziehen mußte. 3m

Seer bes Raifers befand fich bamals (nebenber gefagt)ein beuticher Ritter, ber bestimmt mar fur eine beffere Sache zu fechten — Illrich von hutten.

Begen ihn ift jung verftorben ac. Der romifche Freiftaat, auch wenn man ihn von ber Bertreibung ber Larquinter bis zur Schlacht bei Philippi ausbehnt, bat feine 500 Sabre gerauert. Der venetianiiche war im Jahr 1509 bereits über ein Jahrtaufend alt. Die Einführung bes Libunats auf ben venetischen Infeln, weburch ber Staat constituirt wurde, fallt in's funfte Jahrbundert.

21 Denn ber Einzige, ber's versuchte ic. Marin Faliero. 3ch erlaube mir hier eine, wiewohl nicht hieher gehörige Bemerfung. Die Berse, bie Michele Steno auf ben Stuhl bes Dogen schrieb, lauten im Sanubo folgenbermaßen :

Marin Faliero dalla bella moglie, Altri la gode ed egl' la mantiene.

Diese Berse find bann in alle spätere Geschickschreiber übergegan, gen. Ohne Zweifel wollte Sanubo blos eine Umschreibung liefern; benn lächerlich wäre es anzunehmen, baß ein Benetianer im 14. Jahrhunbert florentinische versi sciolti bei einer solchen Gelegenheit sollte zum Besten gegeben haben, ba man damals noch gar keine reimlesen Berse kannte, und ba man in Benebig bis auf die neuste Zeit, selbst in den Staatsverhandlungen, Benetianisch sprach. In einer andern Chronis bestuden sich die ursprünglichen Berse, die bedeutend kurzer und schon deshalb wisiger sind:

Becco Marin Falier Dalla bella mugier.

## Parabase.

1835.

- Richt wollte hinfort in bem Luftfpiel mehr auftreten ber ernftere Dichter,
- Beil Ernte bes Danks ihm wenige ward, wie's ziemte so ruftis-
- Doch flegte julest ber natürliche Drang ju bem reizenben Lieb ber Thalia,
- Beil feins, wie es fcheint, mehr unfangereich; weil feins bie gefammte bes Wohllauts
- Tonleiter erklimmt, von der Flote herab zu bem ichrecklichen Schall ber Bofanne:
- Auch wird in ber Runft bie Comobie ftets als Schwerftes und Lettes erscheinen;
- Doch fuger ja find und erquidlicher auch fratreifenbe Fruchte bee Berbftes.
- Und bas Schwierige, traun! es verdient Nachficht und ein reifes und mannliches Urtheil.
- Auch mangelte bieß und ber Mut gleichfalls, ale vor feche Jahren ber Dichter
- Borfuhrte ben Chor, auf welchen fogleich einhieb bie beleibi-

- 3hr aber inbeß faßt maulfaul bort, zaghaft, mit gelfspeltem Beifall;
- Dod) halt ber Boet juft jenes Gebicht fur feine gebiegenfte Schopfung,
- Nicht barbend an Big und ben Beiten gemäß, ben erfchlafften, und fomifc von Grund aus;
- Denn tomifche Rraft, wenn ja fie fich zeigt auf eueren Bubnen im Luftfviel.
- Stets mangelt fie boch in bem Grundplan felbit, und es fehlt bie poetifche Beibe.
- Die mahnen, fie fei'n voll Tiefe, fobalb fie ben Dift aufmuhlen, ben tiefften.
- Aufftobern ben Rot und bem Schandlichften ftete nachjagen in jeber Beftaltung,
- So fehn wir bereits nun Frankreich auch fich ergehn in bamer nischer Tollheit,
- Und ben hofmann felbst nachahmen, o Schmach! und berlinischen Taumel erfünsteln:
- 3a, feinen Raciue einftampfen in Schmup, ben Reiner im Stand gu erreichen;
- Denn was man au Dem flets tabelte, war bas romantische Befen gerabe,
- Und bie liebelnbe, gar ju moberne Manier, in bem Uebrigen ift er ein Beros.
- Bohl find ja homer und die Griechen beliebt, nicht weil fie bie Griechen gewesen,
- Rein, weil ber Ratur ftets treu fie verharrt, weil falfche Manier fie verabicheut;

- Drum leuchten fie une ale Dufter voran, ale göttliche Regel ber Schonheit.
- Auch faselt mir nicht von ber Ritterlichfeit altbeutscher und chriftlicher Dichtfunft,
- Denn es bleibt fich Natur flets gleich und bewirft burch Chriften und heiben baffelbe.
- Auch lebte ja wohl in romantischer Beit ber unfterbliche Sanger ber Chriembilb;
- Doch ftumpert er nicht, boch chriftelt er nicht, boch fingt er homerifch und einfach.
- Auch, (weil ich einmal nun fprech' und bas Band an ber Bunge gelofet, und weil ihr,
- Wie ich weiß, auch gern anhört und belauscht des ermahnenden Freunds Anapafte,)
- Sei biefes gefagt, bag nicht ihr ftets Altvorbere ruhmend erhöhn mögt
- Als glaubig und fromm, und bie jungere Beit barftellt als welts lich und gottlos:
- Nicht gingen fie uns in der Andacht vor, weil Klöster in Menge gebaut sie,
- Und die Rinder enterbt und ber Rirche vermacht ihr Gut aus. Furcht vor bem Fegfeu'r;
- Denn Rlofter zu bau'n, fein nunliches Bert mar's jest, nein, wahrlich ein folechtes!
- Best find fie ber Sis geiftlofen Gebete, einft waren fie Sis ber Gefittung;
- Best streuen fie aus Dunimheit und Berderb, einft faten fie Biffen und Geift aus.

- So wechfelt bie Beit und ber Welt Umschwung und ber Menfchheit ewige Banblung,
- Und folang ihr die nicht völlig begreift, bleibt ftete ihr lallende Rnablein,
- Denn, gilt fur gerecht, was blos alt ift, bann fehrt zu ben Beiben zuruck nie,
- Richt war, wie es scheint, zu verachten Apoll und die holbanlächelnde Kypris;
- Doch mußten fie fliehn vor bem ftarferen Gott, ber Form ftete wechselt und Antlig,
- Und bie Belt burchmißt, fortftrebenben Gange, ein gewaltfam fcreitenber Proteus.
- Und an Glaubigen fehlt's auch jest ihm nicht, bie ftanbhaft uben bas Gute,
- Rur nicht in ber Art, wie's Bater gethan, nur nicht burch uppigen Scheinpomp.
- Seib Deutsche barum, seib Junger bes Borts, bas Luther gebracht unb Melanchthon,
- Die wahrlich umfonft nicht fampften, umfonft nicht litten fo viele Berfolgung.
- 3hr fahet und faht, welch herbes Gefchid bie verftodteren Bolfer betroffen,
- Die nicht in der Beit des erwedenden Rufs abfagten bem romis fcen Baaledienft:
- Gern möchten fie jest wegichieben bas Joch und es zappelt ber Sals in ber Schlinge;
- Doch leiber ju fpat, benn Pfaffengewalt ichnurt ihnen bie Seele jufammen.

Ihr aber, erloft von bem geiftigen Drud', ber Jene fo jammer-

Preist jeglichen Tag, banksagenden Sinns, die unfägliche tägliche Wohlthat,

Die einst mutvoll, mit bem Schwert in ber Fauft bie begeisterten Ahnen erfochten!

Nicht schreitet zurud beshalb, frankhaft Dem Gewesenen hold, das lange vermorscht! Abwendet das Ohr paradorem Geschwäß, Seid Männer und steht, mit dem Fuß vorwärts, Unerschütterlich fest, sucht Wahres und lacht Des romantischen Quarts, Und erquidt das Gemüt an der Schönheit!

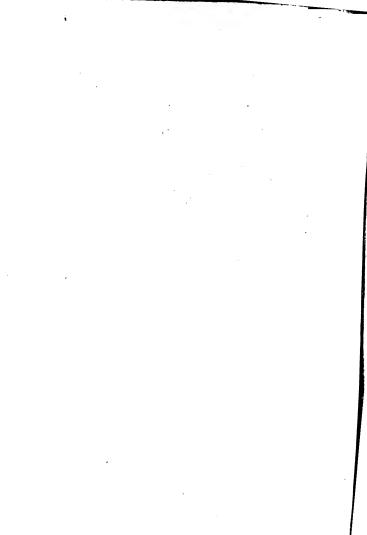

# Der grundlose Brunnen.

Fragment.

1820.

Die Sonnenfadel tauchte rofenfarben Sich in die Berge fernhin und erblich, Ein Schnitterhaufen führte heim die Garben, Und fang und jubelt' und ergöste fich; Doch als die heitern Melodien erstarben Erat in den Burghof herzog Ubalrich, Die Knappen aber grüßten ihn und schieden, Denn er war gern allein und gern vermieden.

Es quoll ein Bronnen in bes Hofes Mitte, Aus bem die röm'schen Manner schon getrunken, Als hier sie wandelten im Siegerschritte, Lang' eh' man Burg und Kirche hier sah prunken, Und eh' man betete nach Christensitte: Schon war das Mauerwerk halb eingesunken, Doch standen rings uralte Lindenbaume, Die ihren Schatten warsen in die Schäume.

Dort ließ nun traurig fich ber Herzog nieder, Und Seufzer hoben feinen Busen schwer, Tief in die Welle schaut er hin und wieder, Doch kein Genüge schaut und findet er; Da fommt bes Schloffes Bogt, getreu und bieber, Der vielbejahrte Diener fommt baher, Ob er ben herrn gelaunt zu Borten trafe, Entbloßt bas haubt er und bie greife Schlafe.

Schon lange finn' ich, fpricht er, was ench bange, Erlauchter herzog, was euch bufter macht: Bie habt ihr fonst beim Sonnenuntergange Gescherzt mit Freunden und euch frohgelacht! -Und, wie's geziemet eurem Fürstenrange, Die schönen Tage ritterlich verbracht! Bie scholl's von Waffen und vom Jägerhorne! Run sitt ihr ewig träumerisch am Borne.

Berschwanden jene Bilber, die den Knaben Bom einstigen Massenruhm, von Kampf und Sieg, Bom habedank aus schöner Hand, umgaben? Ihr wolltet ziehen in den heiligen Krieg, Bur Stätte, wo den Herren sie begraben, Bo er gen himmel durch den Aether stieg: So träumend sonst von Fahrt und Abenteuer Seid ihr gesesselt nun an dieß Gemäuer?

Bas ftaunst bu, baß ich stets mich hier befinde, Sobald bie Stralen im Gebirg verglühten? Aus dieser Duelle steigen fühle Binde, Und wenn die Flut zu frauseln sie sich mühten, Dann ziehn sie fauselnd durch die laub'ge Linde, Und wehn herunter ben Geruch der Blüten,

Die Bluten felbft, fie fallen oft, betrogen, Bu Sternen, bie fich fpiegeln in ben Wogen.

Laßt ench beschwören, herr, bei eurem Ruhme, Spricht Jener! trost bem Bauber, ber euch band! Der Bronnen stammt noch aus dem heibenthume, Und ward gegraben von Druibenhand: Drum wird verzaubert jede Blut' und Blume, Die hier emporwächst an bes Wasters Rand: hier ward noch nie ein frommes Werk begonnen, Und Niren hausen, wie man fagt, im Bronnen.

3war ist das Wasser hier von großer Gute, Doch ohne mahre, heiligende Kraft: Denn als vordem, mit gläubigem Gemute, Der heil'ge Winfried, der so riesenhaft Sich um dieß Land und um dieß Bolk bemuhte, Bon Sunden reinigte die heibenschaft, Da sah man nie mit dieser Flut ihn heilen, So wird erzählt, noch je die Tauf' ertheisen.

Auch fagen fie, und foldes könnt ihr flündlich Mit Senkblei felbst erproben ober Stange, Daß diese Flut so völlig unergründlich,
Daß auf den Boden nie ein Stein gelange:
Drum hütet euch, versucht nicht ked und fündlich,
Ob mit der Hölle sie zusammenhange!
Der Alte riese, und zog ihn weg vom Orte,
Da sprach der Herzog diese sansten Worte:

D wollte Gott, ich hatte nie vernommen, Bie viele Seligfeiten wunderbar Aus dieses Brunnens heil'ger Tiese kommen, Bielleicht bedünkte, was du sagft, mich wahr! Als einst die Sterne schon am himmel glommen, Dem Geiste rathfelhaft, dem Auge klar, Trat ich hierher, mich freuend ihrer helle Dert oben und hier unten in der Welle.

Da scholl ein Tonen, wie aus tiefer Bafe, Ausbrüdend Sehnen halb und halb Bergnügen, Ich lauschte hier bewegungslos im Grafe, Und zog den Ton in mich in vollen Zügen: Mir schien's als wären's Lilien von Glafe, An die metallne Schmetterlinge schlügen, So rein erscholl's, so tief ergriff's die Seele, Ach, wohl fein Lied aus einer Menschenkele!

Doch war's ein Lieb, noch in mir flingt es rein, Roch flingt es, boch es flingt zu meinem Schmerze. Run find' ich hier mich jeben Abend ein, Daß ich fein zweites schönes Lieb verscherze, Doch, ach! nicht zweimal follt' ich glücklich sein, Und unbefriedigt bleibt mein armes herze, Stets horchend auf die wundersam geheime, Fremdart'ge Weise, die gelinden Reime.

Es war, erwiebert ihm der Bogt, ein Traum: Oft fann ein Traum der Seele Frieden floren, Bum Schlafe lodt hier schattig Baum an Baum, So mocht' euch wohl die Phantaste bethören, Denn niemals ließen aus dem tiefen Raum Sich menschenahnliche Gefange hören, Nur Kafer summen hier mit sachten Stimmen, Die auf den Blattchen in der Quelle schwimmen.

Doch wift, woher euch biefer Bunfch entsproffen, Der nun euch bie gewohnte Ruhe raubt? Ihr feib in frifcher Jugend aufgeschoffen, Und bichte Loden fliegen euch um's Saubt; Doch Frauenliebe habt ihr nie genoffen, An Frauenantheil habt ihr nie geglaubt, Nun regen fich, wenn auch noch halb verborgen, In euch bie fommenben, bie lieben Sorgen.

D hört mich an mit gütigem Bertrauen, Benn je mein wohlgemeinter Rat euch galt, In diesen Thälern wachst, in diesen Auen Bie manche jungfräuliche Bohlgestalt! So last die Ritter, Herrn und Edelfrauen Nach eurem Schlosse laben, jung und alt, Schmuckt einmal wieder eure Burg zum Feste, Ind fommen sie, so wählet euch die Beste.

Der herzog hört's, zwar mit beklemmtem herzen, Doch feine Stirn entwölfte fich, bie hohe, Und fei's ein Bechfel nur von Schmerz um Schmerzen, Des Bechfels freu'n fich Traurige wie Frobe. Das Fest erscheint, es fladern tausend Rergen Den Saal entlang in schöner goltner Lobe, Und wie ben Reigen schlingen garte hanbe, Da wieberhallen von Musik bie Wanbe.

Der laute Ton von Bither, Flöt' und horne Durchscholl ben Burghof, hallte burch's Gestein, Und brang hinab, wo tief im Silberborne Die Meerfrau wohnte mit brei Töchterlein. Der ältesten und lieblichsten, hyborne, Fuhr jeder Laut in's tiefe herz hinein, Und leichtbereit ein fühnes Bort zu wagen, Begann sie so ber Mutter vorzustagen:

Das Bab ift fühlend hier im Wafferschwalle, Biel goldne Fische tauchen in die Wogen, Biel Ebessteine kleben an der halle, Die weit geräumig ist und hoch im Bogen Gewölbt aus einem einzigen Krustalle, Bom Lotosteppich lieblich überzogen, Und ihr geheim und unterirbisch Dunkel, Erhellt durch einen magischen Karfunfel.

Doch haft bu, Mutter, uns nicht felbst berichtet, Um wie viel schöner sich es lebt bort oben, Das Licht, hier im Karfunkel nur verdichtet, Ift bort in Stralen burch die Welt zerstoben, Und wenn die Nacht der Sonne Kraft vernichtet, So schmuckt der himmel sich mit goldnen Globen, Der Mond mit ihnen, eine Silberfahre; Man follte meinen, baß es Dichtung mare!

Die Erbe, fagt man, behnt sich, und ihr bienen Der Kräuter viel zu Stiderei'n und Bier! Biel Rosen, gleich lebenbigen Rubinen, Und Than bran, wie beweglicher Sapphir. D hatteft nimmer du erzählt von ihnen, Sie buften, fagst du, dufteten sie mir! Umgabe mich ihr freundliches Gewimmel, Und brüber hin ber amethystue himmel!

D laß uns brum empor jum Borne fleigenb, Ergögen uns, nur bis bie Nacht verschwunden, Syborne sprach's, zwar nicht in Worten zeigend, Daß jene Tone fie fo fehr gebunden, Doch nicht aus falfchem herzen es verschweigenb, Bon Scham vielleicht im Stillen überwunden, Bon einer Scham, die fie fich nicht erklarte. Die Mutter sprach zur Tochter, und gewährte:

Geh mit ben Schwestern nur hinauf, Syborne, Freut euch ber Sternchen und bes Monbenfahnes, Der Blumen auf ben Biesen und im Korne, Und all bes überirb'schen Menschenwahnes, Doch reizt die Nixenfürftin nicht zum Jorne, Und eilt zuruck beim ersten Ruf bes Hahnes, Daß nicht ein Sonnenstral euch etwa leuchte, Bevor ihr kehrt in's unterirbisch Feuchte.

Indeffen ftrömten burch bie Burggemächer Der Gafte viel, und alles regte fic, Es jubelten bie Tänzer und bie Becher, Solang man Flote blies und Geige ftrich; Doch auch nicht einmal hob ben goldnen Becher Roch flog im Tanze herzog Ubalrich, Noch blickt er jemals nach ben Mabchen allen Mit einer Miene nur von Bohlgefallen.

Da wandeln ploglich durch die muntern Schaaren Drei holde Jungfrau'n, doch wie Lilien bleich, Sie hatten feine Schleier in den haaren, Die bis zur Erbe hingen faltenreich Und von durchsichtigem Gewebe waren, Der Spinne zarten Silberstoffen gleich. Ihr Gurtel wob sich aus korallnen Bandern, Doch feucht erschien ber Saum an den Gewändern.

## Die großen Kaiser.

Fragment.

1825.

Euch funben will ber Barbe, vergnügt es euren Sinn, Das Lieb von Silbegarbe, ber iconen Raiferin, Die König Karl, ber hohe, zwar wiber Bunfch verftieß, Doch endlich fie bie Krone von neuem tragen ließ.

König Karl, der hohe, der fann wohl Tag und Nacht: Wie mag ich doch bezwingen die Sachsen in der Schlacht? Da sprach er zum Gemal sein: Ich zieh in's Land hinein, Doch komm' ich bald wieder hernieder an den Ahein.

Als Diener wird euch schützen ber Bruber mein, Taland, Doch zieht mein Bruber Ebelfried mit mir zum Elbestrand: Der Kaifer nahm die Krone, nahm Schilb und Schwert, und fchieb,

Da fprach in fanftem Tone fein Bruber Cbelfrieb:

Lebt wohl und lebet gludlich, vieleble Fraue gart, Und mögt ihr euch indeffen erfreuen mancherart, An Blumenflur und Garten, an Minnefang und Reim, Und euren herrn erwarten im iconen Ingelheim.

So rief ber Rriegeshelb, und ritt bem Kaifer nach, Derweil fein herz im Leibe vor lauter Liebe brach. Doch ging er still von bannen, boch zog er schweigend fort, Und feinem Mund entstoh kein unbebachtes Wort.

Blaten, fammtl. Berte. IV.

Taland blieb baheim, ber Kaiserin zum Schut, Der liebte schmude Wassen und golbnen Nitterput, Und weil an Wuchs er sein und schlank, und rein und blank an Wehr,

So prieß er fich ben iconften von Raifere gangem Beer.

Und Frauen hilbegarben, die seinem Sinn gestel, Erzählt er Liebesmären und suße Worte viel, Er sprach: wie Maiensonnen ist eurer Augen Schein, Wer eure Lieb gewonnen, der mag geborgen sein.

Berlast mich, sprach bie Kaiserin, zu dieser Frist, Mich überlistet nimmer all eure bose List. Und tragt ihr keine Scheue vor Frauen keusch und rein, So möchtet ihr bem Kaiser wie der lette Sachse sein.

Doch ewig fein Begehren erneute Jener frifch: Ihr wißt wohl alte Maren von Arthurs runbem Tifch? Ihr wißt, bag Arthurs Fraue ihr herz nicht verschleß, Daß ihren Leib herr Lancelot in ftiller Minne genoß.

Drauf sprach Frau hilbegarb: wohlan, ich geb' euch nach, Des Nachts erwart' ich euch in meinem Schlafgemach.} Mit Jubel und Frohloden vernahm Taland den Rat, Und harrte bis die Gloden zwölf Schläge schlagen spat.

Drauf schlich er fich, ber Schlaue, nach ihrer Kammer facht: Biel minnigliche Fraue, wir haben Mitternacht. Die Raiserin ftand außen und schloß bie Rammer zu: Dieweil wir haben Mitternacht, so wunsch' ich gute Rub'. D weh mir! rief Taland, wer hatte fich's verfehn! Dacht immer auf ben Riegel, euch foll fein Leib gefchehn. Doch nahm Frau hilbegard ber Bitten nicht in Nicht, Und halt ihn bort gefangen feche Monde Tag und Nacht.

So bufte biefer Freche bei wenig Trant und Roft, Gebrudt von Sommerhite, gebrudt von Binterfroft. Und ihm zum Zeitvertreibe, flatt Banfett und Tang, Sendet hilbegarbe ben eignen Rofenfranz.

Doch horch, es schallen Chmbeln, Trompeten flingen brein, Bas mogen bas von ferne für große Molfen fein? Da sprengt ein Mitter her, ber ruft burch's gange Schloß: Die Sachsen find getauft, ber Kaiser fommt zu Roß!

Da rief Taland, ber Degen: Ach, laßt mich endlich frei, Die Schuld ift abgetragen, feche Monden find vorbei. Wollt ihr bag euer herre, voll eiferfüchtiger But, Mich ein auf ewig fperre, vielleicht vergieße Blut?

Es öffnet ihm die Kaiserin, ihr Milleib schont ihn gern, Er eilt dem Zug entgegen, vom Schleß nimmer fern, Und als er sieht den Kaiser, da sinkt er auf ein Knie: Wer nimmt dein Weib in Schuß, denn ich verklage sie.

Die langen Wittibmonben ertrug fie nur mit Mub', Entbot mich Abends frat, entbot mich Morgens fruh, Mein blanfer Waffenschmud, mein jugendlicher Sinn Berlockte wider meinen Bunfc tas herz ber Raiferin. Der Raifer fprach: D fclimmer, viel fclimmer Bote du, Der Falfchen fehr' ich nimmer die Siegerblide zu, Und während triumphirend zum Thor ich zieh' hinein, Geleite fie der henter nach dem Rabenstein.

Da fprengt herbei herr Ebelfrieb, und all sein Auge flammt, Bernimm die Angeklagte, bevor dein Spruch fie verdammt! Gesehe, die du gabest dem Reich und übest aus, Bergiß sie nicht, herr Kaiser, in deinem eignen haus.

Der Kaiser nimmt sein Schwert von seiner hüfte schnell: Mehr galt sie mir, als dir sie galt, Gesell! Hier will ich meiner Wehre so lange sein beraubt, Bis ich des Kaisers Ehre gerochen an ihrem falschen Haubt.

So wurde ju dem Thore die Frau hinaus geführt, Die haare weggeschoren, die hande jugeschnurt; Sie vor dem Tod ju blenden, und tann, sobald fie tot, Die Augen ihm ju fenden, dieß war des herrn Gebot.

# Die Abaffiden.

Gin Bebicht in neun Gefangen.

1829.

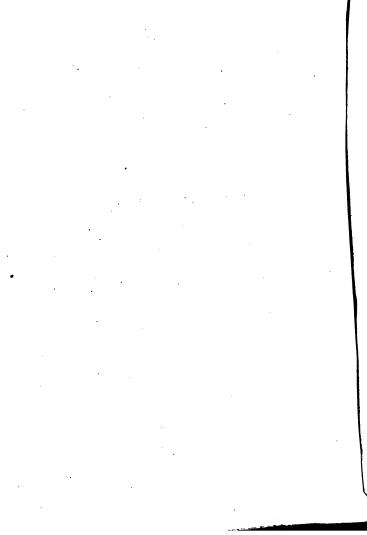

## Prolog.

3ch möchte wieber wie ein junger Schwarmer Auf meinem Begafus ein bischen reiten, Doch ba bie Beit betrübter wird und armer, So möcht' ich fliehn in fabelhafte Beiten: 3ch, ber ich ehebem, an Sugend wärmer, herunterstieg in sprobe Wirklichkeiten, Und mit bem Unverstand begann zu turnen, Der stelzenhaft gespreizt sich auf Cothurnen.

3hr wendet weg von senem Bolt ber Zwitter Die müben Augen, und ich muß es preisen, Und will, da Biele mich verschrien als bitter, Euch meine Süßigkeit einmal beweisen: Die Sonne bring' ich nach bem Ungewitter, Einsabend euch, mit mir ein Stück zu reisen, Gin Närchen aus bem Orient zu lesen, Der meiner Jugend schon so lieb gewesen!

Und weil mir vorgeworfen warb, es ware Dein Bere gu gut fur eure bloben Ohren, Und allzu funstreich meine ganze Sphare, Beil euch ber Bein behagt unausgegohren, Den fonst ich gern wohl burch Gebanken klare, So hab' ich bießmal ein Gewand erkohren, Ganz schlicht und einsach und bequem zu faffen, Das kaum verhullt ben Stoff in keusche Maffen.

Auch mir zuweilen macht's ein bischen Galle, Daß ich so wenig noch gethan auf Erben, Und wenn ich euch im Ganzen nicht gefalle, So führ' ich beghalb keineswegs Beschwerben; Doch wünscht' ich manchmal, wie die Andern alle, Bu euern Klassifern gezählt zu werden: Die Ehre freilich ist ein bischen mager, Denn wer in's Horn blast, heißt sogleich ein Schwager.

Drum hab' ich euch bieß neue Lieb gesponnen, Das weber Beit mir noch Kritif verheere; Es ift, wosern mir unter warmern Sonnen Gereift ein Lorbeer, seine reifste Beere: Im alten Siena hab' ich's ausgesonnen, Und bann mit mir geschleppt an beibe Meere, Und schlepp' ich's weiter, bitt' ich nicht zu ftaunen, Denn häusig wechseln meine Reiselaunen.

Und weil fo Mancherlei ben Geift verführet, So wechel' ich Aufenthalte gern und Biele, Und unter Belichlands Firmament gebühret Ein biechen Tragheit, bas bezeugen Biele: Ich habe mehr gebacht als ausgeführet, Und hatt' ich alle jene Erauerspiele, Bu benen ich ben Blan gemacht, geschrieben, Ich ware nicht so unberühmt geblieben!

Die kann ber Menfc, wie viel er auch vollenbe, Wie kuhn er sei, sich zeigen als ein Ganzes, Und was er aussührt, gleicht es nicht am Enbe Berftreuten Blumen eines großen Kranzes? Drum heil ben Dichtern, beren reicher Spenbe Deutschland verbankt ben Gipfel seines Glanzes, Die nie mit Deuten ihre Zeit verpugen, Und flatt bes Geiftes blos die Feber nugen!

Und will Begeistrung ihnen nicht erscheinen: So hilft bie Moccafrucht, so hilft bie Rebe: Bom Trunk erhigt und auf gelähmten Beinen Salt fich ber beutsche Bindus in der Schwebe; Ich zähle mich hingegen zu den kleinen Boeten, der ich maßig bin, und gebe Mich ganz und gar für einen schlechten Braffer: Auch misch' ich täglich meinen Wein mit Waffer.

Drum fonnt' ich wenig eure Gunft gewinnen, Entzünde nicht, da felbst ich nicht entzündet, Da meine Musen, als Begleiterinnen Des Wahren, nie dem Bobel sich verbundet. Es war ein allzu jugendlich Beginnen, Daß ich, wie Joseph, meinen Traum verfundet;

Draus hat fich mir ber Bruber Reib entsponnen, Die gern mich wurfen in ben tiefften Bronnen.

Doch bis hieher zu weit entferntem Stranbe Rann Lieb' und haß ben Dichter nicht beschreien! hier mag er weilen, unzerstreut vom Tanbe, Bom bunten Birrwarr beutscher Rlatschereien; Er fonnte hier, in einem Zauberlanbe, Die bange Bruft von jedem Schmerz besreien: Es steht bei bir, ihm vorzuziehn Lappalien, Du nordisch Bolf, ihn aber schütt Italien!

Deutschland verehrt zu vielerlei Pagoben, Und einer stets befämpft bes Anbern Meinung: Dieß trübe Chaos tausendsacher Moben, In welchem Bunkte fand' es je Bereinung? Der Dichter steht auf einem folchen Boben Gleich einer fremben sonberbar'n Erscheinung: Er hort bas wilbe heer von ferne wüten, Erschrieft und slieht, und birgt sich unter Bluten.

hier kann er froh fein und bes Tags genießen, Dort mußt' er frieren, Buße thun und barben; hier kann Gefang am reinsten fich ergießen, Denn welche Dichter lebten hier und ftarben! Drum kann ju fliehn er fich noch nicht entschließen Das Reich bes fiaten Lenges und ber Farben. Inbeffen wunscht er fich geneigte Lefer Bom Strand ber Donau bis jum Strand ber Befer! Bwar hie und ba bewirft er kein Behagen, Beil ihn die Mandarine ftreng verbieten: Doch, fürcht' ich, wird fie Langeweile plagen, Benn fie die Welt zurückgeführt auf Nieten. Auch läßt sich Wahrheit nicht so leicht verjagen: Johannes huß und andere Reger brieten, Ihr Wort jedoch erklang von Ort zu Orte: Welch eine Tugend ift die Kunst der Worte!

Bwar hier und ba giebt's feine Demagogen; Doch Seelen giebt's, burch Worte nicht erreichbar, Mit siebensachem Leber überzogen, Dem Schild bes Ajar im homer vergleichbar. Sie find wie steile Rlippen in ben Wogen, Auf ewig hart, auf ewig unerweichbar: Es sprist die Flut empor mit leifen Scherzen, Und schmiegt sich an, als hatten Steine herzen!

Doch nun erzähl' ich ftatt ein Grillenfänger Bu icheinen euch und euch bie Beit zu rauben, Wenn ihr mir anders noch ein Stündchen länger Buhören wollt und meinen Worten glauben, Wenn anders je mich, wie Horaz ben Sänger, Als blondes Kind verliebte Turteltauben Bestreut mit Lorbeer, ben fie mit bem Schnabel Für mich gepfluckt im schonen Land ber Fabel.

#### Erfter Gefang.

Taufend Belten maren aufgeschlagen Durd's Befilde vor ben Thoren Bagbabs. 11m bas Beft bes neuen Jahre gu feiern: Auf bem Throne fag ber große Barun Als Ralif mit allen Burbezeichen. Rings im Cirfel feine Rronbeamten; Doch junachft bie brei geliebten Sohne Bring Amin und neben Affur Affab. Durch bie Garten lag gerftreut bie Denge, Tranf und Speife murbe ringe vertheilt ihr. Unter Lauben, aus Jasmin gebilbet, Ruhten Frau'n und Danner; boch bie Rnaben Schlangen Tange mit ben jungften Dabchen. Bor bes Berrichers Bavillon inbeffen Erat ein Mohr mit einem Pferd am Bugel: Dicht ein Rog mar's aus arabifchem Blute, Richt ein Bengft aus Anbalufien mar es! Mein - von Runftlerhand aus Bolg gebilbet. Erz bie Bufe nur und Gold bie Dabne. Bum Ralifen fprach ber Mohr: Beberricher

Aller Gläubigen, aller Bölfer Sultan!
Manche Gabe bringt an biesem Tage
Zum Geschenf bir beiner Stlaven mancher,
Drch bie wundervollste biet' ich selbst bir:
Mehr als Troja's Pferd, wiewohl's ein großes
Reich zerstörte, schät ich biesen Rappen,
Den ein Magier durch Magie gebilbet.
Benn du je von Hippogruphen hörtest,
Die verschmähn der Erde Grund zu stampfen,
Flatternd aber durch den Aether schweben;
Benn du's je für eine Fabel hieltest,
Vilden kann ich aus der Fabel Bahrheit.
Auf den Rappen schwang sogleich der Mohr sich,
Flog empor und schien ein Punkt im Lustmeer,
Senkte wieder dann zum Zelt herab sich.

Alles staunte, staunenb fagte harun: Bahrlich, mehr gilt biese Pferd, als meiner Krone hundert beste Kronjuwelen: Billst du diese, nimm sie, las den Gaul mir! Ihm versetzte brauf der Mohr: Beherrscher Aller Gläubigen, aller Bölfer Sultau! Gold und Edelsteine wiegen feinen Bauber auf, wie diesen! Nur die Schönheit Im Berein mit hoher Bürde. Las mich Dein Bestr, o harun Alraschib sein, Dein Bestr, und las als beiner Lochter Chegmal mich ihren Schleier lüften!

Meine Buniche find, wie meine Gaben, Groß und fuhn, Ralif! Ermage beibe!

Lange ichwieg ber überraichte Sarun. Allgu frech ericbien bes Mohren Robrung: Doch ber Rappe mar ein foldes Bunber. Das ber hochfte Breis an Bert gering ichien. Schnell vom Sige fprang-Amin bagegen, Barun's Erftgeborner, auf und fagte: Cohn Mohabi's, großer Abaffide! Rannft bu gaubern, biefes Berenmeifters Reden Unfpruch mit bem Tob ju ftrafen? Abgewogen gegen Fürftenebre Scheint ber größte Diamant ein Canbforn: Mehr als Bagbab, mehr als taufenb Stabte Bilt ber fliegende Rappe; barfit bu aber Diefen Cflaven bis zum Thron erheben, Aller Schate bolben Schat, Amine, Deine Tochter, einem Reger opfern? Langer ware nicht, nach foldem Entichluß, Barun Alraschib bas Bilb ber Beisheit!. Mur ein Blendwert ift vielleicht bes Dobren Bauberpferd; ich will es felbft versuchen: Traat es mich, und liefert mir bie Brobe, Bable bann mit Golb und Gut, Ralif, es, Aber nicht mit beiner Rinter Bohlfahrt.

Sprach's Amin, und ichmang fich auf ben Rappen, Flog empor und ichien ein Buntt im Luftmeer;

Ded vor harun Alrafdib verzweifelnb Barf ber Dobr fich bin und rief: Beberricher Aller Glaubigen, aller Bolfer Gultan! Dhne Could an beines Cohne Berberben, Wenn's ben Unvorsicht'gen trifft, bu fiehft mich: Ch' guvor ich ibn belehren fonnte, Allgu ploglich flieg empor ber Jungling! Schwingt fich Giner auf bes Roffes Ruden, Bliegt fogleich in alle Sob'n binauf es; Doch, um wieber es fanft berabzutenfen Rach ber Erbe, bient bie fleine Coraube Unter'm Sale bes flucht'gen Bunberpferbes. Menn ber Bring fie nicht entbedt, fo fliegt es Ewig weiter burch ben Raum ber Sterne. Bis gulest ihn Dubigfeit und Sunger Beber Rraft entlebigen, bis gulett ibn Jaher Tobesfturg am Fels gerfdmettert, Dber tief in die tiefe Gee binabtaucht.

Namenlofer Schmerz ergriff ben Bater, Namenlofer Schmerz bas ganze Bagbab: Schnell zur Trauer fant bas Fest zusammen, Bie zur Asche sinste ein Jubelseuer, Das von Fischern am Johannisabenb Aufgeschichtet warb aus alten Scheitern, Die bas Meer am sandigen Ufer auswarf. Eingeferfert warb sogleich ber Neger, Ausgesenbet wurde Bot' um Bote Gegen Nord und Oft und Sub und Abend; Reine Runbe fam und fein Amin fam: Tiefe Cowermut, immer tiefere nahrte Harun Alraschib, der Sohn Mohabi's.

Doch zum Bruder eines Morgens fagte, Bei der Sand ihn zärtlich fassend, Affad: Bielgeliebter, durch dieselbe Mutter Mir Verwandter, meines Auges Apsel! Thatenlos nicht länger, als Beschauer, Mag ich ansehn unsers Vaters Leiben, Dem ich schabenfroh vielleicht erscheine, Beil die Flucht des ältern Sohns dem Throne Näher bringt mich selbstt. Ich will davonziehn, Ihn, und wär's am fernen Sonnenaustang, Wär's am Sonnenuntergang, zu suchen; Sollt' ich nichts als seine Leiche sinden,

Ihm erwiedert Affur: Sußer Affad! Glaubst du benn, ich könnte je die Seele Bom Gespielen meiner Jugend scheiden? Laß zusammen uns im Land umberspähn! Traurig ist es, durch die Welt verlaffen, Ungesellig allein sich durchzuwinden; Bedes hinderniß erscheint verdoppelt, Ja, der Mensch verzehrt sich selbst in sich nur, Der allein an fremde Menschen anstößt; Aber brüderliche Liebe zaubert

Beden Gram hinweg, und burch Gemeinschaft Sind Gefahren ale Genuß ju ichagen.

Ihm erwiedert sein gerührter Bruder: Allzu reizend mast du jene Fahrt mir, Allzu reizend burch den Bund der Freundschaft; Aber nein, du mußt des Baters Troft sein! Soll verwaist er aller Sohne werden? Iwei verschwinden ihm, der britte bleibe!

Ihm verfest ber fungfte Sprof bes Abbas: Beibe Cohne mogen ihm ben britten, Arm in Arm, an feine Bruft geleiten! Frommt ein thatenlofer Cobn bem Barun? Unfer Bater einst eroberte fühn fich Manches Reich, ibm bienten hunbert Bolfer:" Selbft ber Berr bes fernften Abenblanbes, Carl, ber Cohn Bipins, ber machtige Cafar, Schidt an Sarun Alrafchib Befanbte! Richt verweichlichen barf ber Stamm bes Großen! Beffer ift's, er fieht bie Gobne fterben. Als verfummern auf bem Sammt ber Bolfter. Leere Taufdung nenn' ich Glud und Rube: Blos im Chen, zwifchen iconen Jungfrau'n, Biemt bie Raft bem fampfeomuben Rampfer: Doch ber Menich, bevor ju ruhn gebentt er, Wiffen muß er erft, wovon er ausruht. Lag in's Ferne wanbern une, Geliebter!

Gludt es nicht, ben Bruber aufzufinben, Stahle boch und fraftige boch bie Belt uns!

So besprachen sich die Abassiben.
Als zu grann begann der nächste Morgen,
Nahmen Beibe vom Kalisen Abschieb,
Unterm Borwand eines großen Jagens:
Doch sie ließen diesen Brief zuruck ihm:
Harun Alraschib, Kalis in Bagdab!
Benn du nicht zu sonst gewohnter Stunde
Uffur wiedersehren siehst und Affab,
Traure nicht, denn dir zum Troste flohn sie,
Deine Sohne suchen beinen Sohn auf!

Balb entfernten sich vom Jagdgefolge, Beibe Brüber burch ber Matter Dickicht, leber Berg und über Haiber Dickicht, leber Berg und über Haibe schweisend, Forschend überall und kurze Rast nur Unter'ni Tache bartiger Hirten sindend. Eines Tage, an eines Stromes User, Der dem Hochgebürg entbraudte, trasen Einen Fischersnahen beibe Brüder. Dieser Knabe, den sie fragten, sagte: Gestern sah ich durch die Luft ein Wesen; Für den Vogel Rock, o Freunde, hielt ich's; Der aus zenen sandigen Wüsten seinen Raub entführt, Elephanten selbst hinwegträgt

Ueber Berg und Meer zu felfigen Infeln, Bo er brutet seine Rieseneier! Doch es war vielleicht ber fliegende Rappe, Belchem nachforscht eure Neubegierbe.

Mso sprach der Knabe. Diesem falschen, Diesem ungewissen Schein der Hoffnung Folgte kühn das Brüderpaar, entschlossen, Ueber's Hochgeburg hinwegzusteigen, Das vor ihnen wolkenhoch gethürmt schien. Sieben Tage nun und sleben Nächte Ging die Bagesahrt. In tiese Thäler Oft hinuntergleitend, wiederum dann Schrosse Bände gemsenhast erglimmend, Lebten Beide vom Ertrag der Jagd nur, Ober nöhrten auch von wilder Frucht sich, Die sie schüttelten aus den Binienästen. Die vom Erdbeerbaum sie durstig pflückten.

Gfeich dem Manne, welcher hastig wandelt, Spat bes Nachts, an einem Havendamme, Mo, mit Tau'n geknüpft an Marmorpstode, Angebundne Schiffe ruhn, und Jener Unaufhörlich über die Seile strauchelt: Also brohte jeder Schritt den Brüdern Jähen Fall, und über Fels und Baumstumpf Ging die Fahrt durch ungebahnte Wildnis. Aber als der achte Norgen graute,

Als bie Junglinge vom bemoosten Lager Auf fich richteten, Arm in Arm gefchlungen, Beld ein Schauspiel bot fich bar! Gie faben Angelangt fich auf bes Berges Gipfel: Unter ihnen lag bie weite Lanbichaft Segenreich und unabsehlich liebtich, Bo bas Daisgefilb, bie Dlivenpflangung Grunenb mucherte, wo ber eble Beinftod um Blatanen wob ungablige Ranken; Doch im hintergrund, ein Sonnenspiegel, Lag im Morgenlicht bas Meer, von Schiffen Ueberfat, von Rahnen übervolfert, Und im Salbmond, um geferbte Buchten, Debnte reich fich eine Stabt, es mengten Am Geftabe Daften fich und Thurme. Affur fprach: D fcone Borbebeutung Frober Bufunft! Lag in fliegenber Gile, Reugestärft, in biefes Land bes Frühlings Rieberfteigen une, geliebter Bruber!

Boll Bedacht barauf erwiedert Affab: Mich, wie dich, beflügelt solch ein Anblick Rach ber Drangsal! Aber ohne Borsicht Ziemt es nicht dem unbekannten Frembling Sich zu mischen unter Unbekannte. Laß zuerst mich, ohne dich, hinadziehn, Audzuforschen jener Renschen Sitten, Ihr Gemut und ihren Gottesglauben; Bald, mit Lebensunterhalt belaben, Rehr' ich wieder, bringe balb'ge Kundschaft.
Ihm entgegnet Affur: Zwar ben Jüngern Renn' ich mich, boch nicht an Mut Berzagtern; Trugst du boch des ganzen Zugs, o Bruber, Größere Mühe, ber du stets die Pfabe, Mir voran, mit beinem Schwerte bahntest! Diesem Späherdienst hingegen fühl' ich Mich gewachsen, als ein Liebeszeichen Fodr' ich ihn von beiner Huld, Geliebter!

Also sprechend brudt er rasch die hande Seines Bruders, rafft sich auf und schreitet, Mehr im Lauf, als im gemessnen Wandel, Steile Felsenwege fröhlich abwarts. Als am Thor. der Stadt er angelangt war, Kommt ein Greis entgegen ihm, mit langem Bart und hreitem Gürtel um die Lenden; Der betrachtet ihn und dann beginnt er: Wenn der Schein mich nicht betrügt, so kommst du Aus dem Reich der fernen Mosseminen, hier ein Gast in dieser Stadt, o Frembling?

So ber Greis, und ihm entgegnet Affur: Richt bas Baterland und nicht ber Bater Glauben möcht' ich und Gefet verläugnen, Und um Gaftlickeit ju bitten wag' ich. Aber wird bei biefem Bolf, in biefem Bluhenben Simmeleftrich, in biefen Tempeln Richt ber herr und fein Brophet gepriefen?

Sprich gemach, entgegnet ihm ber Alte, Dag vom Bolf bich Reiner hier vernehme; Denn verhaßt find alle Mosteminen! Bas bu flehft, es ift bie Stadt ber Magier, Belde Sonn' und Sterne gottlich ehren. Roch vor Rurgem hat ein milber Ronig. Sier geherricht, bem Alcoran befreundet, Aber Schehriar, fein Großweffr, nahm Thron und Leben ihm, und weihte wieder Diefes Land bem Reuerbienft ber Bater. Selig preife bich, o holber Jungling, Dag ich bir auf beiner Rabrt begegnet. Denn gerriffen batte bich ber Bobel. Romm in meine Gutte, gerne will ich Trant und fraft'ge Speife bir, und beinem Duben Leib ein laues Bab bereiten!

So ber Greis. Es folgte bankend Affur; Auf geheimen Begen führt ben Prinzen Jener Alte durch die Stadt, und endlich Langt er an vor einem hohen Burgthor. Beide treten ein, es thut ein weiter Saal fich auf. Und rings im Lirkel fahen Um ein Feuer filberbartige Greife: Lange, faltige Rleiber trugen Alle, Blenbenbweiß, und eine bunte Scharpe Sielt ben weiten Schlepptalar gusammen. Affur faunte; boch es neigte tief fich Affur's Rubrer por bem Areis ber Alten: Beilige Bfleger, rief er aus, ber Flamme, Die bie Belt erleuchtet und befruchtet! Feuer ift es, was bie Sterne fchimmern, Feuer ift es, was ben Tag jum Tag matht; Bas ber Rahrung roben Stoff bem Bammen Bubereitet, ift bie Rraft bes Feners; Teuer ift es, was ben Mann ber Dannin Beigefellt und Menichen ichafft. Erfindung, Die bes Dichters Bruft entflammt, und falte. Bergen flieht, es ift bie Rraft bes Feuere! Sie belebt bas All, bem feelenlofen Riefel felbft entspringt ber ewige Funte! Rimm ben Funten aus ber Sonne, fcbleunig Sinft ju Mober biefe Belt jufammen. Drum ertont euch mein Bebet, ber Flamme Beilige Bfleger! Aber nehmt bas Opfer! Diefer Jungling, ber ben falfchen Bogen Frohnt am Grabe Mecca's, moge balb er, Wann ber Neumond wieberfehrt, und euer Beiliges Coiff gur Feuerinfel fteuert, Angugunben unfer jahrlich Opfer. Doge balb er auf bem Scheiterhaufen.

Den ber Alos Gebuft umweihraucht, Afche werben burch bie Kraft bes Feuers!

So ber Greis. Die beiligen Bfleger nichten Ohne Laut ihm allzumal, und fcweigenb Binften Alle mit ber Band ben Schergen, Die ben Sintergrund bes Saals erfüllten. Diefe faßten ichnell ben überrafchten Sohn bes Barun Alrafdib und trugen Auf gewaltigen Schultern ibn von bannen. Doch im Grund bes Saals ergreift ber erfte Bafder ploglich einen Ring von Gifen, Belder auf ber Erbe lag, und offnet Eine Fallthur. Siebenhunbert Stufen Führten niebermarte in's Reich ber Rachte. Dort binabzufteigen winft gebietrifc Jener Schergenfürft bem Abaffiben. Affur, balb entfeelt und faft hemußtlos, Steigt binab in eine Rerferhoble, Bo ber Schein ber Sonne nie hineinbrang. Bene foliegen mit Geraufd bie Fallthur.

#### Bweiter Gefang.

Auf bem Borfprung einer Felfentuppe, Beinlich harrend, ftand inbeffen Affab. Bie bie Brant ben Brautigam erwartet, Der, bem vaterlandifden Ruf gehorfam, Zaub fur Liebe, jog ber Schlacht entgegen: So, von Ungebulb gequalt, erwartet Seines Brubere Bieberfunft ber Jungling. Sieben Stunden find bereits vorüber, Bom Benith jum Untergange neigt fic Schon ber Sonne Bahn. Die Ungewißheit Langer tragt fie nicht Dohabi's Entel. Selber fleigt er vom Bebirg in Gile Rach ber Stadt hinunter, burch bes Delbergs Lodere Schollen, burd Cypreffenhaine, Belde viesenhafte Schatten marfen. Als ber Abenbftern im Weften aufging, Stand er vor bem Thor, und brangte fuhn fic Durch bie wildbewegte Menfchenmenge, Die bie fublere Luft geloct in's Freie. Balb gewahrt er, bag in biefer großen Stadt nur wenige Dufelmanner haufen, Ja, bee Reuerbienfte Altare fieht er. Durch bie Strafen irrt er auf und nieber, Rad bem Bruber, boch vergebene, forfchenb, Und gulest befoließt er, erft ben Morgen

Abzuwarten, und bie Racht in irgend Gines Saufes Porticus zu ichlafen.

Als er bieg erwägt, vernimmt er ploglich Baufenicall, Drommetenflang und Bfeifen, 3a, Gefang erhebend naht ein langer Bug mit Radeln. Junge Fraun und Danner Bingen paarweis, um bie Schlafe Rofen, Und in golbenen Rorben Rofen tragenb, Die fie fingend auf ben Weg verftreuten; Aber vier geschmudte Rnaben führten Ginen weißen Belter, bunt behangen. Auf bem Belter faß bie fconfte Jungfrau, Ueberfat von Berlen und Rubinen; Aber Thranen bligten ihr im Ange, Thranen fieten über bleiche Bangen, Und unenblich, wie ber Seele Schonbeit, Schien ber Schmerz in ihter iconen Seele. 3hr gur Seite ritt ein Zwerg, phantaftifc Mufgeputt, mit einem fpigen Boder. Wie bie alte Rabel uns bie Gottin Ewiger Reize malt, und miberfinnig Bugefellt ihr einen labmen Unbolb: Alfo ritt auch jenes Baar felbanber. Aber haruns Cobn verwandte feinen Blid vom naffen Angeficht ber Jungfrau. Aufgewedt bon Ditgefühl, entichwebte Seiner Bruft ber erften Liebe Seufzer,

Und in Sehnsucht schmolz bas tieffte herz ihm. Einen jungen Flotenspieler endlich Aus bem Bug bei Seite ziehend, lisvelt Schüchtern Affad dicfes furze Wort ihm: , Was bebeutet diefes Fest, und welche Schöne Dame reitet auf bem Belter? Was beweint ste? Sag' es mir, Geliebter!

3hm verfette brauf ber Flotenblafer ! Beldem fernen gand entfproffen tommft bu, Daß bu nichts von Dimifabens Rummer, Richts erfuhrft von Dimifabens Bochgeit? Diefes Dabchen ift bie bolbe Tochter Unfere einftigen Ronige Abborrachmans; Aber Schehriar, fein Brogwefftr, nahm Thron und Leben ihm, und weihte wieber Diefes gand bem Reuerdienft ber Bater: Doch die fonigliche Dimisade Bollt' als Erbin Schehriar vermalen Mit bem Behram, feinem wilben Sohne, Der Corfarenschiffe fonft befehligt. Aber ftanbhaft tropte ftete bie Jungfrau, Treu bem Alcoran, und ihres Baters Morber haffend wie ben Pfuhl ber Bolle. Drob etgrimmte Schehriar und fagte: Stolze Thorin, wenn ber tapfere Behram Deinem Dunfel migbehagt, fo werbe

Dein Gemal ber lette meiner Stlaven! Fahen läßt er einen Zwerg (bu fiehst ihn), Den er bettelnb auf dem Markt erblickte, Läßt in Burpur ihn und Seibe kleiben, Schenkt ein Haus ihm, Diener und Eunuchen, Zur Gemalin unfere Diwisade. Feiern soll sie hente Racht die Hochzeit; Ihr zum Hohne läßt der König also Durch die Stadt sie mit Rust begleiten; Alle ziehn wir nach des Zwergs Behausung.

Angefommen unter biefen Reben Bar am Sochzeithaus bie Denge. Sobe Candelaber brannten vor ben Thuren, Aus ben Fenftern bingen reichgeftidte Scharlachteppiche nieber. Doch in Affabs Seele glubten unbestimmte Bunfche, Schmerz und Sehnsucht, 3meifel und Bergweiflung. Balb erhob fich fein Bemut und fant bann Bieber mutlos nieberbalb; am Enbe Siegte mannlich aber boch bie Ruhnheit. Mitten unter jene Shaaren brangt er Red fich ein. Er hatte feibene Borfen Boll Bedinen, biamantne Schnure, Goldne Retten und Juwelenschape Für bie Reise mitgebracht von Bagbab: Die vertheilt er nun umber an Alle.

Gierig hafchten Mohren und Trabanten, Baufenfdlager und Guitarrenfpieler, Krau'n und Anaben nach ben holben Schagen, Die verfdwendrifch feine Fauft verftreute. Alles wich bem milben Geber, Alles Bich bem hoben, majeftatifchen Jungling. Schon im Saale, wo bie Gangerinnen Bor ber fummervollen Dimifabe Tange ichlangen, fieht ber Sohn bes Satun. Alle Bergen flogen ibm entgegen, Leife fprachen unter fich bie Dabden: Diefer fonigliche Anabe mare Bobl ein wurdiger Brautigam ber Fürftin, Statt bes 3wergs mit feinem fpigigen Goder. Alfo fprechenb führten fie bie icone Dimifabe nach bem Schlafgemache; Aber Affab lost vom Beigefinger Seinen Siegelring (ein großer Demant, Der ein Ronigreich ju faufen binreicht), Und ben Mohren, bie allein im Saale, Chrerbietig um ben 3merg beschäftigt, Rach jurudgeblieben, giebt ben Ring er, Worte flufternb, bie fie mohl verftanben. Sonell ergriffen wird ber 3merg, ber Mund wirb Ihm verftopft, man ichleppt jum Feuerherd ihn, Bangenb ibn an einen Gifenbafen, Der ben Reffel fonft ju tragen biente; Jener gappelte nun, ben Ropf nach unten.

Doch bes Barun Alraschibe Erzeugten Rubren unter'm Balbachin jum Thron fie, Bo ber 3merg gefeffen; ehrerbietig Reigen breimal Alle fich vor Affab, Sanb' und Arme freugend, raid binweg bann Fliebn bie Dobren, mit bem theuren Rleinob Mus ber Stabt entweichenb. - Unter hellen Canbelabern, unter taufenb Rergen, Die von Band und Dede festlich flammten, Sist allein im weiten Saal ber Jungling. Ihm beflügelte rafch ber Gefühle Chaos Seines Bergene lauten Schlag, er bachte Balb an Affur, balb an Dimifabe. Mus gebankenvoller Qual befreiten Ihn bie Dienerinnen; biefe fehrten Mus bem Solafgemad jurud ber Furftin, Die mit Babren ihre Bolfter neste. Staunend febn fie auf bem Thron ben Affab. Aber ftill und im Geborchen felig Reigen tief fich ihm bie Frau'n und icheiben. Leife tritt jum Schlafgemach ber Solben, Aber fuhn und voll Berlangen, Affab: Abborrachman's Tochter, Dimifabe, Ruft er aus, ber Beiber fconfte Berle! Meinem Bageftud vergieb, und meiner Liebe neige bein verklartes Antlig! Benn von meinem Aug' in beine ein Funte Wieberstralt von meiner Glut, empfange

Dann zum Diener beinen Knecht und knüpfe Dein Geschick an meins, bes fühnen Tausches Frucht genießen laß ben seligen Fremdling, Der, berauscht von beinem Zauber, Schwure, Ewige Schwüre zum Propheten senbet, Den bu selbst verehrst und bem er hulbigt: Eibe schwör' ich unverrückter Treue!
Nicht ein Stlave steht vor bir, o Fürstin: Wein Geschlecht ist ebel, mein Erzeuger harun Alraschid, Kalif in Bagbab.

Co bes Junglinge Rebe. Richt verfagte Dimifabe fich bem iconen Freier. Borte wurben, Liebe marb gewechfelt, Bis ber Schlaf bie muben Augenlieber Beiben ichlog. - Doch ploglich fühlt fich Affab Aufgewedt burch einen lichten Schimmer, Belder ichien um's gange Baus gu fliegen. Durch ben Glang geblenbet, Angft im Bergen, Colagt bie Angen auf ber Abaffibe, Der Entbedung ichon und Tob vorher fieht. Bie ein Erbftog oft erschredt bie Schlafer, Der bes Lagers fefte Pfoften ruttelt, Bahrend ringe Pallafte brobnen, Gloden, Richt von Menschenhand geschwungen, lauten: So betäubte biefer Glang ben Affab. Doch emporgerichtet fieht er eine

Bobe Rrau, von einer Stralenfrone Saubt und Raden gottlich überichimmert. Diefe fpricht ju ihm melobifche Borte: Sohn bes Sarun Alrafdib in Bagbab! Fürchte nichte, ich bin bie Fee Melinba, Deiner Braut Befdugerin von frubfter Jugend an, fo weit es mir bie Sterne, Ueber benen beilige Befen malten. Belde machtiger, ale ich felbft, vergennten. Barnen fann ich, fann in bochfter Drangfal Durch ein Bunber meine Freunde retten. Dich, ben Gatten biefes holben Rinbes, Deffen Loos mit beinem Loos verfnupft ift, Sab' ich nun erforen mir jum Schibling. Fleuch, bevor bich Schehriars Trabanten, Boll Begier nach beinem Blut, betreffen! Rleuch hinweg que biefer Stadt und nimm bier Diefen Talisman in eines Ringes Diamantengauber eingeschloffen: Gines Bunfches Rraft enthalt er in fic. Wenn bu brebft ibn um ben Beigefinger, Magit bu fprechen ein Berlangen, biefem Folgt, fobalb gerecht es ift, Erfüllung. Doch bie Rraft verfiegt, fobalb fie einmal Diefem Salisman geheim entfprungen; Drum gebrauch' ihn nicht ju fruh, und niemals. Benn Bertraun bu hegft in andern Beiftand. Aber fest entfliebe, Cobn bes Harun!

So bie Fee; barauf erwiebert Affab: Solbe Göttin, die du wie ein Traumbild Mich versucht, wie soll ich Diwisaden Flichend ihren Feinden übersaffen? Schüben laß mich meine Braut, und diesen Talisman gieb meinem Bruber Affur, Benn du kennst ben Aufenthalt des Guten. Mehr bedarf der Bartere beiner hülfe, Der vielleicht in dieser Stadt umherirtt, Ohne Freund und ohne einen Bruder.

Richt mit Unbant lohne mir, verfeste, Sanften Borwurf im Beficht, Delinba: Borgugreifen mage nicht bem Schicffal! nimm ben Ring, ich fonge beine Gattin. Ginft vielleicht vermag ich auch bes Brubers Aufenthalt in meinen Bauberbuchern, Ihm ju belfen willig, auszuforichen. Lebe wohl inbeg, o Sohn bes Barun! Alfo fprach und bann verfdwand Melinda. Stille fehrte mit bem Dunfel wieber, Bahrend ruhig Dimifade fortichlief. Mffab aber faumte noch, er traumte Salb und machte balb, und halbgereifte Nachtgebanfen malgt' er im Bemute. Doch gemach ericbien ber Morgenrote Sanftes Licht. Da war ein lautes Bochen An der Thur bes außern Saals vernehmbar.

Blaten, fammtl, Berte. IV.

Aus bem Schlaf erwachte Diwisabe:

Behe mir! Mit seinen Saschern naht sich Schehriar! Er ift's! Er hat es gestern

Mir vorausverkundet, nach der Brautnacht

Mich zu höhnen ob bes schnöden Gatten!

Benn ich selbst dir theuer bin, so fliehe!

Dich verlaffen! rief ber Abaffibe. Bieberfehn, erwiebert ihm bie Battin. Berben wir in ichonerer Beit vielleicht uns. Best entfliehe! Nicht bem Tob entgingft bu, Benn bu bliebft. Nicht meinethalben fürchte: Denn vor Weibern gittert nicht ber Butrich . Rimmer brum beraubt er mich bes Lebens. Graufam ift er, aber nie von Jahgorn Bingeriffen; ohne Rot und Bortbeil Pflegt er nicht im Blute fich ju baben. Rlieh' und rette bich fur mich. Beliebter! Rafc vom Lager fpringt ber Fürft, ben Raftan Birft er um und gurtet fich ben Gabel; Flugs enteilt er nach ber Thur bes Borfaals. Deffnet ichnell und fieht mit vier Trabanten Stehn ben Ronig Schehriar, und ftogt ibn Bor bie Bruft, fo bag jur Erb er binfant.

Bahrend um ben König feine Sflaven Roch beschäftigt find, gewinnt ben Borfprung Hraschibe Erzeugter, Affab. Auf bem Markte brangt er burch bie Menge Rasch hindurch sich, im Gewühl verborgen, Bis er athemlos am haven anlangt.
Eben war ein Schiff hinweggesegelt,
Weiter kaum entfernt vom letten Steindamm,
Als ein Anabe mit ter Schleuber schleubert.
Nach dem letten ihm gebliebenen Goldftuck
Greift er schnell, und einen Mann erblickend,
Welcher mußig in einen Kahn gestreckt lag,
Wirft er's diesem zu mit diesen Worten:
Fördere schnell nach jenem Schiff, o Freund, mich.

Diefer auch befeftigt unverzüglich An ben Bflod bas Ruber mit ber Schlinge; hurtig fprangen anbre vier Matrofen, Die bas Golb gefehn, qualeich in's Rabrgeug. Alle, vorgebeugt ben jugendlichen, Ruftigen Leib, beschleunigen fluge bie Reife, Rubernd emfiglich Gie find gur Ctelle. Gern empfangt ber Schiffepatron ben glüchtling; Tenn ein Raufmann mar's, bem Magiertonia Benig holb, weil fur bie Baaren biefer Uebermäßigen Boll bedungen batte. Leichter ichlagt bas Berg tem Abaffiben, Gleich bem Manne, ber im Traum von einem Soben Thurm gemach berabfiel, Endlich machenb feines Bahne gewahr wirb. Doch bas Schiff burchichnitt ber Boge Burpur.

## Britter Gesang.

Bring Amin auf feinem Flügelpferbe Bar inbeffen weit umbergegaufelt. Bwar im Unbeginne fchien's erfreulich Singufdweben über Stabt' und ganber; Billig beghalb überläßt Amin fich Seines flüchtigen Roffes wilber Laune. Die ein Pfeil vom Bogen fdwirrt, gewaltfam Durch bie Luft ein fernes Biel verfolgenb, Alfo ichwirrend flog ber machtige Rappe. Dod, julest ermubet, benft ber beimfehr Bring Amin; er gerrt bes Roffes Bugel, Bill gurud es lenfen, will gur Erbe Rieberfenfen feinen Flug. Bergebens! Unbefummert um ben Minf bes Reiters Schieft ber Rappe feinen Weg, und über Beite ganberftreden raftlos eilt er. Tief in's Meer gefunten mar bie Sonne, Befper ftand im Weften, Diefem folgte, Sammt bem Siebengestirn bas Schwert Drions! Bieber bann ericbien ber Morgenrote Sanftes Licht; boch immer ichwebte Baruns Erfigeborner Cobn im duftigen Aether.

Tobesangft ergreift ben eblen Jungling; Matt und ichweißgebabet lagt ben nuglos

Eitlen Zaum er aus ben Sanben gleiten, Die gefaltet er zum himmel aushebt; Denn im Tobe, ber unsehlbar annaht, Tauscht der Mensch zulest ben eignen Willen Mit bem Willen Gottes aus. Der Arbeit Mübe, glich Amin bem bürftigen Landmann, Der den Tag hindurch und bis zur Dämmrung Fleißig harft; ertont der Abendsegen Ans der Stadt jedoch, so läßt er sallen Seinen Karft, und nimmt vom haubt die Müße.

Beiter steuernd, bis die Racht noch einmal Feucht emporstieg aus der dunstigen Erde, Ging bes Jünglings eilige Fahrt. Entfraftung Faßt zulest ihn, seine Glieder zittern, Um den hals des Pserdes schlingt er fest sich, Wartend auf den letten Schlaf. Und siehe! Durch den Druck der Arme drückt er einwarts Jene kleine Schraube, die den Rappen Sinfen macht. Der Rappe sinfen macht. Der Rappe sinft zu Boben, Leis und langsam. Reue Lebenstregung Fühlt Amin, die schon begrabene hoffnung hebt empor sich; wie ein jugendliches Beib, vom Scheintod anserweckt, dem Gatten Beigt ein alzufrüh beweintes Antlis.

Bloglich fieht ber Rappe ftill, im Mondichein Blidt umber ber eble Sohn bes harun.

Auf bem flacen, weitgeräumigen Dache Gines prächtigen Hofpallastes steht er: Schlanke Säulen aus gestedtem Marmor Trugen blühende Myrtenlaubgewölbe, Wohlgeruch verbreitend; auf Geländern Standen ringsumber bemalte Krüge, Schön gesormt und voll der schönsten Rosen: Einem Landhaus glich das Schloß; und einsam Auf Terrassen, durch Citronenwälden Sanft beschattet, die das Meer bespülte, Lag's in hügelreicher Kustenlandschaft.

Langft vom Bferb berabgeftiegen, manbelt Auf bem Dach umher Dohabi's Enfel. Balb entbedt er eine ichmale Trepbe. Die binab in einen großen Borfaal Führte, ringe herum belegt mit Bolftern. Dort erblidt er awolf Gunuden, ichlummernb Ausgestrecht und ichnarchend. Beiter eilt er Durch Gemacher, foniglich behangen Dit verschwenderifden Golbtabeten. Salb erleuchtet burch ben fanften Bollmonb -Ploglich ichimmert ibm ein Licht entaegen! Dief verfolgt er, auf ben Beben ichleichenb, Bie er tritt in ein Gemach, wo goldne Lampen hingen an metallenen Retten Bon ber Dede nieber; alle Banbe Waren Spiegel und bes Bimmers Boben

Elfenbein in icongetafelter Arbeit: Doch gelehnt auf einen prächtigen Armftubl Sag, ben Ruden wenbend ihm, ein Dabchen. Ihre langen, fcmargen Loden maren Aufgelöst, und fammt ben eingeflochtnen Berlenfonuren bingen tief berab fie. Gine Laute lag auf einem Tifcochen Reben ihr; mit lauter Stimme lefenb, Doch in frember, niegehörter Sprache Rur ben Bringen, fag bie icone Jungfrau. Endlich hebt bas Auge weg vom Buch fie, Und erblicht im Spiegel gegenüber Erft fich felbft und hinter fich ben Frembling. Staunend fpringt vom Sit empor fie, fprachlos Blidt fie hinter fich mit vorgehaltner Sand, wie Giner, ber ein Uebel abwehrt. Auf bie Rnice lagt Amin fich nieber . Bor ber Schonen, biefe Borte fprechenb: Bie bu beißen magft, erlauchte Jungfrau. Blide anabia auf ben Unbefannten. Den ein wunberbar Gefchick von feinem Baterland geführt, ein icones aber Unter Diefes Daches Schirm geführt bat.

So ber Pring, und als er Stand und Namen Ihr entbedt, ergahlt bes Abenteuers Gangen Lauf er. Lächelnb fpricht bie Schone: Sohn bes harun Alraschib in Bagbab! Bem ein feltfam eigenes Loos ju Theil warb. Dem bestimmt ein Gott auch viel ju leiben. Sei getroft! Richt mabdenhaft gezierte, Ralide Scham verhindere mich, o Jungling, Dich ju nennen biefee Saufes Gaftfreunb. Doch, ermubet wie bu bift, bebarift bu Sonell Erquidung. Meine Frauen merben Trant und Speife bir fogleich bereiten; Auf bas Lager bir ju ftreu'n bie Bolfter Sei bie Sorge meiner alten Amme. 36r, entfproffen aus bem ganb Regppten, 3hr verbanf' ich's, bag ich teiner Cyrache Laut verftebe, bag ich gleiche Worte Dir erwiebern fonnte. - Diefes fprach fie, Rief ber Alten, und es tam Bulifa. Unterrichtet burch ben Dunb ber Coonen Ueber Schidfal und Geburt bes Ruiften. Führt jum Gaftfaal ibn fogleich Bulifa, Bedt die Frau'n, von denen fcnell die Tafel Reich mit Fruchten, Reis und Bein bejest warb: Bene, icon gethurmt in Silbericuffeln. Diefer perlent aus froftallenen Rlafchen. Bolfter legt und Burpurteppiche breitet Auf's erhabene Bett bie emfige Greifin, Rudt fobann ben ebenholzenen Schemel, Um hinaufzufteigen. Doch die Reugier Unterbrudt nicht langer Bring Amin mehr: Burbige Dienerin ber beften Berrin,

Ruft er aus, beschwichtige mein Erftaunen! Beich ein Land ift bieses! Belchem Konig Unterthan? D fage mir! Und welches Ift ber Name jener hehren Jungfrau, Deren Feenpallast ben Bilger aufuahm?

So ber Bring, und ihm verfest Bulifa: Sohn bes harun Alraschib in Bagbab, Fern ber heimat, fern ben Deinen weilft bu: Diefes Lufichloß liegt in blühender Mecrbucht Bei Byzang, und meine schone herrin Ift bes Kaifers Lochter heliodora.

Sprach's und ließ hierauf allein ben Bringen. Diefer wirst auf's Lager sich, ermüdet, Aber ohne Schummer, Peliodorens Bild bemeistert seine wache Seele. Auch der Fürstin schwebt des Fremden Bildung Stets vor Augen, ihr Gemut bewältigt Gine niegekannte süße Schwermut. Ihre heiligen ruft sie an, und immer Mischt der Gastreund unter ihr Gebet sich. Nicht ein Fremdling däucht er ihr, er däucht ihr Wie ein Jugendfreund befannt und lichlich. Selbst im Traume schien es ihr, vom Fenster Ihn zu sehn in einem schmalen Nachen, Den er steuerte weit hinaus in's glatte, Ruhige Meer, und als er weit eutsernt war,

Schien zurud er feinen Blid zu wenben; Doch fie winkt' ihm mit ber hand, ba rief er: Soll ich wiederkehren, heliodora? Als fie fprechen wollte, floh ber Traum fie.

Beibe fahn fich brauf am nachften Morgen. Als die neuaufgebenbe Conne lieblich Aus ben thauigen Tulipanen bliste. Die mit buntem Farbenglang bes Gartens Beete ichmudten. Durch bie iconen Bange Führt ben Frembling Beliobora, beißt ibn Auf bie Sugel flimmen, um bes Deeres Fluffigen Spiegel und ber Sochgeburge Blaue Fernen anguichau'n. Gefprache Burben mannichfach gewechselt, taufenb Borte fielen, nie ein Bort von Liebe: Denn im Worte lauert icon Entweihung: Bie ein wohlgefügter Scheiterhaufen Sturgt jufammen, wenn bu braus entführft nur Gine Trummer. - Bochen flohn bem jungen Baar vorüber; boch so oft ein fectes Bort bem Gaftfreund burch bie Seele fcmebte .. Ließ ben Blid er auf bas Rreug von Demant. Das am Bufen trug bie Schone, fallen, Und die emige Scheibemand bes Glaubens Schlug in ehrne Banbe feine Bunge.

Enblich fühlte Bring Amin, die Stunde Sei getommen für ben Schmerz bes Abschiebs: Länger wagt er nicht, mit banger Bögrung, Aufzuschieben notgebrungene heimfehr. Eines Morgens vor die Holbe tritt er, Diese Worte sprechend: Eble Jungfrau! Allzu lang migbraucht' ich eine Buflucht, Die dem Fremdling beine huld vergönnte! Leicht zuruck in meines Baters Ballaft Wird der Flügelrappe, ben zu lenken Nun ich lernte, tragen mich; jedoch nicht Leichten herzens! Am Gestad des Tigris Werd' ich bein und Griechenlands gebenken!

Sanften Blids verfeste heliobora: Balb verlaff' ich felbft ben ruhigen Lanbsis, Nach Buzanz in meines Baters Arme Bieberkehrend; aber allenthalben Berd' ich gern mich beines heitern Umgangs, Durch ben Zufall mir gewährt, erinnern. Lebe wohl, und fei bas Gluck ber Deinen!

So bie Fürstin. Doch indem fle fprachen, Stürzet athemlos herein Bulika: Eine schredenvolle Kunde, rief fie, Muß ich fünden bir, o heliodora! Doch es brangt ber Augenblick, in kurze Worte namenlosen Schwerz zu fassen: Ueberfallen burch Bulgarenhorden Ward Byzanz, die alte Kaiferveste

Liegt im Sturm bezwungen, panische Furcht hat Unser heer und Bolt ergriffen, zahllos 3ft der Schwarm der Feinde; beutelustig, Mordbegierig wüten ihre Schaaren Durch die blühende Stadt des Constantinus. Frage nicht nach deines Vaters Schicksal, Nicht der Brüder helbentod ersoriche!
Schnell in's nache Gebürg mit uns entrinne; Denn dem Schlosse nahn sich schon von weitem Wilde Schwarme, die dem Schreckensboten Auf den Fersen solgten. Nicht zu Schisse Kannst du sliehn! O blick' hinaus! In Aufruhr Ist das Weer, und alle Stürme sausen!

So Bulita. Gegen taufend Schwerter, Rief ber Gaftireund, icust bas Schwert Amins bich! Meinem Schwert vertraue, Beliodora!

Doch entfest erwiebert ihm Sulifa: Billft bu tollfuhn, Einer gegen Alle, Riegehörten Rampf vergeblich fechten? Retten will ich gang allein bie Furftin! Birf hinein bich in's Gewühl der Feinde, Benn zu fterben bich fo fehr gelüttet!

Sichere Rettung weiß ich, gang allein ich, Rief Amin zu helioborens Bugen. Laß die Frau'n fich im Geburg verbergen; Doch bu felbst, in meinem Schnt, besteige Mein gestügelt Wunderpferd, es soll dich Ueber alle beine Feinde tragen! hier erwartet dich nur Schmach und Elend; Doch in Bagdad soll ein ganzes Bolk dir Dienen. Fürchte nichts! Berwegener Bunsch wird Mie beseidigen beine heilige Jugend! Bäterlich empfangen wird und niemals Kranken dich in beiner Bater Glauben harun Alraschib, das Bild ber Beisheit! Folge mir! — ihm folgte Geliodora, halb entseelt und durch den Schreck bewußtlos.

Längs ber schattigen Garten koh Bulidu Sammt ben Frau'n; Amin indeffen jagte Schleunig auf dem Bunderpferd von dannen; Ihm am Bufen lehnte Heliodora.
Allzufrühe für den Abaffiden
Sah'n fie Bagdads hohe Mauern leuchten Bwischen Palmen. Aber nicht zur Haubtstadt Mochte Prinz Amin die Holde führen, Daß dem Bolte nicht zur Schau fie diene; Doch besaß er ein entlegenes Landhaus hart am Tigris, wo Chpressenhaine
Stolz erhoben ihre schlanken Wipfel.
Als er bort sich senfen ließ den Rappen, Führt in's reichte Gemach das holde Weib er, Sprechend also: Schöne Heliodora!

hier, nur wenige Stunden, wag' ich einfam Dich juruchzulassen. Flugs gen Bagbab Gil' ich, aufzuruchen meinen hohen Bater harun Alraschib: er selbst soll hier begrüßen bich mit allen Großen Seines Reichs, als eines Kaisers Tochter, Der die Krone Griechenlands anheimfällt; Bas an Christenstlavinnen lebt in Bagdab, Sei sogleich für beinen Dienst geworben. Lebe wohl! ich fehre schleunig wieder.

So ber Bring: Er lagt ben Klugelrappen-Auf bem Schloß jurud, um fonber Auffehn Sich ber Stadt ju nabern; ein arabisch Rog besteigt er, bas mit Blipeseile Begen Bagbab führt ben eblen Jungling. Bor'm Ballafte fommt ber Furft ber Schwarzen Grob entgegen ibm, ber greife Desrur. Ueber's Rreug bie Banbe faltenb, heißt er Auf ben Anien willtommen ibn in Bagbab; Aber Augenblide befragt ber Bring ibn: Bo verweilt mein Bater und Gebieter, harun Alrafchib, ber Cobn Dohabi's? Ihm verfette brauf ber greife Deerur: Richt in Bagbab weilt ber Furft bes Glaubene. Der bem Gibam feierlich Geleit giebt. Aus Aegypten fam ein iconer Jungling, ... Bring Alasnam, welcher herricht in Cairo: -

Diefer warb um beine Schwefter, Sarun Bab jum Beib fie ihm, von feines Rorpers Ebenmaß, von feiner Sitten Bauber, Seiner Runft ju reben, bingeriffen. Beute führte biefer aus bem feufchen Frau'ngemach bie jugendliche Braut fich, Aller Schate holben Schat, Amine. Benige Reilen vor bie Stabt geleitet Benes theure Baar ber Furft bes Glaubens, Der fo lang' um feine Sobne weinte; Denn, um bich ju fuchen, floben Affur Auch und Affab aus der Stabt am Tigris. Beil, o Beil une, bag bu wieberfehrteft! Möchten bald auch folgen beine Bruder! Ihm verfeste Bring Amin bagegen: Beilt am hofe jener fluge Dohr noch, Der bas flüchtige Bauberpferb gebilbet, Deffen Ruden ich bestieg und welches, Bwar gefahrvoll, boch jum eignen Glud mich Ueber ganberftreden trug und Deere?

Drauf erwiedert ihm ber weise Mesrur: Jener lebt, jedoch er lebt im Rerfer, Seit wir bich, erlauchter Fürft, vermiffen. Nicht vermochten feine Zauberfunfte Ans ber haft zu lofen ihn; bie Schluffel Führ' ich felbft, und weiß fie wohl zu wahren. Schnell befrei' ibn, rief Amin bagegen, Länger nicht verdient er meines Leichtstuns Schuld zu bußen! — Ihm gehorchte Mestur, Jenen Zanberer vor des Prinzen Antlig Führend; huldreich nimmt Amin den Mohren Auf, er dankt ihm für das feltne Schickfal, Welches ihm das Flügelpferd bereitet. Dhne hehl erzählt er ihm und arglos Sein Geschick und seines Abenteners Ganzen Lauf! mit diesem Wort beschließend: dare mein, ich eile meinem Bater Jest entgegen. Rehrt er wieder, magst du Für das Bunderpferd den Preis bedingen, Der dir billig scheint und uns, wo nicht, auch Jenes Roß, wohin du willst, entführen!

So ber Bring, und aus ben Thoren Bagbabs Jagt er fpornftreichs, mit verhängtem Bugel, Ihm jur Geite ritt ber greise Mestur.

## Vierter Gefang.

Eingewurzelt ftanb ber Mohr, bem Bringen Blidt er nach und rief ergrimmt: Der Undank Ift ber Fürsten allgemeines Laster! Handels einig soll ich werben also um ben Gaul, wo nicht, so bleibt die Bahl mir, hinzugehn, woher ich bin gefommen!
So bezahlt er mir die Schmach bes Kerfers?
So bezahlt er mir ber schönen Griechin Raub, zu bem ihm jenes Pferd verholfen?
So bezahlt er mir das höchste Kunstwers?
Durch Alasnam ist ber Fürst bes Glaubens
Schlimmer, als er wähnt, bestraft; die Bahrheit
Soll er wissen, seiner Tochter Schickal
Balb ersahren! Doch am Prinzen räche
Mich ein Bagekuck, und sein Gelingen
Sichere mir, was jene kolzen Thoren

Sprechend also, ging er langs bes Tigris Rach bem Landhaus, wo ben Flügelrappen Ließ Amin, wo heliodora wehnte:
Doch zuvor aus feinem Busen zog er Eine kleine pergamentene Tafel,
Um zu richten einen Brief an Harun Alraichib, ten mächtigen Sohn Mohabi's.
Als er den geschrieben, ruft er einen Armen Fischer, der am Ligriouser
Saß, herbei: mit einem blanken Goldkück Giebt er ihm die pergamentene Tasel:
Billt du, Freund, mir diesen Dienst besorgen?
So beginnt er, besser als der Geber Wird belohnen dich des Briefs Empfänger,

Sarun Alraschib, ber Abaffibe. Aber erft nach zehen Tagen barfft bu Ueberreichen ihn bem großen Harun: Lebe wohl indeß und sei gehorsam!

Danfenb grugt und Bunftlichfeit verheißenb Bener Rifcher; boch ber Dohr begiebt fich Rach bem Lufticolog, wo mit freudigem Sinn er Seines magifden Flugelpfertes mabrnimmt. Drauf zur Fürstin tritt er fühn, und alfo, Tief fich beugenb, fangt er an zu reben: Richt entgelten lag bie ichlimme Botichaft Deinen Sflaven! Bom Ralifen fomm' ich, Der entruftet feinen Gobn gurud bielt, Db bes nie gehörten Abenteuers Burnend ihm. Es ift ber Furft bes Glaubens Stellvertreter eines Weltpropheten. Emiges Chenbild bes Bilbe ber Bahrheit! Baftlich öffnet feine Thore Bagbab Jebem Glaubigen, feinem Chriften aber, Wenn ben Irrthum nicht beschant er abichwort. Dieg verfünbet bir, o Beliobora, Mein Gebieter. Gelbft bie Sanb bes Bringen Schenft er bir, wofern bem Alcoran bu Bulbigen willft; allein im Rall ber Beigrung Beift er mich, auf jenem Flügelrappen Bis jur Grange bich bes Reiche ju führen,

Bo im hochgeburg ein Franenklofter Deines Glaubens liegt am oben Balbftrom.

Tief gekränkt erwiebert Heliodora:
Bar' es möglich, daß der weise harun
Eines großen Raisers große Tochter
Fähig hielte, seinen schmählichen Borschlag
Eines Borts zu würdigen? Schnell zu Pferde!
Unter meinen Füßen brennt der Boden
Dieses hauses, selbst der Flügelrappe
Scheint zu langsam meiner glühenden Sehnsucht!
heilige Rlostermauern! Schon von ferne
Erüft verlangend euch die erlauchte Nonne!
hier zum letzenmale lodere meiner
Seele königlicher Stolz, ich will ihn
Bald als Büßerin im Grab versöhnen!

So bie Fürstin. Eilig bebt ber Mohr fte Auf ben Sattel feines Pferds, besteigt es Reben ihr, und peitscht es durch die Lüfte. Aber, als er fern fich fieht von Bagdad, Läßt er ruchlos jede Maste fallen, Sprechend alfo: Schone helivbora! Für Gefangene ziemt sich nicht der hochmut; Drum vergieb mir, wenn ich meine Stlavin Nenne dich! Du bist es. Solche Mosen Richt zu pflücken, ware Schimpf und Thorheit; Doch als Gatte biet' ich bir die haube:

Meine Macht ift nicht gering, ich ruhme Diefes Bferbs Befiger mich, um welches Alle Konige mich-beneiben. Lag mich Nicht vergebens bitten, holbe Griechin!

Bie ein Dann, ber plotlich aus bem Schlafe Durch bas Beulen eines Sunbes aufwacht. Co erichrat bei jenes Bofemichtes Sonobem Bort auch ploglich Beliobora: Sonell gefaßt jedoch und icheinbar lachelnb .. Rehrt fie gegen Jenen fich und ftogt ibm Beibe Sanbe por bie Bruft. Er taumelt Rlaftertief binunter, bis ein Releftud Ihn ju Staub gerichmettert. Belioboren Tragt bas Bunbervferd im Rluge weiter: Doch, wohin fie wenden foll bie Bugel, Beiß fie nicht; nach tiefem Schred erfüllt ibr Junres ploglich allgewaltige Wehmut. Dehr ale je, nach biefer führen Sandlung, Fühlt fie fich ein ichmaches Beib, verlaffen, Preisgegeben jebem Trug bes Schidfats.

Aber wenden wir den Blick juruck nun Nach dem Schiff, auf dem befand fich Affab. Jenes zog gen Indien, Elfenbein dort Einzuhandeln. Alle Segel schwollen, Glücklich schien die Fahrt. In weniger Lage Frift erhob fich ein geringes Giland, Grün und flach, vor ihrem Blid. Sie steigen Dort an's Land; weil eben Meeresstille Eingetreten war; sie nehmen alles Rochgerath mit sich und schüren Feuer. Aber plöglich schreckt ein heftiger Erdstoß, Also schießen's, sie auf, und ihren Irrthum Sehn sie voll Entsehen. Was ein Giland Allen dunfte, war ein ruhig schlasend hingestreckter, ungeheurer Wallsich. Nach und nach durch jenes Feuers Sitze Wach geworden, behnt er seines Leibes Riesenmasse, schleubert ab die Mannschaft, Stürzt ergrimmt sich auf das Schiff, zerschlägt es, Daß die Trümmer nach den Wolfen flogen;

Bween Matrofen blos, mit ihnen Affad, Retten schwimmend auf bem öben Brack sich. Ohne hoffnung, zwischen Tod und Leben, Bringen bort die Nacht sie zu, ber tieffte Friede lag, wie brütend, auf dem Wasser. Gegen Worgen aber blies der Bind ste heftig an; zu ihrem Glück erhalten War das Steuer, und so gut sie konnten, Lenkten sie's, das mastenlose Fahrzeug Fürder treibend. Einige Fässer Weines Lagen noch im untern Naum und karge Lebensmittel; doch der Wind beharrte

Sunftig. Affab faß am Steuerruber, Seine zwei Gefährten aber schöpften Unabläffig aus dem Wrad das Waffer. Als zu grau'n begann der zweite Morgen, Sahn fie Land in duftiger Nebelferne; Doch das Fahrzeug war zu led, und jeder Augenblick schien ihres Lebens lepter.

Enblich zeigt sich einer Barke weißes Segeltuch. In ihre hande klatschten Alle brei vor Freuden unwillfürlich:
Iene Barke nahert sich, sie rusen.
Bald am Steuer zeigt ein alter Mann sich, Silberhaarig; aber vorne ftanden
Iwei gebraunte, lockige Knaben, welche Mit harpunen nach den Fischen warfen.
Als den Wrack sie gewahrten, griffen diese Schnell zum Ruder und in kurzer Frist sieht Sammt den Freunden sich gerettet Affad.
Gegen Abend langt er an im haven Einer kleinen, handelsthätigen Seeftadt.

Balb verbungen jene zween Matrofen Ihren Dienft an einen reichen Fischer, Der mit fortbehangenen Nepen aussuhr. Affab aber, auf ben Rat bes alten Mannes, bem er schulbig war bas Leben, Ging am andern Morgen nach ber Wohnung Eines Raufmanns, welcher wohlbegütert, Wie ein Fürft, in jenem Städtchen herrschte. herr, begann er, Rifgeschick und Schiffbruch Barsen mich an dieß Gestad, ben Frembling; Not bezwingt die Besten, nicht des Bettlers Loos verdien' ich; aber euch, dem Reichen, Der der Menschenhande viel beschäftigt, Biet' ich meinen jugenblichen Arm an.

Lange firich bas bartige Rinn ber Raufmann, Sinnend bin und wieber; bann verfest er: Beist du Bfeil und Bogen wohl ju fuhren?

Ihm erwieberte brauf ber Sohn bes harun: Als ich einft mich befferer Tage rühmte, Bar bie Jagb mein auserwählt Bergnügen: Unter allen meinen Freunden aber Kam als Bogenschütze feiner gleich mir.

Eine Brobe gelt' es, fprach ber Kaufmann: Jene Balbungen gegen Weften bienen Oft zum Aufenthalt Elefantenschwärmen. Dort begieb bich morgen hin, versuche Dein Geschick und beine Runft! Erlegst bu Birtlich Einen, schneibe bann bie beiben Borberzähn' ihm aus und bringe biefe Dir zurud; und vom Gewinne jeber Jagb bewahr' ich bir getreu bie Salfte.

Ale zu grau'n begann ber nachste Morgen, Rahm ben Bogen auf bie Schulter, schnallte Sich ben Köcher um ber Sohn bes harun.

Durch bie haibe ftreift er nach ber oben Riesigen Walbung, halb in Gram verloren, Wann er bachte seiner Diwisade, Halb im Kraftgewühl ber Jugend frohlich, Freien Schritts auf Gottes Erbe wandelnd, Seinen Lebensunterhalt erwerbenb. Bollig elend ist ber thätige Mensch nie, Und Natur in ihrer wilden Schönheit Stärft die Seele selbst dem leidenvollsten.

Als er dieß im Geift ermägt, da fieht er Aus bem Lidicht zween Clefanten annahn,. Ihre Ruffel hin und her bewegend, Und ben Boden, daß es dröhnte, ftampfend. hinter einem Myrtenbusch verbirgt sich Unser Zäger, auf bes Bogens Rinne Legt ben Bfeil er, zielr und trifft das Unthier: Dieses fturzt und brullt, das andere flüchtet. Als das Leben aus der schwerverlegten Körperlast gewichen war, beraubt fie

Ihres Elfenbeins ber freudige Jungling. Triumphirend fehrt er heim und feinen herrn befchenft er mit ber ftolgen Beute.

Manche Boche ftrich vorbei, bas Glud blieb Stete bem Jager holb, und gleich tem eignen Sohn behandelt ibn ber greife Raufmann. Aber ale er eines Morgens wieber Durch bie Walber fdweifte, fommt entgegen Ihm ein Cowarm ber riefigen Ungethume: Burtig flurgt in's tieffte Didicht Affab; Gins jeboch ber flugen Thiere icheint ihn Mahrgunehmen und verfolgt bebend ihn. 3hm entfliehn burd Conelligfeit ber Fuge, Bar untenfbar; aber es flimmt ber Jüngling Raich empor an einer ichlaufen Balme. Bie ein Bogel auf ben Bogelfteller Blidt er ichelmisch aus bem fichern Gipfel Auf bas grimmige Thier berab, und biefes Blidt ben Jungling wieber an mit großen, Rlugen Denichenaugen. Enblich fagt es Boll geschäftiger Rührigfeit und eifrig Dit ben Bahnen ab ben Stamm ber Balme; Diefe fracht und ihre Rrone gittert Die ber Bimpel eines Schiffs, und Affab Blich bem Seemann, ber im hochften Daftforb Riftet, wenn ber Cturm im Bachfen, jete Belle fcredt ibn und er fieht im Beift fcon

Eine fommen, die herunterfolenbernd Laucht in's Deer ihn, bas bachantifc auffcwillt.

Doch jum Glude fur ben feden Bager Brach ber Baum allmablich, neigte langfam Seine Bipfel niebermarte, und Affab, Dit verwegnem Sprung, berührt ben Boben Unverfebrt. Allein bas Thier ergreift ihn Dit bem Ruffel, ihn erhebend fest ce Ibn ale Reiter auf ben breiten Ruden. Drauf im Trabe jagt es fort und endlich Sieht ber Bring in einem wiefigen Thal fic, Beldes baumfrei mitten in ober Bilbnif Bie von Baltern lag umgaunt. Das Untbier Birft ben Reiter ab und eilt von bannen. Staunend blidt ber Bring umber und ftaunenb Sieht bie Erbe ringe er mit Gebeinen Ueberfat und weißgebleicht; et fieht fich Um Begrabnifort ber machtigen Thiere, Bo fie bingufdleppen ihre Toten Pflegten. Aufgehauft zu ganzen Sugeln Lag bas Elfenbein; es burbet Affab Gine Laft fich auf, fo viel bie Coulter Tragen mochte, Bfeil und Bogen aber Wirft er weg, benn feiner Jagb beburft' es Fürber mehr. Er bflangt bie Todesmaffen Als ein Denfmal auf, ben flugen Thieren Als ein Beiden feines Dants. Die Stelle

Pragt er moh! fich ein, bezeichnet feinen Weg mit Steinen, bis berfelbe wieber Ihn gurudführt nach befanntern Blagen; Dann im Sturmichritt eilt jur Stadt ber Jungling. Socherfreut empfangt ber greife Freund ihn; Täglich neue Chape bringt er biefem, Meuen Reichthum ihm jurud. Der Raufmann Theilt bie Balfte feines Guts mit Affab. Aber Affad fuchte nicht Bereichrung; Mur fo viel behalt er, um ein Rahigeng Auszuruften. Seine glübenben Bunfche Trieben nach ber Magierftabt gurud ibn. Gine Labung Glfenbeine befrachtet Seinen Scifferaum; benn mit Golb am erften Dimifaben auszulofen hofft er. Frobe Tage feinem Berrn und Bater Bunicht er banfbar. Ihm verfest ber Raufmann: Lebe mohl! Do feines Bieberfehens Berne hoffnung fdimmert, fcmergt ber Abichieb. Doch getroft! Ich preife Jene gludlich, Deren Rufte bich empfangt und beren Freunde beine Freunde find, es muchert Glud und Segen, wo bu weilft, o Inngling!

So ber Greis. Die Anfer find gelichtet, Aus bem haven schwebt bas Schiff, die Segel Werben aufgezogen. Sanfte Lufte Wehn in Affads jugendliche Loden.

Aber ale bie zweite Racht berbeifam. Bolft ber himmel fower fic an, bie Sterne Leuchten einsam burch gehaufte Rebel, Dann verlofden alle; finfter ichwarzt fich Bebe Burpurmoge, beftige Binbebraut Beiticht die Flut, und aus ber fabenlofen Tiefe rollen ungeheure Donner. Betterleuchtenb judt bie Luft, bie Bellen Balgen meilenlang befcaumte Ramme, Bie ein heer jur Schlacht gereiht, bem Schiffsfiel Dumpf entgegen; biefer fteigt, gehoben Durch ben aufgethurmten Schwall, ju Berge. Trogend langer nicht ber riefigen Obmacht, Gilt bie Dannichaft tobesmatt und triefenb Rad bem untern Raum bes Schiffs, es moge Run gerichmettern ober nicht gerichmettern. Lange wirft es bin und ber' fich unftat; Aber ale ber erfte Morgenfdimmer Dunfelrot im wolfigen Dien aufging, Legte bie Gee fich, heftig blies ber Binb noch, Doch geregelt. Auf's Berbed begiebt fich Schnell ber Steuermann; allein mit Graufen Schlägt er vor bie Stirne fich und fammert: Bebe, meb' uns! Alles ift verloren! Unaufhaltfam jagt ber tudifche Bind uns Bum Magnetberg jene Stromung nieber! Rabn wir biefem, lost bas gange Fabrgeug Done Frift fic auf, und jebe Rlammer,

Beber Eifenftift und mas Metullnes Sonft bas Schiff zusammenhalt, es trennt fich Aus ben Fugen burch ben mächtigen Bauber Benes Rlippenfteines angezogen.

Jammernd hört die ganze Schaar die Botschaft: Alles frengt fich an, es bietet Affad Alles auf, durch Ruderfraft das Fahrzeng Abzulenken, das der sausende Nordwind Bfeilgeschwind in schräger Lage fortjagt. Rein und heiter war die Lust geworden, Jene kahle Alippe fiand im flarsten Schroffen Umriß vor den Blicken Affads: Eine schmale Felseninsel war es, Steil und pflanzenlos, ein herd der Sonne.

Sieh, und ploglich wich bas ganze Fahrzeug Aus ben Fugen feines Ban's und theilte Seinen machtigen Qufen; nicht mit Krachen Barft es, friedlich öffnete fich's und langfam, Wie die Flügel eines Thore fich öffnen. Bretter fluteten, Ruber, Mafte, Cegel Beitzerftreut, wo mancher rüftige Cowimmer Sicherm Untergang entgegentampfte.

## Bunfter Befang.

Außerhalb ber Stadt und langs ber iconen Garten Bagbabs, trabten jene Beiben, Bring Amin und ihm gur Seite Mesrur. Endlich nahm bas Wort ber Sohn bes Sarun: Länger nicht verhehle mir, Vertrauter Meines Vaters, wie so schnell Alasnam Sich zum Weib bie Abafibentochter,

Ihm verfeste brauf ber greife Meerur: Sulbigung bem Oberherrn bes Glaubens Und Geschenke bringend, kam von Cairo Bring Alasnam. Galt's ein Roß zu tummeln, Galt's ein Lied zu bichten für die Lute, Galt's bes Glieberbau's harmonische Fülle Schlanf und leicht zu brehn in Reigentanzen, Kam bem Frembling Keiner gleich, er glänzte Wie ein thauiger Morgenstern ber Jugend.

Eines Abends, als der Fürft des Glaubens, Um die Schwermut über feiner Sohne Flucht zu milbern, durch die Straßen Bagbads Mit dem Großwestr versleidet schweifte, Ließen ermudet unter eines Hauses Gohem Altan, der von Balmen reichlich Ueberschattet war, sich Beide nieder. Da vernahmen vom Balfon herunter

3weier Dannerftimmen leis Gefprach fie. Giner fagte: Bore mich, Alaenam, Meinem Rat gehorde, fleuch von Bagbab! 3m Gemubl ber fittenlofen Saubtfabt Suchft bu ftete umfonft bas ftete Befuchte, Immer trubt fich bein metallener Spiegel, Belder nie ein weiblich Bilb gurudwarf. Unvernehmlich blieb bes Bringen Antwort, Belder feufgend balb verließ ben Altan; Aber Barun marb von Reubegierbe Diefe gange Racht bindurch geveinigt. Als ju grau'n begann ber nachfte Worgen, Lagt entbieten er in's Serai ben Bringen, Dffenbart ihm, was bes Rachte erlaufcht er, Kordernb Ausfunft, um Erflarung bittenb, Jener rathfelhaften Worte megen.

Boll Beftürzung fah ber Prinz zur Erbe, Dann fich fassend, fing er an: Beherrscher Aller Gläubigen, aller Bölfer Sultan!
Manches Kleinob hinterließ Abballa,
Mein Erzeuger, mir im alten Cairo:
Unter biesen einen Bauberspiegel,
Deffen wunderbar'n Gebrauch er Kerbend
Lehrte mich, wosern ich eine Gattin
Bollte wählen aus bes Landes Rädchen.
Nur die Unschuld fann in jenem Spiegel
Schau'n sich selbft, nur einer reinen Jungfrau,

Deren Inneres nie geheiner Borwis Rach verbotener Lüfternheit bewegte, Wird das eigene Bild entgegentreten Aus der Fläche meines golonen Spiegels: Jede trübere Seele trübt fogleich ihn, Und er zeigt ihr, flatt bestimmter Formen, Blos gestaltlos einen feuchten Anhauch. Laß, Kalif, mich dir's gestehn! So mancher Jungen Schönheit, sei es hier in Bagdad, Sei's in Cairo, hielt ich vor den Spiegel: Jedem Eindruck unempfänglich aber Blieb verschleiert sein geschliffnes Eirund.

So befchloß ber Bring. In langes Schweigen Blieb verfunfen bein erlauchter Later, Endlich fprach er biefes Bort: Alasnam, Sohn Abdalla's, ber geherrscht in Cairo! Billt bu mir auf weniger Tage Frift nur Anvertrauen beinen Zauberipiegel?

Diesen fnieend überreicht Alasnam Deinem Bater. Der entließ ten Bringen, Und zum Fraungemache, hath mit schneken, Salb mit bangen Schriften, eilte Harun, Seine Tochter suchend. Diese trifft er Auf bem Lager noch in sußem Schlummer. Leif' und nicht aus ihrem Schlaf fie weckend, Salt ben Spiegel er ihr mit Zuversicht zwar Bor's Gescht; boch bebten seine Sande,

Sieh, und leuchtend warf die goldne Flache Stirne, Bang' und Mund und alle Buge Jenes feelenvollen Angesichtes, Das du kennst, zurud in höchster Klarheit. Thranen flürzten aus den Augen Haruns; Lange noch fein theures Kind betrachtend, Schlich er fort, und vaterliche Rührung Schien im Kampf mit feiner Baterfreude.

Benige Tage brauf entbot ben Bringen Abermale ju fich ber Furft bes Glaubens. Biebergebend ihm ben Spiegel, fprach er: Sohn Abballa's, ber geherricht in Cairo! Gine jahrelang erprobte Freundichaft Rnupfte mich an beinen Bater, ber mir Nicht Bafall war, wie fo Biele, ber mir Rampfgefährte war und Beltgenoffe, Der bie Schluffel meines Bergens führte. Untergebne ichmeicheln unferm Chrgeis, Unferer Sinnlichfeit geliebte Beiber; Doch ber iconfte Rubeplat ber Seele, Außer Gott, ift eines Freundes Bufen. Aber nicht blos beines Batere wegen Schenft' ich meine Gnabe bir, Alasnam; Rein - um beiner felbft, von beines Rorpers Ebenmaß, von beiner Sitten Bauber, Deiner Runft gu reben bingeriffen; Doch es ftellt bich hoher noch bie Sehnfucht, Blaten, fammil. Berte. IV.

Rur bas feelenreinfte Beib als Gattin Beimzuführen. Deinen Bunfch gewähr' ich; Denn ich fann's. Ich habe beinen Spiegel Bohl geprüft; er warf ein Bilb zurud mir, Meines großen Reiches größtes Kleinob; Doch ich schent' es bir, o Sohn Abballa's!

Dieses rebete bein erlauchter Bater. Bas geschehn, erratft bu; nur Alasnam Schien so froh mir nicht zu sein, so bankbar Als ein solch Geschenk verbient von einem Solchen Geber. So ber greise Mestur.

Aber faum beschloß er seine Rebe, Als Amin gen himmel blidt und plöglich Durch die Lüste hin den Flügelrappen Schweben sieht, und allzudentlich glaubt er Wahrzunehmen seine Heliodora, Sammt dem Zauberer, der tas Pserd gebildet. Pfeilgeschwind und faum dem greisen Resrur Lebewohl zurufend, jagt er über Berg und Thalschlucht, über Feld und haide hinter jenem Meteor von dannen. Nur zu bald verschwand der süchtige Rappe Seinem Blid; doch eher nicht beschließt er Umzusehren, die er Heliodorens Spur gesunden und die Spur des Räubers, Sollt' er jagen die zum sernsten Indien.

Schredensbleich und biefe Flucht für Bahnften Saltend, bleibt zurud ber greife Mestrut, Bweifelnd, foll er eine folche heimtehr Seinem herrn verhehlen ober melben. Balb im Bug erschien ber eble harun Als Kalif mit allen Bürbezeichen, 3hm zunächft sein Großwestr, es ritten hint Begleiter und Trabanten.

Stannenb hört er aus bem Mund bes Dieners Seines Sohns Geschid und schwebet unftat Zwischen Furcht und Hoffnung. Soll er freu'n sich, Daß Amin sich eingesunden, soll er, Daß er wiederum verschwand, beklagen? Aber Mesrur tröstet ihn und läßt ihn Stund' um Stunde, Tag um Tag den theuren Sohn erwarten; doch er harrt vergebens. Als der zehnte Tag herangekommen, Bringt des Mohren pergamentne Tafel Ihm der Fischer, die der Fürst des Glaubens Deffnet, liest, und diese Morte sindet:

harun Alraschid, Ralif in Bagbab! Giner, ten in ungerechter haft bu Lange hielteft, fagt ein Lebewohl bir! Wie ben Stolz ich beines Sohne bestrafte, Mag er selbst verfünden; meine Rache Gegen bich war Schweigen erft, und jeso Seien's Worte Als es bich zu warnen

Beit gewesen, warnt' ich nicht, ich warn Jest, da fruchtlos murbe jebe Barnung. Biffe, bag ich einft im ganb Negppten Deinen Gibam wohlgefannt, an feinem Sof ale Baftfreund manden Zag verlebte. Bore nun, Ralif, Die lautere Babrheit, Bem bu beine Tochter gabft, vernimm es! Manches Rleinob hinterließ Abballa, Sein Erzeuger, ihm in ber Tobesftunde: Sohn Alasnam, fprach ber Greis, ich gebe Dir bie Schluffel meines Schages, nug' ibn Dir jum Troft und Anbern; boch begahme Deines flüchtigen Sinns Berfcwenberlaune! Aber follte bir ein bofer Bufall Mangel je bereiten, bore, wie bu Dich befrei'n fannft aus bem Det bes Uebels! Bo ber flebenarmige Dil fich munbet, Tritt ein Giland aus tem Schoof ber Belle Das bem Bolfe heißt bie Beifterinfel. Dort, in einer Soble haust ein Derwifch. Sunbertjahrig, ausgeschmudt mit jeber Biffenicaft, in jeber Runft erfahren, Den ich ehemale meinen Lehrer nannte. Diefen fuche, biefem Greis vertraue Deine Rot an und erwarte Bulfe.

Alfo fprach und bann verfchieb Abballa; Doch Alasnam, ber fich unbefchranfter

Berricher fab, ließ feiner Leibenichaften Bugel ichießen, jebem Bomp und Aufwand Bugethan. Pallafte ließ er thurmen, Bruden ichlagen und Dofdeen vergolben; Bo er ging, umgab ein namenlofes . Beer von Dienern ibn, Gunuchen ritten Auf arabifden Roffen, icone Beiber Bogen binter ibm in Burpurfanften. Wie ein Samann Rorner ftreut, verftreute Seine Band ten Dürftigen Golb und Silber Begen Freunde fannt' er feine Grangen; Bas bem Ginen wohlgefiel, bem Anbern Bunfchenewert ichien, Alles gab Alasnam! Ram ein Spielmann, fam ein frember Dichter, Sein Serai besuchenb, mog er ihnen Jebes Bort mit Berlen auf, und jeben Beichen Flotenton mit Cbelfteinen: So verfiechte balb ber Schat Abballa's. Balb, ben Nil auf einer Gonbel abwarte. Bog ber Bring, nach fenem alten Derwifch, Rach ber fillen Beifterinfel fragenb. Dilb empfing ber eble Greis ben Jungling. Diefer flagt ihm fein Befdid, ber Derwifd, Bei ber Sand ibn faffenb, gab jur Antwort: Sohn Abballa's, ber geherricht in Cairo! Richt ich felbft befige Golb und Guter: Alles, mas ich widmen fann ben Erben, Ift ein Rrug, ein Alcoran und biefe

Betforallen. Thatig unter Denichen Lebt ich ehmals; aber mein Gebanfe Buche in mir von Jahr ju Jahr, bie enblich Diefer Schat mir gang allein genügte. Aber bennoch boff ich, Bring Alasnam, Dich zu retten. Deine Biffenschaft hat Dit bamonifden Befen eng verfnupft mid, Belde tief im Erbengrund bes Reichthums Bachter finb. Du fiehft bie Byramibe, Belde bort fich aus bem Sand emporhebt: Benigen Denichen marb's vergonnt, in ihren Schlund hinabzufteigen, ber bes boben Beifterfoniges unterirbifcher Gis ift. Ihn erblidt fein fterblich Auge, feine. Stimme tont jeboch bem weifen Forfcher. Deinethalb befragt' ich ihn, bas Leben, Das bu führteft, blieb mir fein Gebeimniß. Dein Besuch, noch ebe bu mein gebachteft, Schwebte mir im Beifte vor, und ebe Ber bu famft, um Gulfe beifchenb, balf ich. Diefen Schluffel nimm, o Sohn Abballa's, Denn er öffnet jene Bycamibe. Steig hinab, und wenn in einem großen Saal bu anlangft, beffen glaferne Banbe Taufenbfach bein eignes Selbft verboppeln. Birft bu finden feche metallne Bilber Aus maffivem Golb, Juwelenfronen Muf bem Saubt und biamantene Bepter

Bebe haltenb. Diefe magft bu laben Auf ein Schiff und gegen Cairo führen;' Denn fie find bein Gigenthum, und willig Ueberlaßt fie bir ber Beifterfonig. Aber bore, mas er milb bingufügt! Roch ein fiebentes Bilb befigt in feinem Chaggemolb' er, ein unichagbar Rleinob, Das allein, wiewohl ein einziges, hohern, Millionenmale hobern Werte ift, Als bie feche genannten. Jenes Bilbniß Bietet gern bir an ber Beifterfonig; Doch bedingnisweise nur, bu mußt ibm Ginen Dienft erzeigen. Bore, welchen! Gine Jungfrau, welche fechgebn Commer lleberichritten hat, jeboch in hochfter Bergensunichulb feines bofen Triebe fich Je bewußt war, eine folche mußt bu Ale ein Opfer für ben Beifterfonig Meinen Sanben überliefern! Minim bier Diefen Spiegel! Mur ber reinen Jungfrau, Deren Innres nie geheimer Borwis Rach verbotener Lufternheit bewegte, Birb ein Bilb aus ihm entgegentreten; Jebe trübere Seele trubt fogleich ihn. Draus vermagft bu, bie bu fuchft, ju fennen; Aber willft bu, folch ein Beib zu fuchen Dich entichließen, mußt bu erft in meine Sanbe ichworen einen beiligen Gibichwur,

Nie die Aufgefundene felbst mit weltlich Frechem Sinn zu berühren, nein — als Opfer Jene widmend für den Geisterkönig, Mir hieher sie zu führen, Sohn Abballa's!

So ber Derwisch. Bas barauf erfolgte. Leicht erratft bu bas, o Furft bes Glaubens! Bene feche Bilbfaulen ichleppt Alasnam Begen Cairo, nach ber flebenten aber Barb er mehr von Tag ju Tag begierig; Denn fle ichien auf emige Beiten jebes Mangels ihn zu überheben. Seinen Bunberfviegel fangt er an ju prufen. Leiftend erft ben begehrten Schwur bem Derwifd. Bas gefdehn, Ralif, bu weißt es beffer, Ale ich felbft. Dein eignes Rind, Amine, Die bu mir versagteft, haft bu jenem Abenteurer glaubig aufgebrungen. Benn bu liefest biefe Beilen, ift fie Beimgefallen ichon bem Beifterfonig. Lebe wohl, Ralif! Berbiete fünftig Deinen Schmeichlern, bich bas Bilb ber Beisheit. Dich ben Bater alles Glude gu nennen!

So bes Mohren Brief. Der gute Harun Steht zerschmettert, tobesblaß; Berzweiflung Hebt bas eble Gleichgewicht ber Seele Stürmisch auf, und jammernd ruft er alfo: Harun Alraschib, bu bift am Biele Deines Lebens, beiner stolzen Laufbahn, Die so schön begann, so schrecklich enbet. Chebem an diesem Busen ruhte Mein Amin und neben Affur Affab: Diese stohn, Amine blieb, und thöricht Stürzt' ich auch die Tochter in's Berberben! Meine Throne stehen leer, ich steige Selbst herunter, ich zerreiße diesen Blutigen Burpur! Bem darnach gelüstet, Nehm' ein Stück sich hin! Für ewige Tage Mög aus Bagdab sliehn Gesang und Freude! Brecht entzwei die Flöten, und in Trümmer Schlagt den schön gewölbten Bau der Laute! Jeder Ton verstumme! Schweigende Nacht nur Lehre mich, in's eigene Grab zu bliden!

So ber Fürft. Und augenblidlich schiett er Seinen Großwestr mit einem heere Rach Aegypten, um zu retten, ware Rettung möglich, ober um zu ftrafen.

Doch Alasnam, ber die schönste Beute Trug von hinnen, fühlte tief im Busen Größern Schmerz noch, als ber Schmerz bes harun, halb von Reue, halb verzehrt von Liebe, Durch bes Mädchens holben Reiz. In Thränen Schwamm ber ehebem so heitere Jüngling. Aber hoffend, baß ber kluge Derwisch Ihn und seine Braut beschüpen werbe, Bringt ben Raub er nach ber Geisterinfel. Knieend fleht ben Greis er an, bie Holbe Richt zu weihn bem unterirbischen Damon, Gern verzichtend auf bas lette Rleinob. Ihm versette brauf ber alte Derwisch: Was du wolltest, ift geschehn. Am zweiten Morgen wirst du jenes stebente Bildniß Tief im Schlund ber Byramibe sinden. Itebergieb indeß die Tochter Haruns Ihrem Schickal, benn du haft geschworen!

## Sechster Gefang.

Auf ber Magierflabt inbeffen ichwebte Manch Berhangniß, einem Sturm vergleichbar. Schehriar ergrimmte gegen Affabs Solbe Gattin. Lebenslanger Rerfer Sei ber Lohn bes hochverrats, beschließt er.

Außerhalb ber Stadt befaß ein altes, Festes Schloß er zwischen rauhen Bergen: himmelhohe Mauerthurme schützten 3m Geviert es, und es wand ein Strom Stahlun ben inselhaften Bau ber Beste. Kahle hügel ragten menschenfeinblich,

Rie bebaut umber, und lehmige Schluchten, Ausgehöhlt von wilden Regenguffen, Fielen jählings ab und wellenförmig Ausgezartt. Der immergrunen Eiche Dunfle Schattenbächer blos verhüllten Dort und hier die totenstille Wildnis.

Diefes Chlog jum Aufenthalt bestimmte] Chehriar ber iconen Dimifabe: Gine' Chaar Gunuchen, ihr ju Bachtern Beigefellt, und wenige Frau'n umgaben Dort ber Fürftin frubbegrabene Jugenb. Auf ben Binnen ftanb fie oft und blidte Ueber's ote Befild und bis gur Salgflut: Bolber Affab, fing fie an ju flagen, Sohn bes Barun Alrafchib in Bagbab, Sprich, wo weilft bu? Beigt ein liebenber Traum bir Meinen Rerfer nicht, und giehft bu niemals Dit bem Jagbfvieß biefes Thal binunter? Dag ich riefe bich und fabe. Deine Schlante Form war wie bes Balbe Copreffe; Stolg und Liebe mifchten fich in beines Muges Blid, und biefe fcone Difchung llebermand bas Berg und hob bie Geele, Bie bas Anfchau'n eines hobern Befens. Schließt bie Magierftabt in ihre Mauern Deinen Gatten? Dber wiegt bas Deer bich Unbefannt in unbefannte Buchten?

Alfo flagt bie Tochter Abborrachman's. Schehriar indeß bereitet Alles Für bes Reumonde nachftes Jubelfeft vor: Ausgeruftet wird ein großes Fahrzeug, Beldes Behram felbft befehligen follte, Um bas Opfer nach bem Reuereiland Abzuführen. Aus bem Burggefangniß Barb befreit ber fungfte Cohn bes Sarun. Somebenben Schritte, bie Banbe bor ben Mugen. Durch bas Licht geblenbet, manbelt Affur: Seine ferfermube Seele ftrebte Balbigem Untergang voraus, und jeber Lebensmut verließ ben holben Jungling. Schweigend flieg er aufe Berbed bee Fahrzeuge Raum bie Stadt und faum bas Meer betrachtenb : Aber Behram ließ bie Anfer lichten.

Slustlich war die Fahrt; am zweiten Morgen Blies der Bind jedoch gewaltsam westwärts, Und zu Behram sprach der' kluge Meister, Der das Steuer lenkte: Sohn des Königs! Allzuwidrig ist der Gegenwind uns; Richt zu fördern ist für jest die Reise, Bester scheint's in einem sichern haven Uns zu bergen. Nahe liegt die schone Balmenstadt der Königin Selmira: Dort erwarten laß die gunstige Lust uns.

Ihm versehte brauf ber finstre Behram; Jeben sonstigen Ort beträt' ich lieber, Als die Balmenstadt; benn allzuseind ist Jene Königin dem Magierglauben.
Benn ben Haven auch sie nicht verschließt uns, Bird sie boch durch hinterlist und Argwohn Qualen uns und, wie sie kann, bedrücken! Doch das Leben lieb' ich mehr, als eines Beibes Grimm ich fürchte; laß dem Wind uns folgen, Freund, und steure klug das Fahrzeug!

Dem gehorcht ber Steuermann; es fliegen Balb empor bes Stranbes Borgeburge. Bie ein zugefpitter Reil, in's Deer fich Stredenb, lag bie Stabt, und taufend Balmen Ragten machtig über folge Bauten Ind Dofdeen empor. Die Baufer waren Ibgeplattet, und von einem fchritt man eicht gum anbern; benn gu Strafen bienten Diefem Bolt bie Dacher. Alle maren Durch Drangenlauben vor ber Sonne, Benn fle manbelt im Geftirn bes Lowen, Bobl geschütt. Das Schiff inbeffen manb fic mifden fleinen, ringeverftreuten Infeln, Die jum Commeraufenthalt bem reichen Burger bienten, burch und fuhr ber Stabt gu. tingezogen wurben ichnell bie Segel, )ann, mit Ruberhulfe marb bas Steuer

Nach bem Strand, ber Riel in's Meer gewenbet, Emfiglich. Die Königin Selmira, Kaum vernehmend, baß ein Magierfahrzeug. Angekommen, fenbet augenblicklich Eine Schaar Trabanten aus, die Mannschaft Alfogleich vor ihren Thron zu führen.

Unter einem Saulenbach von schlanken Marmorschäften, bie bem Stamm bes Palmbaums Nachgebilbet schienen, stand ber golbne Balbachin ber Königin Selmira.
Blendenbichön, im vollsten Glanz ber Jugend, Saß die Kürftin. Reigerbüsche wehten Hoch vom Turban ihr, Rubine bligten Um ben Gürtel, wie gesate Sterne.

Als sie Behram mit ben Seinigen wahrnahm, Barb verdüstert ihre Stirn; da siel ihr Blid zuvörderst auf den Abassiden, Und ein ungewohnter Schauer schlich sich Ihr in's herz. Die Wohlgestalt des Jüngling, Seines Auges melancholische Tiefe, Seine Jugend, sein getrübtes Aussehn Schmolz der Königin bewegten Busen. Ueberrascht vergaß sie eine Zeitlang Wort und Rede; doch zulett begann sie Gegen Behram hingewendet also:

Bas begehrt ihr, fonobe Gogenbiener, Dier im Baterland bes mahren Glaubens?

Belch Geschäft trieb euch an meine Ruften? Ober war's die ungeduldige Bindsbraut, Die den Auswurf aller Bolfer auswarf? Steuert ihr zur Feuerinsel etwa, Gurem lästerlichen Brauch zu frohnen, Um den Holzstoß euren falschen Göttern Aufzurichten über Naphtaquellen, Ja, des Menschenopsers blutige Gränel, Die der Herr und sein Prophet verabscheut, Gotteslästerlich entmenscht zu feiern? Aber Allah — Hier begegnete wieder Ihren Bliden Affurs Blid, sie stockte, Und im Beibe ging die herrin unter.

Ihr versette brauf ber liftige Behram: Hohe Königin! Bon beiner Weisheit
Ift die Erbe voll, und nicht allein hier,
Wo du herrscheft, werde, nein — im fernen
Magierland gepriesen beine Milbe!
Rurze Freistatt nur für wenige Stunden
Ober wenige Tage sei vergönnt uns
hier im haven, den des Windes Ungunst
Aufzusuchen voll Bertrau'n genötigt.
Nicht zum Opfer eilen wir; ein Kausmann
Bin ich selbst, und Diese sind Matrosen:
Einzutauschen Spezerei'n in Indien
Fuhr ich aus. Was unsere Waarenfasser
Auch enthalten, Alles werde willig
Dir gewidmet; aber laß die heimat

Wieberfehn une, Aeltern und Gefchwifter, Weib und Sohne wiebergrußen lag une!

Bie ben farren Reif ber beiße Gubwinb Leicht bewältigt und in Tropfenform ibn Stromen lagt von überfrornen Dachern: Alfoleicht bezwang ber Fürstin Bufen Menfclichfeit, und mit ber Sand bem Bebram Binfend, icon entläßt fie ihn. Da febrte. Bahrend Alle fich entfernten, Affur's Thranenvolles Auge noch einmal fich Rach ber ichonen Ronigin Gelmira. Dief ericuttert fag bie ftolze Fürftin, Und bem Ditleib mußte jugeftehn fie, Bas fie gugeftanben nicht ber Liebe. Begen Scham in ihrem Bergen fampfte Ditgefühl; fie rief ben eiligen Behram Roch einmal jurud und fprach bie Borte: Beuch in Frieden fammt ben Deinen! Babne Richt, ale fonnt' ich beiner ichwererworbenen Buter bich berauben; boch verfunde Roch bas Gine! Jener fanfte Jungling. Der fo fdwermutevoll ben Blid binabfenft. Deffen Bang und Tracht und eble Saltung Reines Ruberfnechts Gefdlecht verraten, Ber es ift, verfunde mir und gehe!

Ihr verfeste brauf ber liftige Behram: Deine Sulb, o Ronigin, ergießt fic

inabesvenbenb über Alled! Diesernabe, ben bu beiner Frage wert haltft, teines Oheims jungftes Sohnden ift er, ient ale Schreiber une im Schiff. Gefchieben us bem Arm ber hochbeforgten Mutter, einigt Beimweh fein Gemut, in biefem arten Alter ein gewohntes Uebel! ber langer halt fich nicht ber Jungling; lächtig tritt er aus bem Kreis bes schnöben differvolle, bie Schuchternheit bezwingenb. Burbigen Schritts und koniglicher Miene tabt er schnell bem Thron, und vor ber Fürstin leugt ein Rnie er voll bescheibener Anmut. ble Berricherin! bas Det ber Luge, o beginnt er, fpinnt um beines Auges wige Rlarheit ihre falfden Coleier! enne Diefe, fenne mich! Berrater octen einst in biefes Bolfe Gewalt mich; le ein Opfer warb ich auserlefen, as fie jährlich nach bem Feuereilanb, hrem Bogenbienft ju frohnen, ichleppen. iesen nicht gehör' ich an, ich rühme Rich bes Glaubens aller Mosleminen: fur ift mein Rame, meines Baters lame Barun Alrafdib, Beherricher ller Gläubigen, aller Bolfer Sultan! Rafch vom Thron herunter flieg Selmira,

Sinter ihr. Dem inicenben Cohn bes Sarun Reicht fie bar bie lilienweiße Rechte: Stehet auf, erlauchter Furft, begann fie, Diefer Thron ift euer, mir gegiemt es, Gure Sflavin bier ju fnien im Staube! Begen Behram aber hingewendet, Rubr fie fort: Berbant' es meiner Dilbe, Wenn ich nicht bein eigen Saubt und beiner Kahrtgenoffen ihre burch ben Benter Augenblicks auf meines Schloffes Binne Beften laffe! Fleuch, und nie betrete Mehr bie Balmenftabt! Der Tob bezahle Kur bes Winbes Laune, wenn fie jemals Dich zurud an biefe Ruften truge! Deine Langmut gonnt bie heutige Racht bir : Doch, fobalb ber Morgenftern im Often Flimmert, ebe bein verhaftes Fahrzeug Meinen Strand verlaffen, webe, breimal Wehe bir und beiner gangen Schaar bann!

So bie Königin. Es neigte Behram Mit ben Seinen fich und schlich von baunen. Uffur aber nahm bas Wort und sagte: Nimm bas Leben, bas du selbst gerettet, Eble Fürstin, als ein Weihgeschenf an! Deinem Dienste wibm' ich jebe Stunde. Dieses Daseins. Ihm versett Selmira: Sohn bes harun, ber ber Sohn Mohabi's:

Benig that' ich, wenn tas Leben blos ich Dir erhalten hatte; felbft ben letten Aller Cflaven batt' ich gegen Billfur, Bo Gerechtigfeit es heifcht, vertheibigt. Nicht ja Cous allein verleiht ben Burgern Giner Stabt bie hochgethurmte Mauer, Aber Schatten auch an beißen Tagen: Mimm bas Dafein; aber nimm zugleich auch Bas es Liebliches uns gewährt, und Alles, Bas bu fiehft, ale Eigenthum betracht' es! Meine Lander, Diefes Schloß und biefe Garten, bie ber Drean umbrandet. Renne bein und beines großen Baters, Belder Bagbab als Ralif und alle Belt befehligt, Gigenthum! Bergonne Dir inbeffen, bag auf furge Beit ich Dich entferne, biefe tiefbewegte Bruft zu fammeln, und zugleich mit meinen Frau'n und Sflaven bir ein Feft gu orbnen. Burbig eines Abaffiben! - Alfo Spricht Selmira, bann entfernt fie ichnell fic Sammt ben Dienerinnen, ihres Bergens Innere Glut verbergenb. Affur fleht ibr Lange nach, und aus bem Schlund ber Bolle Glaubt er ploglich fich verfest nach Eben. Alfo mag fich ein Berbammter fühlen, Der jum Richtplag wirb geführt, bas Beil icon Sieht geschliffen; aber ploglich bort er

Gnabe ichrei'n, und ihn begruft bas frohe Tausenbitimmige Lebehoch bes Bolfes.

Um ber Seele vollen Drang zu fillen, Sich am Glud zu fattigen, auszufprechen Allen Luften feine Luft und Liebe, Eilt hinunter nach ben Garten Affur, Die vom Meer bespult und weit verbreitet Rings ber Königin Ballaft umgaben.

Gben fant ber Sonnengott in feinen Drean, um ichlafent, wie es alter. Bolfer Glaube mar, in golbnem Rahne, Lange ber Erbe morgenwarte gu fchiffen. Affure Auge trant ber legten Stralen . Milbe Glut, und burch bee heiligen Lorbeers Grune Danbe, burd bie Myrtenbufche Bohlgeruch beflügelt feinen Gang er," Rofen pfludent fur ben iconften Bufen. Und bem jungen Abenbftern bie eigne Seligfeit verfunbenb; nichte vermiffenb, Als bie Mahe feines Brubere Affab. Immer aber manbte fein Bebanfe Rach ter iconen Ronigin Selmira, Die bie Blume nach bem Licht gurud fich . Gin Bewaffer bort er endlich raufchen, Und gelangt an einen prachtigen Springquell. Der mit filberflaren Rluten über Blante Darmorftaffeln niebertangte:

Unten theilend sich in Doppelarme, Binks und rechts, war über niedere Mauern Hingeführt er, welche, ganz bekleibet Mit Jasmin, nur duftige Hecken schienen; Schritt vor Schritt auf jener Mauer standen Lange Reihn von schön gehenkelten Urnen, Aus den Urnen aber stieg die Springslut Mein empor, wie eine schlanke Lilje. Mizulieblich schien die Stelle, sanstes Murmeln scholl umher und Nachtigallen Lauschten Wehmut. Auf den Wiesenteppich, An den Rand des Brunnens streckt sich Affur, Zwischen Müdigkeit und innerer Schnsucht, halb in ruhelosen Eraum geschaukelt. Und zulest entschläft er.

Auf dem Schiffsverdeck, den Zug der Wolken, Sammt dem Lauf der Sterne, wohl beachtend. Indlich als des Abendrotes letzte
Streisen unter'm Horizont verborgen
Lagen, hob sich sanst ein günstiger Fahrwind.
Schnell beruft an ihre Ruderbänse
Beine Schaar des Schehriars Erzeugter,
Und er sendet einen Theil der Mannschaft,
Inzuschöpsen süßes Wasser eilig,
Im das Ansertau sodann zu lösen,
Im die Palmenstadt vor Tagesanbruch

Unterbeffen fand ber finftre Behram

Sinter fich ju laffen, jenes Dachtworts Gingebent ber Ronigin Gelmira. Mit Befägen auf ber Schulter manbeln Jene Baffertrager fort. Doch fcheu'n fie, Mach bem Martt zu eilen, wo ein Brunnen Stand und reichlich aus bem Mund ber Sphinge Fluten warf in icongehauene Troge; Aber jene icheu'n ben Sohn ber Burger, Und vermeiben brum bie Stabt, fie manbeln Lange ber Garten bin, und finden enblich Angelehnt ein fleines Seitenpfortchen, Das jum Bart ber Ronigin fie führte. Mach bem Stranbe ging bie Thure, beren Dft bebiente fich bie icone Fürftin, Wenn fie Abende ober fruh bee Morgene, Rublere Luft ju icopfen, eine Seefahrt Auf bemalter Gonbel magte. Diefes Dffne Pfortden fant bie Schaar bes Behram.

In ben Garten tretenb, hören fern fie Duellen raufchen, und ber Schall geleitet Balb fie nach bem Brunnen, ivo entschlummert Affur lag. Sie trauen kaum ben eignen Augen; Einer zeigt bem Anbern flüsternb Diesen Fund, ber Kunfte giebt ben Anschlag. Bier von ihnen segen ihre Krüge Beg, und laben auf die starten Schultern Ihn, ben lang sich fraubenden Sohn bes Harun,

Dit ben Scharpen ihm ben Dund verbinbenb. Triumphirend burch bas Pförtchen eilen, Rraftigen Schrittes, jene vier Matrofen Rach bem Ufer; schleunig folgen ihnen Ihre Freunde mit gefüllten Rrugen. Tiefer fintt bie Nacht, am Borbe ftehn fie. Einer lost bas Seil, bie Anbern fdreiten Auf bem ichwanten Brett in's Schiff hinuber, Leichten Gangs. Der überrafchte Behram Sieht fich unverhofft am Biel ber Bunfche, Und empfängt aus ihrer Sand ein Opfer, Dem er fnirfchend ichon entfagt. Es eilen Rach den Ruberbanten Alle, feewarts Wirb bas Schiff gebreht, und burch ber Sterne Biberichein, ber aus ben Bogen glangte, Grabt ber ichneibenbe Riel befcaumte Furchen."

## Siebenter Gesang.

Unterbeß erwartete lang vergeblich Ihren Freund die Königin Selmira: Ordnen ließ sie ein verschwenderisch Gastmahl, Um den Großen ihres Reichs den theuren Sohn des Harun Alraschid zu zeigen; Doch es fehlt der Gast. Selmira sendet Frau'n und Diener aus mit Factelbranden, Die ben Frembling burd bes weiten Gartens Schattige Lauben und Terraffen fuchten. Endlich murben jene Thongefaße, Bom Datrofenvolt jurudgelaffen, Bei ber Quelle mahrgenommen; offen Stand bie Seitenthur bes Parfs, und Behrame Flüchtiges Fahrzeug mar hinweggefegelt. Dag er felbft verratrifd eingefdlichen. Dag er weggefchleppt ben Abaffiben Schien Bewigheit. Gilig warb ber Fürftin Diefe Schredenevoft verfunbet. Bloglich Ueberrafcht von ihrem Schmerze, ftanb fie Die verfteinert; boch bie Berricher fleibet Selbfibewußter Sinn, und wo ben grmen, Riebern Erbenfohn ergreift Bergweiflung. Biemt's bem Dachtigen, feiner machtigen Dittel Eingebent, Berhangtes abzumehren: So verftridt im Ret ein Bogel leicht fich, Das ber Lowe leicht gerreißt. Selmira Brach in folde Borte fonell gefaßt aus: Auf! 3m Nu verfolgt bie Sochverrater! Auf! und ruftet meine gange Flotte! Schleunig manble burch bie Stabt ein Berolb . Anzuffehn bes Bolfes gange Jugenb! Bas an Mannichaft auf ber fanbigen Rhebe Bas im fichern Saven weilt, befteige. Gure Ronigin voran, bie Schiffe! Sprach's und bom Ballafte ging ein lautes

Rufen burch bie Palmenftabt, die Schläfer Fuhren aus dem Schlummer auf, von Fadeln Leuchtete rings der Strand, das Bolfsgewimmel Külte tosend mit Geschrei den Steindamm. Ohne Zaudern stieg die schöne Fürstin Selbst hinunter noch im Schmude schimmernd, Den sie angelegt, dem Fest zu Liebe: Ein Juwelendiadem in ihren Ueppigen schwarzen Locken, trat sie mutig Als Beschleunigerin der trägen Arbeit Aus's Berbed des segelsertigen Schisses.

Enblich zieht an Bord bas ungeheure Ankertau bas junge Bolk mit frohem Bechselsang. Der Königin zum Lobe Scholl ber Hymnus und zum Trop ben Feinben.

Weiten Borsprungs war das Magierfahrzeug Auf der glatten Fläche hingesegelt; Doch Selmira's mastenreiche Schiffe Glitten schneller durch die Flut, und Behram, Eh' in's Weer versant die nächste Sonne, Sah versolgt sich und gemach umzingelt. Reine Rettung, rief er aus, erspäh' ich; Aber doch ein Mittel bleibt. Den Jüngling Bindet los, und vom Berdeck hinunter Schleubert ihn in's dunkle Bad! Der Salzstut Sei geweiht dieß Opfer; mög' ein andres Sühnen einst die Majestät des Feuers! So befahl er, seine Schaar gehorchte: Affure Banbe losend ftrebt bas Schiffevolk, Ihn ergreisend, über Bord zu schleubern; Doch verächtlich stößt ber Abaffibe Seine henter weg, und leichten Schwunges Springt er selbst in's wallenbe Meer hinunter. Jene steuern weiter; als ber Jüngling Bieber aufgetaucht, versucht er schwimmend Nach bem Ufer sich zu retten, welches Zwar entsernt, boch nicht zu sehr entsernt war; Aber allgemach versagt die Kraft ihm.

Sieh, ba war bie gute Fee Delinba Des bem Affab einft gegebnen Bortes Eingebent, ben Bruber ihm ju fchugen, Sollte je bie bochfte Rot bebrohn ibn. Einen Delphin fenbet ihm Melinba, Belder luftig burch bie Purpurwogen Schien ju ichergen um ben muben Jungling. Affur folingt ben Arm um ihn, ber Delphin Raufcht ber Rufte ju. Sobald bie Brandung Tofen bort ber eble Cohn bes Sarun, Lagt er los bes Fifches riefigen Raden, Bis jum Uferfies gemachlich fcwimmenb. Eine fleine Relfenbucht erreicht er. Bo mit halbgefturzten Saulengangen Stand ein Lanbhaus, beffen morfche Salle Durftigen Fifchern nun gum Aufenthalte

Dienen muß. In's Meer hinaus gefahren Waren biefe, feine Menschensele Findet Affur. Sein Gewand an eine Saule hangend, um 's zu trocknen, legt er Schlafbeburftig in ben nachsten Rahn sich; Der, gefnupft an einen knotigen Delbaum, Ueberschattet war von bessen Zweigen.

Unterbeffen, wie man oft im Morben Schwanenhalfige Schlitten pfeilgeschwind fieht Gleiten über's Coneegefilb und luftig Blodden wehn hort um ben Sale ber Bferbe -Bog beran in unaufhaltfam rafchem Buge, mit Triumphgefdrei, mit wilber Festmufit Selmira's ruftige Flotte. Bahrend Behrame Steuermann im Naden Schon ju fühlen mahnt ber Feinbe Bugfpriet, Ruft bem Sohne Schehriars bie Fürftin Bom Berbed ju biefe ftolgen Borte: Sochverrater, ber bu mein Bertrauen Conob gemigbraucht, meiner Gnabe Sohn fprichft! Gieb heraus bas Opfer, bas bu rudlings Une entführt, ben jungen Abaffiben Ueberliefere meiner Schaar, wofern bir Sammt ben Deinen, theuer ift bas Leben!

Ihr versette brauf ber liftige Behram: Bar' es möglich, bag bu folchen Argwohn Gegen mich, o Königin, von bem bu Dant erwarten barfft und Gulfe, nahrteft? Auf! herüber fenbe beine Krieger! Findet fich auf meinem Schiff der Flüchtling, Gern bas haubt bann biet' ich dar dem henker; Doch bewährt fich meiner Rede Bahrheit, Biehen laß uns bann in Frieden, halte Dein gegebnes Bort, ich hielt bas meine!

'Augenbliche bas Magierschiff befegen Lagt bie Ronigin burch ihre Dannen: Gifrig fuchend fleigen vom Berbed fie Dit ben Fadeln bis jum untern Schifferaum ; Doch fle finden feine Cpur bes Bringen. Wieberum burchfpaht und immer wieber Jeben Bintel ihre bange Sorgfalt, Immer fruchtlos! Grimmig bann verlaffen 3mar bas Schiff fie; boch von allen Seiten Steden fie's in Brand mit ihren Radeln. Praffelnb fracht es und bie Flamme lobert, Maft und Segelwert verzehrend, hoch auf. Schmerzbewegt erblict von fern Selmira Diefen Brand, und fühlt bie iconfte Boffnung Ihres Bergens auch jur Afche werben. Aber bald befiegen Groll und Rache Bebes fanftere Somerggefühl ber Liebe: -Dachtig gegen ihre Schaar beginnt fie: Mogen foulblos am Berfdwinden Affurs Jene Bofewichter fein, fo bugen

Mur mit Recht sie jebe frühere Schandthat! Doch bes Menschenopsers blutige Gräuel, Die der herr und sein Prophet verabscheut, Sollen länger nicht bestehn! O meine Segler, jeto gilt's zu segeln, jeto Gilt's mit Muth zu kämpsen, meine Kämpser! Auf! Es solge mir die ganze Flotte Rach der Magierstadt, um auszurotten Jenen schnöben Göpendienst auf ewig, Um den Wütrich, der mit ehrnem Zepter Dort gebeut, zu stürzen! Auf! Es lebt noch Abdorrachman's Tochter Diwisade,
Jenes angemaßten Thrones Erdin: Wieder soll sie ihn besteigen, dankend Mir, der Herrscherin, und euch, den Helben!

So bie Fürstin unter lautem Beifalt.
Schleunig wendet sich die ganze Flotte,
Wie im herbst ein Schwalbenzug, gen Mittag.
Diesen Augenblick benütte Behram:
Aus dem brennenden Schiffe fpringt in's Boot er,
Sammt den Seinen, die mit fraftigen Rubern
Emfig streben nach der nächsten Küste.
Diese wurde bald erreicht, sie fleigen
Froh an's Land, und eine Fischerwohnung
Sehn sie lehnen sich an alte Mauern:
Jener nahn sie sich. Es war indessen
Nacht geworden, eine fichere Juflucht

Sucht bie Schaar; fle finden leer die Wohnung, Doch fle schuen Feuer, einige Krüge Weins entbeckt in einem Winkel Behram, Und es zechen ohne Wirth die Gäste.
Aber nachbarlich und solche Nachbarn Nicht vermutend, schlief Mohabi's Enkel, Wenige Schritte nur entfernt, im Nachen. Als er Lärm vernimmt, erwacht er; schleunig Rafft er seine Kleiber auf; ein gastlich Licht gewahrt er ans der Hütte schimmern, Diefes lockt ihn, pochend einzutreten.
Schon das Wort des Grußes auf der Lippe, Steht er mitten unter Feinden plöslich, Denen kaum er wunderbar entronnen.

Wie ein Knabe, ber im Meer die frischen Glieder babet, wenn er unversehens Auf der Seefastanie stets bewegte, Spitige Stachel tritt, im Ru zurückfährt, Blaß vor Schrecken, also that es Affur. Aber Behrams scharses Auge hatte Schon erspäht die unverhoffte Beute: Sohn des harun aus dem Stamm des Abbas, Rief er aus, willtommen! Unfre Götter Sind gewaltiger, als der Gott Muhammeds! Ihnen, scheint es, find Kalisensohne Bwar ein seltnes, doch gefälliges Opfer, Dem sie nun und nimmermehr entsagen! Romm, empfange meinen farten Sanbidlag! Theil' ale Gafifreund unfer Feft, und beine Rechte fest in meiner, mit ber Linken Mimm aus meiner Linken biefen Becher! Diefes rufenb, balt er ihn und reicht ihm Dar ben Bein; boch fcheint bie fuße Labung Bift bem Jungling, welcher trinft und gittert, Salb noch ungewiß, ob Birflichfeit ihn, Dber ein bofer Traum bie Seele peinigt. Bahrend beffen fehrten beim bie Rifcher, 3wei ben Fang und zwei bie Rege tragenb. Aber gogernd fanden, offenen Munbes, Auf ber Cowelle ba bie Junggefellen. Solcher Freunde nicht gewärtig. Behram Rief entgegen ihnen: Beil ber Mablzeit, Die ben Sungrigen bringt jur rechten Frift ihr! Furchtet nichts, ihr Danner! Gure Gutte, Raumt fie gaftlich une fur biefe Nacht ein, Theilt mit uns, was euer Res erobert: Dann, fobalb ber nachfte Morgen anbricht, Berb' ein Führer uns ber Runbigen Giner, Um ben Beg in's Magierland ju finden. Reichlich, Freunde, werd' ich euch belohnen!

Spricht's, und willig brauf genehmigen Jene; Affur aber ruft fie an: Geliebte, Berte Manner! Mit Gewalt und Unrecht Halten biese Rauber mich gefesselt. Rettet mich! Und wenn zu schwach ihr felbst feib Gegen biefen haufen, eilt bem nachsten Fleden zu, ber nächften Stabt, um Hulfe-Mir zu schaffen; Schirm verbient bie Unschulb!

Aber schnell barauf versette Behram: Hufzuwerfen! Schuldig ift der Jüngling, Meuchelmords und alles Bösen schuldig. Moultet ihr ihn retten, was vermöchtet Gegen uns ihr Benigen? Bis zur Stadt ihr Eure Botschaft brächtet, wären lange Wir hinweggezogen: Nein! Bereitet Uns ein Mal, bereitet uns ein Lager, Andere Sorgen überlaßt der Borsicht!
Spricht's, und schweigend unterziehn die Fischer Seinem Bort sich. Drauf, am nächsten Morgen, Kührt die ganze Schaar der Kundigen Einer Durch's Gebürg, dem fernen Magierland zu.

Aber wenden wir den Blid zurück num Nach der Not, in der befand sich Rsad, Welcher schwimmend zwischen kantigen Klippen Schwebte zwischen Tod und Leben. Ieden Augenblid droht ihm der Fels Zerschmettrung, Desen schneibende, durch die Flut zerfressen Scharfe Spisen hindern jede Landung. Aber, droht der kücksche Gesahr ihm, Mehr Gesahr noch droht das userlase

Tiefe Bett bes Dceans; bie Beute Doppelter Drangfal, mablt ber hoffenbe Jungling Somerzenevolleren, aber ungewiffern Untergang. Go mablt ein munber Rrieger, Statt bes Tobes, ben Ratur herbeiführt, Dft Berftummelung burch bie Sand bes Arzies, Die vielleicht ein qualenvolleres Enbe, Doch ber Rettung Möglichfeit zugleich beut. Ringe umichwimmt bas fleine Felfeneiland Spahend Affab, und julest entbedt er Gin Geftrupp von immergrunen Giden, Deffen wehenbe Zweige nach ber Flut fich Sentten windbewegt. Mit rafchem Sprunge Faßt er einen farfen Aft und ichwingt fich Auf ben Wels. Der Infel flachen Gipfel Balb erreicht er fletternd ihn und muhfam. Aber ach! Bogu fo vieler Arbeit Soweiß und Rampf? Auf einer fdmalen Rlippe Steht er hoffnungelos, er fleht bas weite Blaue Meer und hort es machtig branben! Doch er fieht fein Denfchenschiff. Das Giland Bietet nichts, als wilbe Myrten, nirgenbe Bar ein Obbach, nirgend eine Quelle, Bahrend iconungelos bie Sonnenpfeile Seine Scheitel treffen, feine Ferfen 36m ber beiße Boben fengt, und bennoch Sowellt noch hoffnung feinen jungen Bufen. Sieh, ba tritt, inbem er finnenb wanbelt. Blaten, fammtl. Berte. IV.

36m in's Aug' ein hobes, freibiges Felsftud: Aber, ale er naber tritt, erfennt er Statt bes Steins ein weißes, ungeheures Gi, bas Gi bes Bogels Rod. Berwunbert Staunt er's an, und will's julest gerichlagen, Rabrung b'raus ju faugen. Bloglich aber Fallt ein fedes Bageftud in feine Stete erfinberifche, mache Seele. Bord, und taum war fein Gebant' im Berben . Als er über fich ein lautes Schwirren Bort, und eine Bolfe ichien ben himmel Gingufdleiern! boch ber Bogel Rod mar's. Der bie machtigen Riefenfittige fenfte. Affat wirft ju Boben fich, ber Bogel Sest fich brutenb auf bas Gi. Bebactia Rriecht beran ber athemlofe Jungling: Dit bem feibenen Gurtel fnupft er feft fic An bie Rlau'n bes Flügelungeheuere. Diefes bebt fich über eine Beile Leicht empor und ichneibet burch ben Reiber : Gine luftige Reife fur ben Bogel, Eine bange fur ben Sohn bes Sarun Ueber's Deer und über ganberftreden. Enblich fdwebt bas Ungethum in langen Rreifen über einer Coluct, es neigt fic Allgemach, und bann berührt's ben Boben. Dit ber letten Rraft ermannt fich Affab. Leife lofenb feine feibne Binbe.

Doch ber Bogel hafcht fich eine Beute, Die er ausgespäht von oben; wieder Schwingt er hoch fich bann und war verschwunden.

Seiner faum bewußt und totenahnlich Lag ber Jungling, bis ein tiefer Schlaf ihn Ueberfällt, ber ihn erquidt und rettet. Doch ber Ort, wohin ber Bogel trug ihn, Bar bas tiefe Thal ber Diamanten, Durch ber Welfenwanbe jabften Abfall Unzuganglich jebem Erbenfohne. Rur mit Lift beraubt ber Denfch und fparlich Diefe Thalfdlucht ihrer Schape. Große Rlumpen Rleifches malgen vom Gebirge Jahrlich nieber in's Gethal bie Birten: Diefe Beute lodt bas Raubgevogel, Die empor fie fifchen; boch am Rleifche Bleiben einzelne Diamanten fleben: garmenb jagen bann bie Junggefellen Jenen Thieren ihren reichen Fang ab.

Dieß das Thal, in bem erwachend Affab Um fich blidt; er sieht die wundervollen, Prächtigen Steine, beren Werts er kundig. Mit den schönften füllt er froh die beiben Aermel an; doch abermals erkennt er Einer fruchtlos angestrebten Rettung Wahnversuch. Die schroffen Wände bilben Einen Kerfer um den Sohn des Harun.

Rahrung fpenbet ein Johannisbrotbaum Raralich ibm, ber aus bem Felfen auffproß; Bulfe fiebt er nirgenb. Traurig fest er Unter'n Schatten fich, und fahrt verzweifelnb Dit ber Rechten nach ber Stirn; ba bliget Ihm in's Aug' ber icone Ring Melinba's. Ronnt' ich bich, fo ruft er aus, vergeffen, Dachtiger Talisman ber holben Göttin? Emige Rurgficht ift bas Loos bes Menfchen : Bahrend hier ich nach Juwelen fucte, Erug ben iconften ich am eignen Finger. Der allein mich retten fann! Bu fparen Bis jum Augenblid ber bochften Rot ibn, So befahl bie Beberin bes Ringes, Und ich that's; jest aber folagt bie Stunbe Seiner Rraft und Birtfamfeit! - Er fprach es. Bahrend machtig Diwifabene Bilbniß 3hm erwacht und feines Brubers Affur. Um ben Beigefinger brebt ben Ring er: Modt' ich rafc und augenblick, fo ruft er, Stehn am Thor ber Magierfight! Er hatte Raum vollenbet, als er fant am Thore.

## Achter Gefang.

Welch ein Anblid ward bem guten Affab, Als er rund umher ben Blid verfandte! Seinen Bruber fieht jum Thor er einziehn, Doch gefeffelt, einem Sflaven abnlich; Ihn bewacht ein bartiger Golbnerhaufen, Ginem Rubrer folgenb, rob von Anfehn. Schehriare Erzeugter mar's, und eben Bracht' er beim gur Dagierftabt ben Affur, Triumphirend, freudigen Banges. Bütenb . Sturgt fich Affab auf ben Führer, reißt ihm Bfeilgeschwind ben Gabel aus ber Scheibe, Und im Ru fintt ichwergetroffen Bebram Durch bas eigne Schwert, entfeelt gur Erbe. Seine Mannen aber bringen, Jeber Dit entblogter Baffe gegen Affab Bor; ein Baar nur hutet feinen Bruber, Der in Retten biefes blutige Schaufpiel, Ueberrafcht von Schmerz und Freube, mußig Sich entfalten fieht, und feine Bulfe Dem verleihn fann, ber fo fehr bebarf fie, Den er liebt, wie feines Befens Balfte: Allgu groß ift, ruft er aus, ber Schergen Uebermacht, geliebter Bruber! Fliebe, Rette bich, vielleicht vermagft bereinft bu Dich ju retten, ben bie ichnoben Dagier Auserfehn gum Menichenopfer. Fliebe!

Lange tampft mit jenem haufen Affab, Sieben ftredt er nieber; aber enblich Uebermannt ihn ihre Bahl, ein neuer Somarm gefellt fic aus ber Stabt zu ibnen. Best gebenft er, ftatt bes icartigen Gabels Seiner guße Sonelligfeit zu prufen. Rab' am Thore jog ein fcmaler Bergbfab Steil empor fich, biefen mahlt ber Jungling: Bene folgen, wie bem Bilb bie Gunbe. Durch bie Schergen warb inbeffen Affur Rach ber Stabt geführt in jenen Rerfer, Den er einft verlaffen, ale bie Magier Ihn jum Opfer auf ber Reuerinfel Auserfehn. Dit einem Strahl ber hoffnung Steigt er nieberwarts bie lange Treppe, Biffenb, bag ber Bruber feines Schidfale Barte fennt. Es flüchtete biefer feuchenb Durch unwegfam raube, fteinige Bfabe, Auf ben Rerfen ftete bie Rnechte Bebrams. Bloglich fieht er einen Steg, geleitet Ueber'n Bad, ber burch bie walbige Bergichlucht Sell und fahlgrun fich ergoß und raufchenb. Allgu haftig will ber Sohn bes Barun Ueberfpringen jene ichmale Brude; Doch er ftrauchelt und ein eiliger Rebltritt Sturgt hinunter ibn; es führt ber Bach ibn Rafd binweg mit angefdwollnen Baffern. Ale bie Bafder ibn binabgefturgt febn . Jubeln laut fie auf, ber Borbere auft es Seinem hintermann, und alle febren Rach ber Stabt jurud, gestillt bie Rache.

Doch bas Schicffal wollte nicht ben fruben Untergang bes mutigen Abaffiben. Lang befinnungelos im Wellenftrubel Fortgemalat, ermacht gulest ber Jungling, Und genest von feinem Traum. Bas fieht er Als bas Aug' er halb im Taumel aufschlägt? Richt bas Balbgeburg erfennt er wieber, Das er faum verlaffen, nein - verwunbert Sieht er mitten in einem großen Saal fich, Alterthumlich ausgeschmudt. Das Ratfel Bof't fich enblich. Gine Babehalle Bar's, gegiert mit einem Marmorbeden: In bas Beden gog von außenher fich Jener Bach burch eine Maueröffnung, Stets mit frifder Mut bie icone Dufchel Rullend, mabrend burd bie Gegenwand er Bieber platidernb und gebiegen abfloß.

Raum gewahrte bieß Mohabi's Enfel, Als sich aufthut ein Thur bes Saales; Auf die Schwelle tritt ein halb verschleiert Blühend Beib von königlichem Buchse. Bar's Melinda, benkt im Geist der Jüngling, Die vielleicht in ihren Feenpallast mich hergezaubert? Nicht Melinda war es, Nein — es war die schöne Diwisade! Ihres Gatten Angesicht mit einem Lauten Ach erkennet Abborrachman's holbe Tochter, ihr entgegen fturgt fich Athemlos und freubetrunten Affab.

Als des Billfomms erfter Drang gestillt war, Ruft die Fürstin ihren Frau'n und Wächtern, Deren Schweigen Gold verbürgt; die Tafel Bird bereitet im Gemach, Gewänder Läßt sie reichen, ja, mit eignen Händen Schmüdt sie selbst den laugentbehrten Liebling. Füllt dem Freund den langentbehrten Becher. Welch ein Zauber, ruft der Abastide, Sat sich hier begeben? Welches Wunder Führt hieher dich, vielgeliebte Gattin? Ihm erwiedert Diwisade: Welches Wunder, Affad, muß zuerst ich fragen, Führte dich sieher? Du weilst in einem Festen Schlosse Schehriars, wohin mich Jener Wörder meines Stamms verbannte.

Nun erzählt ihr auch ber Sohn bes Harun Seiner Abenteuer lange Rette: Doch, beschließt er, selbst an beinem Bufen Darf ich jest nicht ruh'n, o Diwisabe! Denn vor Allem gilt es, meinen Bruber Aus ben Klau'n bes Buterichs zu retten.

Angstbefummert (bieß verfest bie Solbe) Laff' ich ziehn bich; boch entgegenstellen Darf ich nichts, bu folgst bem reinsten Triebe! Sor' inbeffen meinen Rat! Die Schäte,

Die bu aus bem Thal ber Diamanten Mitgeführt, erheben bich gum reichften Mann ber Erbe. Dir gelingen möcht' es, Sonell ein Beer ju werben, um bie Berrichaft Schehriare im Baffenbrang ju fturgen; Doch bebente, bag inbeffen Affur Leicht ein Orfer fallen fann bem Butrich! Lieber fclage brum bes Friebens Beg ein: Um gu bluten auf ber Weuerinfel Barb erlefen bein gefangener Bruber; Doch ben Ronig hat er nie beleibigt, Reinen Groll begt gegen ihn ber Ronig. Benn bu Diefem, war' es nur ein Drittbeil Deiner Diamanten beutft, fo wird er Statt bes Lofegelbe ein foldes Rleinob. Bern empfangen für ben Abaffiben.

So bie Fürstin. Ihr gehorcht ber Jüngling; Dieser Beg erscheint auch ihm ber flügste. Unbefannt war's Diwisaben, wie es Unbefannt geblieben war bem Affad, Daß ber Führer jenes Zugs am Stadtthor, Den im Kampf er nieberstreckte, Behram War gewesen, Schehriars Erzeugier, Ja, ber eigene Nebenbuhler Affabs.

Drauf in Raufmannstracht am nachsten Morgen Gilt ber Jüngling nach ber Stadt. In furzer Tage Frift gelingt bei Schehriar ihm

Offener Butritt. Sich jur Erbe beugenb, Reicht er funf ber größten Diamanten Als Gefdente bar bem gierigen Berricher. Sold unschätbar hoben Schat betrachtenb Staunet lange Schehriar: D Frembling, Spricht er endlich, jebe fonigliche Onabe fei fur bieg Befdent gewährt bir! Ihm erwiedert Affad: Richts erbitt' ich, Richts, als Gines beiner Sflaven Freiheit, Gines Junglings, ber bem Feuerbienfte Barb bestimmt jum Opfer. Drauf ber Ronig: Dicte, furmahr, für folden Coas erflebft bu! Nimm ber Sflaven Ben bu willft, es finben Meine Briefter leicht ein neues Opfer; Ja, gefällt bir's, nimm bie Rnaben alle, Die jur Beit in meinem Rerfer fomachten. Bar' es felbft ber faum jurudgeführte Sohn bes Barun Alrafchib in Bagbab!

Dieß gefagt, entläßt er ihn. Mit frohem Schlag bes herzens eilt von bannen Affab; Aber, auf ber Schwelle schon, gewahrt ihn Jener Schergen Einer, die dem Behram Rach dem Schiff gefolgt; in's Auge faßt er Scharf ben Jüngling, ftarret immer wieder Ihm in's Aug' und ruft zulest, die Thur ihm Beigernd, gegen Schehriar die Worte: Dieß, o herr, ift beines Sohnes Mörder!

Racheschnaubend springt empor der König, Seines Hofs Trabanten übergiebt er, But im Blick, ben eblen Abassiben. Diese schleppen ihn gesesselt mit sich In's Gefängniß. Finstere Plane brütet Schehriar und überlegt Bergeltung.

Doch wir wenben nach Amin gurud uns, Belder weit inbeg umbergepilgert, Stete umfonft ber iconen Beliobora Spur verfolgend und bie Spur bes Raubers. Enblich langt er an im Lande Rafchmir: Dort, gefellend einem Banberemann fic, Runbet biefer ibm verburgte Sage: Gine Jungfrau fei im Reich erschienen. Bunbervoll, auf einem Flügelpferbe. Sie begrüßt, empfangen babe Rafdmire Greifer Gultan; boch in Lieb' entgunbet, Seine Sand geboten ihr und Rrone; Doch fie habe ftete fich ihm geweigert, Ja, fie fei gulett in tiefe Schwermut, Die bem Bahnfinn ahnlich war, verfunten, Sei's Berftellung ober mabre Rrantheit. Seine flügften Mergte habe Rafchmire Greifer Gultan aufgeforbert, feinem Sei gelungen jenes Uebele Beilung. Sobe Breife habe bann ber Gultan Deni gefest, burch beffen Runft ber Jungfrau

Gram genese. Dieß erzählt bem Prinzen Jener Bilger. Nächtig fühlt Amin sich Ausgeregt im Geist; er eilt zur haubtstabt. Sinnend, wie er seine heliodora Rög' erlösen aus tyrannischer Willfür, Schwillt das bange Berz so sorgenvoll ihm: Gleich dem Dichter, ber ein hohes Werf sich Ausgedacht in seinem Geist, und welchem, Bis vollendet er's in That und Worten, Füllt erhabene Bangigseit die Seele.

Bor ben Gultan lagt ber Abaffibe Sich geleiten, bann gebudt beginnt er: Ein arabischer Argt, gewaltiger Berricher Steht vor bir; ich horte bein erlauchtes Aufgebot, und biete meine Renntniß, Deine Dienfte gern bir an. Bur Fürftin Ruhre mich, und fei gewiß ber Beilung! Bnabig neigt fich ihm ber greife Gultan. Dann befiehlt er feinen Stlaven, Butritt 3hm ju gonnen bei ber eblen Jungfrau. Aber ehe noch Amin zu ihr eilt, Sendet erft er einen Brief, erflehenb Ibr Bertrau'n vor Allem, balbige Rettung Ihr verheißend und jugleich betheuernb, Bei'm Berrat bes tudifchen Mohren jebes Fernen Antheils frei ju fein und fculblos. Drauf begleiten ibn zur holben Fürftin

Sene Stlaven, die fich rasch entfernen. Welch ein Wiedersehn, o Heliodora, Ruft er aus, ich wähnte dich zu retten, Ach, und flürzte tief dich in's Berderben! Land und Länder hab' ich durchgewandert, Deinen Aufenthalt umsonft erforschend. Doch getroft! Mit kluger Lift gedenk' ich Dich zu entreißen dieser haft, und ewig Bleib' ich bein und beinem Dienst gewidmet!

3hm verfett bie icone Beliobora: Wohl erfcheinft bu mir ein guter Engel, Sohn bes Sarun Alrafchib, und Reinem Möcht' ich williger banten meine Freiheit. Doch Gefangenschaft und bittre Leiben Führten manches Bilb an mir vorüber, Deffen ftreng Geprage tiefer Ernft ift. Dein gebacht' ich; was ich bachte, lag es Dhne Behl mich, ohne Scheu verfunben! Alles trennt uns! Nicht ber Menfchen Urtheil Ift's allein und nicht bie Form bes Betens, Rein, bes Geiftes innere, tieffte Soffnung. Soll ich auch bes Baterlands erwähnen, Soll ermahnen, wie bas Schwert Muhammets Stets verberblich war bem Stamm ber Meinen? Ja, wie harun einft in frubfter Jugenb . Schon befriegt bie Raiferin Brene? Doch bu fühlft es felbft, bag unfre Trennung

Unabweisbar ift, Amin, und ewig!
Richt Best; ift Alles, auch Entfagen
Schwellt das herz mit einem edlen hochmut.
Rasch von hinnen slieht der Tag des Menschen, Gine kurze Spanne; dem vergeht er,
Der geschweigt in eitler Luft, wie Jenem,
Der entsagt. Der Tod erwartet Alle.
Auf des Libanons erhabnem Gipfel
Liegt ein Kloster, das für heilige Jungfrau'n
Einst ein Cafar Griechenlands gegründet.
Benn, o Freund, es dir gelingt aus dieser haft zu führen mich, so leite borthin
Meinen Gang! Dieß bittet heliodora.

Ihr versett Amin: Ich ehre jedes Wort von dir wie ein Gebot des himmels. Nicht geringer will ich scheinen, als es Dein Bertrau'n erheischt, und jede Zähre, Die an meiner Wimper hangt, verläugn' ich. Was von dir mich scheidet (mich bekennen Laß es offen), nicht begründet fühl ich's Durch die wahre Wesenheit der Dinge; Aber Formen schmieden solche Ketten Oft zusammen, daß des Menschen Borwig Ungestraft ste nicht zerreißt. — Bor Allem Werde meine Sorge, dich zu retten!

So enteilt er. Tiefe Qual im Busen, Doch Besonnenheit in seine Seele

Durch bes Geiftes Rraft erzwingenb, tritt er Bor ben Sultan: Richt ein leiblich lebel. Bebt er an, o Berr, bebrangt bie Jungfrau, Rein - Bezaubrung ift es, bie fie peinigt. Jener Flügelrappe, ber fe bertrug, Ift tas Werfftud eines Berenmeifters: Durch bas Bferb nur kann es uns gelingen Sie vom Bann ju lofen, ber fie feffelt. Lag in beinen Sof fogleich ben Rappen Rubren, lag besteigen ibn bie Jungfrau: Dann verfprech' ich, burch Magie ben Bauber lleberwinbend aufzulofen. - Schleunig Lagt bas Bferb in's Freie giehn ber Sultan, Beliebora wird berbeigerufen. Und es hebt Amin fie auf ben Sattel. Run vergonne, ruft er aus, o Sultan, Dag ich meine Bunberfunft erprobe, Magifche Raucherung beschwörend ftreue!

Augenblicklich auf ein Kohlenbecken, Das er halt in Sanden, wirft er Beihrauch; Rings umgeht er so das Bferd, und als es. Böllig unfichtbar verhüllt in Dampf war, Springt er auf die Gruppe, giebt das Zeichen, Und es fliegt in alle Hohn der Rappe. Offenen Rundes ftarrt der greise Sultan; Aber Jene waren längst verschwunden. Erft am Libanon und zwischen alte Cebernhaine, wo bas Frauenkloster Friedlich ragte, senkt ben Gaul ber Jüngling. Rach bem Borhof führt er Geliodoren, Rlopft, und fieht die Pförtnerin, bes Klosters Abbatissin ihm hervorzurufen.
Bwar erschrickt die Ronne vor bem hohen Saracenen; boch gehorcht sie. Wartet, hebt sie an, in diesem Hof indessen; Wann die Besper ausgefungen, werd ich Euern Bunsch der Abbatissin melben.

Dieg gefagt, enteilt bie Monne. Bebenb Steht Amin und bebend Belioborg. Bang bie Geele voll vom Schmerg bes Abichiebe. Eine Rette nimmt vom Sale bie Jungfrau, Die ein Golbidmieb aus Brang mit eblem. Reichen Bilbwert icon vergiert, und biefe Reicht fie bar bem würdigen Freunde, ichweigenb, Reines Wortes machtig; Jener flicht fie, Feuchten Blide, um feinen prachtigen Turban. Dann beginnt er: Richt ein blos Gefdent fei Diefe Rette, nein - fle werb' ein Bfand mir ! Benn in Bagbab meiner Bater Gip ich Einft befteige, mabne mich an meine Schonfte Bflicht bieg Unterpfand; ich fuhre Dich gurud auf beinen Thron, entfagenb Jedem Lobn, bu gabit ben Lohn vorzus mie!

Ja, und wenn bu diese stille Freistatt Lieber solltest, als Byzanz, bewohnen, Deines Rechtes seist du nicht vertustig, Richt als Flüchtige sollst du hier genannt sein – Nun zum letten Mal, o Heliodora, Lebe wohl! — So spricht Mohabi's Entel.

Lebe wohl, versette Geliobora.
Seine bargebotene hand mit leisem
Drud berührend, trat fie scheibend rudwärts.
Auf ber Schwelle ftand ber Abbatiffin
Strenge Form; fie wintte. Beibe Frauen
Waren balb verschwunden. Auf ben Rappen
Steigt Amin, und jener schwingt empor fich.

# Mennter Gesang.

Durch die Magierstadt indessen walzte Sich Tumult, und nach dem Saven brangt sich Alles Bolk. Man sieht mit ausgespannten, Wollen Segeln nahn sich eine Flotte. Bald an's Land in einer leichten Barke Steigt ein herold; dieser heischt, dem König Borgeführt zu sein, und augenblicklich Bor den König sühren ihn Trabanien. Drauf zu Schehriar beginnt der Frembling: Mächtiger herrscher, der du diese Keiche

Durd Gewalt erobert, bir entbietet Ihren Gruß bie Ronigin Gelmira, Die fich gurtet mit bem Schwert Dubammebe. Dir gebeut fie, biefes Lanb vom ichnoben Reuergogenbienfte rein ju mafchen, Bieber aufzubau'n Mofdeen und Thurme, Und bie Glaubigen jum Gebete fünfmal Beben Tag ju rufen. Deiner Rrone . Dir nur angemaßten Reif befielt fie Auf bas Saubt ber Tochter Abborrachmans, Deren Gigenthum er ift, au fegen. Doch por Allem biefes Gine beifcht fie: Wenn vielleicht in biefer Stadt, von beiner Bofen Lift umgarnt, verweilt ber jungfte Sohn bes Barun, ber ber Cohn Mohabi's. Sollft bu fonber Bogerung ben Jungling Meinen Banben übergeben. Gnabe Dag bir bann vielleicht ein Bint verheißen : Doch, verfagft bu bich gerechter gobrung, Birt fie bich gerftoren, ihre Bflugichar Führen über biefe Stadt, und adern Auf ben Trummern beiner falichen Berrichaft! Richt vergeblich broht fie bir: an's Fenfter Romm, es weht in biefen Bimbeln allen Dir ber Born ber Ronigin entgegen! Bier befdugen bich allein Trabanten, Frige Solbner, benn es haßt bas Bolt bich : Dieg bebent' und weigere nicht Gehorfam!

Stolzen Blids erwiebert Schehriar ihm, Rasch ben Sabel aus ber Scheibe reißenb; Melbe beiner Königin, wie glanzenb Diese Wasse sei, wie frei von Rost noch. Mag sie landen, wenn es ihr gelüstet; Aber nie mehr wird sie bann im Schatten Ihrer Balmenhaine weichlich wandeln! Nicht Moschen und Thurme, Graber wollen Bau'n wir ihr und allen ihren Staven.

So ber König, ber ben Feind entlaffenb Rasch zu Pferb steigt. Mit verhängtem Zügel Jagb er burch die Stabt, um seine Söldner Einzusammeln. Auf bes eignen Ballasts Flaches Dach indeffen läßt die beiben Abaffiben wohlbewacht er führen, Wohlgeseffelt: Sollten je, gebenkt er, Sieg ersechten hier die Mosleminen, Wöge harun Alraschib in Bagbab Durch der eignen Söhne schmählich Ende Seines gläubigen Bolks Triumph bezahlen!

Unterbeffen wehte hoch und ftattlich Langs ber Rhebe ichon Selmira's Flagge: Durch ben gunftigen Bind getrieben, brangte Schiff an Schiff fich, folgenb eine bem andern, um die Bette fteuernb. Alfo folgen Auf ber Rennbahn oft fich eble Roffe

Pfeilgerade, wenn fie losgelaffen Rebenbuhlerisch ben Breis erjagen.

Raum ber ganbung wiberfest bas Bolf fic, Schehriar, ber feine Dannen anführt, Reiht fie außerhalb bes Thore in Ordnung: Doch ben Schiffen fort und fort entfleigen 3mmer neue Rrieger, nach ber Stabt gu Drangt bas Beer ber Ronigin ben Ronig. Bie bie See, wenn fturmbewegt fie branbet. Stets mit icaumiger Flut bie Felsengrotten Fullt am Ufer, aber immer wieber Beichenb abfließt; fo mit ftetem Anbrang Rübrte Schebriar voran bie Seinen : Aber immer warb gurudgeftogen, Seine Schaar, und felbft bie Mauern fougen Langer nicht ibn, hinter bie gulest er Sich verbirgt. Es bringt ber Feind gewaltig Durch bas Thor ihm nach. In allen Gaffen Butet balb ber laute Rampf. Selmira Biebt ben Ihrigen felbft voran, und eine Tapfere Jünglingeschaar umgibt fie, fcwenkenb Ueber'm Saubt ihr webenbe bunte Rahnen. Als ber Ronig bin jum eignen Ballaft Sich jurud getrieben fieht, befest er Alle Thore mit bem Reft ber Seinen; Doch er felbft besteigt bas Dach, wo Affab Bei bem Bruber fanb. Bon ichweren Retten

Waren beibe zwar belastet; bennoch Boll von Hoffnung folgten ihre Blicke, Nach ber Stadt hinabgewandt, dem Ansgang Jenes Kampfs. Doch Schehriar, mit bitterm Hohn im Angesicht, erscheint vor ihnen: Junge Thoren, ruft er aus, bejubelt Nicht zu zeitig meine Niederlage. Die beschleuniget euren Tod wie meinen. Freudig unterwerf ich mich dem Schicksal, Wenn ich benke, daß der Freund Selmira's, Daß der Nörder meines Sohns zugleich fällt.

Drauf jum Rand bes Daches, bas mit iconem Steingelander war umgeben, tritt er: Blid' empor, o Ronigin ber Balmen, Lag bie Banner über beinem Saubte Sich gertheilen, um bas prachtige Schaufpiel Richt zu miffen, bas ich vorbereite! Schehriar, bein übermunbener Reinb, will Deinen Sieg mit feinem Tob beffegeln; Aber ehe biefer Speer (bu fiehft ibn) Meinen Bufen fpaltet, erft erproben Seine Scharfe will ich bier an beiben Sohnen Barun Alraschibe, Beherrichers Aller Glaubigen aus bem Stamm bes Abbas. Doch getroft, o Rönigin! Sobald ich Ihre Leichen bir binabgeworfen, Stoff' ich felbft in meine Bruft bie Lange.

So ber finftere Schehriar. Bergweiflung Faßt bas Berg ber Ronigin Selmira: Lebewohl gurufen fich bie Bruber. Aber ale bie gute Ree Melinda Schon bas eble Baar anheimgefallen Sieht bem fichern Untergang, erbarmt fich Ihre milbe Seele. Schleunig lagt fie Ginen Falten fliegen. Diefer Falte Richtet nach bem Libanon ben rafchen Bauberflug, wo eben Bring Amin fich Durch ben Mether wiegte. Dit bem Schnabel Raubt ber Bogel ihm ben prachtigen Turban. Den er weit entführt in Bligeseile; Doch es folgt in gleicher Baft ber Jungling Angfibefummert auf bem Klügelrappen, Denn ber iconen Beliobora golone Retie mar gewunden um ben Turban. Rach ber Magierftabt enteilt ber Bogel, Auf bem Dach von Schehriare Ballafte Läßt er fallen feinen Raub, wie eben Schon ben Spieg erhub ber greife Ronig, Rach ber Bruft ber Abaffiben gielenb. Mit Entfegen fieht Amin gebunben Seine Bruber ftehn, er fieht ben Butrich 3m Begriff bes Morbs. Gin Stein, geworfen Durch bie Schleuber eines Anaben, bonnert Richt fo fonell zu Boben, ale herunter . Fahrt Amin auf feinem Flügelroffe.

Drauf, mit Einem Sieb zerhaut bes Ronigs Schabel zornentbrannt ber mutige Jungling.

Schon entflieben Schehriare Erabanten, Eingeschüchtert burch ein foldes Bunber, Lauter Beifall icon ertont von unten Aus bem Beer ber Ronigin, bie Bruber Salten icon frohlodenb fich umichlungen. Doch fie fteigen schnell herab, in Chrfurcht Ihre Rnice por Selmira beugenb, Belde friedlich nun bie folgen Kahnen Senfen lußt. - Im feierlichen Buge Rach bem Schloß, wo Diwifabe hauf'te, Biehn bes Dagiervolfes Abgefanbte, Ihr bes herricherthums Symbol, bie Rrone, Darzubieten. Bring Amin geleitet Selbft ben Bug; vor ihnen ichwang fich Affab Auf bas Flugelroß, ber theuren Gattin Diefe Botichaft angufunbigen. Affur Und Selmira weilen unterbeffen 3m Balaft, Gefprache fußen Inhalte Frohlich wechselnb. Dehr ale Ginmal bant' ich Dir bas Leben, ruft ber Cohn bes Sarun, Docht' ich einft bir jence Glud verbanten, Dhne welches felbft tas reichfte Dafein Leer und brudend uns ericheint, und fpurlos Beht vorüber. Schelten möchte Sarun Meine jugendliche Flucht, wofern ich

Nichts gewann, als lange Schmach und Leiben. Preisen wird er meinen Bruber Affab, Der am Arm ber schönen Königstochter Wieber heimkehrt ans Gestab' bes Tigris!

Ihm versett bie Königin Selmira: Richt verbankt bu mir bas Leben, meinem Billen weigerte ftets Erfolg bas Schickfal; Aber gerne wurde dich als Gastfreund Noch einmal die Palmenstabt begrüßen, Selbst als König — wenn du willt — und soll ich Bablen einen Bater mir, so sei es Harun Alraschid, Kalif in Bagbad!

Dankend finkt zu ihren Füßen Affur; Balb erscheinen seine Brüber, ihnen Folgt die königliche Diwisabe, Auf dem haubt ein Diabem. Es grußen Beibe Frau'n fich liebevoll, und Affur Beigt dem Bolf als feine Braut Selmira.

Doch Amin beginnt: O theure Brüber! Mögt genießen ihr bes Gluds ber Liebe; Morgen aber laßt ber Kindespflicht uns Beih'n den Tag! Wiewohl zu Drei'n, es wird uns Tragen leicht ber hippogroph nach Bagbab. Uns im feierlichen Zuge mögen Dann die Frau'n gemach in Sanften folgen.

So geschah's. — Und als ber Abend thaute, Sehn bie Bruber fich am Thore Bagbabs,

Steigen ab und wandeln langs des Fluffes
Bum Pallast. Ihr Auge ward indeffen
Angezogen durch ein heiteres Schauspiel:
Auf dem Tigris schwamm, mit seidnen Wimpeln
Schön vergoldet eine prächtige Gondel;
Perlgesticke, reiche Teppiche hingen
Vom Berdeck herab, und tausend Fackeln
Wurden rings von Stlavenhand geschwungen:
Jimbeln tönten und Gesang im Innern.
Vorn am Kiele stand ein bunter Herold,
Dieser ries: Ihr Gläubigen, beugt die Kniee
Vor'm Kalisen aller Welt und Bagdads!

Froh vernehmen bieß bie Sohne haruns, Ginen Fischerkahn sogleich besteigenb, Der sie nach ber Gonbel führt. Sie werben Eingelassen: aber welch Erstaunen Faßt bie Fürsten, bie anstatt bes Baters Ginen Fremben sehn! Ein schlanker Jüngling, Als Kalif mit allen Würbezeichen, Eritt gelassen ihrem Gruß entgegen: Brinz Alasnam war's, ber Sohn Abballa's.

Doch vernehmt indeffen, welches Schickfal Ihm zu Theil ward, seit dem alten Derwisch Uebergab er seine Braut Amine: Richt die habsucht, nein — es treibt Berzweiflung Ihn hinunter in der Byramide Tiefen Schlund, sobald der zweite Morgen Stieg empor. Das ihm verheißene Rleinob Sucht er nicht, er fucht ben Tob: Begraben, Ruft er ichmerglich, mag ber Beifterkonig Meine Leiche bier mit ihrer Leiche! Dieg gefagt, betritt ben großen Saal er, Deffen Spiegelwande machtig leuchten, Dort, auf einem Fuggeftell von Marmor, Sieht er ftehn bas ihm geweihte Bilbnif, Deffen Reichthum allen Erbenreichthum Ueberbieten foll an Bert. In einen Klor verbulli mar's: D wie burftig icheinen Jest bie Guter biefer eitlen Belt mir, Ruft er aus; fo manbelbar'm Detall nach Durfte geizen meines Sinns Berblenbung? Burnend reift ben Schleier meg ber Jungling; Doch, o Simmel! Bas erblickt er? Lachelnb Steht vor ihm in ihrer feligen Unschulb Aller Schate holber Schat Amine. Freundlich reicht ihm ihre Sand bas Dabchen, Die er wonnetrunfen faßt, von Wahnfinn Faft ergriffen, zwischen Schmerz und Jubel.

Drauf an's Tageslicht die Braut geleitend, Sinft in Staub er vor dem klugen Derwisch. Dieser spricht zu ihm: D Sohn Abdalla's, Sei beglückt und kehre heim! Das eine Bort, vernimm es noch: Der Geisterkönig Lebt im Rund des Bolks allein, die Schäpe

Waren beines Baters, jener Spiegel Ift bie Schöpfung meiner Kunft; ich wollte Lehren bich bes Lebens beste Guter!

Danfent eilt mit feiner iconen Salfte Bring Alasnam nach bem alten Cairo; Aber bald vernimmt er, bag von Bagbab Seinen Großweffr mit einem Beere Gegen ihn gefandt ber Fürft bes Glaubens. Mehr als Alles galt es nun, ben Bater Auszuföhnen. Selbft Aminens Rettung Dochte faum beschwichtigen billigen Unmut. Gine Lift brum finnt er aus, in Bagbab Ungehinbert und jugleich im Souse Seiner Mannen einzubringen. Reichlich Nimmt er Golb mit fich und einen Saufen Ruftiger Stlaven; boch vor Allem feine Bolbe Gattin. Am Geftab bes Tigrto Laft er ichmuden jenes Schiff, in Bagbab Selbft bereiten einen prachtigen Ballaft, Dort ein Reft gu feiern, um bie Reugier Sarun Alrafdibe babinguloden. Unter beffen Namen ihm bie Ginfahrt Nach ber Stadt gelingt. Und alfo fauben Ihn die Fürften. Balb erflart fich alles, Und bie Schwefter übernimmt Bermittlung.

Wolltet ihr, o Freunde, spricht Alasnam, Nur für wenige Stunden eures Laters Biebersehn verschieben, wolltet ihr mich Nach bem Ballaft ungesaumt begleiten, Dann, fürwahr, befürcht' ich nichts; es wird mir, Bring' ich wieber ihm die langentbehrten, Ihm zurud die vielgesiebten Kinder, Gern verzeih'n der milbe Sohn Mohabi's, Solche Pfander find die höchste Burgschaft!

So geschah's; sie landen am Bassafte, Wo sie hoch im Saal Niusst bewillscmmt, Während tausend Candelaber brannten. Lieblich wanden blühende Tänzerinnen Ihren Reigen zwischen schöne Knaben Hand in Hand hindurch mit seltner Anmut.

Doch ber nächken Prunkgemächer eines Schließt Alasnam auf, wohin er felbst sich hind binbegiebt, mit ihm bie theuern Lieben; Denn er wußte, daß um diese Stunde Jeden Abend, sammt dem greisen Mesrur, harun Alraschid vorüberginge.

Benige Zeit verstrich, da wandelte wirklich, Wie gewohnt er war, der Fürst des Glaubens, Sammt dem greisen Freunde längs des Tigris.

Als das schön erleuchtete haus er wahrnimmt, Fragt er, wer ein solches Fest bereite?

Ihm versest die Menge: Dieses Fest wird Bom Kalisen, der in prächtiger Gondel
Eben angelandet ift, geseiert.

Boll Erfaunen tritt ber Sohn Mohabi's Einen Schritt zurud. Sohann beschließt er, Nach bem Saal emporzusteigen. Eben Ließ ein üppiger Chor von Sängerinnen Dieses Lieb zur Laute hold ertönen: heil ber Schönheit, die dem Erdenbürger Ganz allein versüßt das flüchtige Dasein! Alles Andre täuscht das herz mit eitlen Leeren Bildern. Ruhm und Gold und Würde haben keinen noch beglückt in Wahrheit. Nur die Schönheit lehrt den Erdenbürger, Daß das Glück kein bloßer Wunsch und Traum ist, Nein, zu sassen ist mit beiden Armen!

So bas Lieb. Es horchte wohlgefällig harun Alraschib, und bann beginnt er: Solbe Mabchen! Wer vermag zu sagen, Wo bes hauses gutiger Wirth verweilet?

Spricht's, und ploglich zeigt fich ihm Alasnam. Schaubernb wendet fich der Fürft des Glaubens, Seine hand am Schwert. Für Augenblicke Mur bezähme beinen Born, o harun, Spricht Alasnam, bis ich Die gefunden, Deren Fürwort dich vielleicht befänftigt!

Sagt's und öffnet schnell bie Thur. An ihres Bartlichen Baters Busen finkt Amine, Sinkt Amin und neben Affur Affab. Uebermaltiget vom Gefühl ber Behmut, Lange fprachlos, brudt die holben Kinder Feft an's herz der überraschte harun. Arm in Arm, Erzeuger, Söhne, Tochter, Beinten laut die ebeln Abaffiben; Dann beginnt zulett ber Fürft bes Glaubens:

Sohn Abballa's, meines Busenfreundes!
Mit dem Geber solcher Gaben darf ich
Nicht zu rechten mich erfühnen! Bas auch
Leichter Sinn und Unbedacht verbrochen,
Sei bedeckt vom Schleier zarter Liebe!
Hin und her bewegt vom Sturm des Schickfals,
Beigt der Mensch uns bald die schönere Seite,
Bald die schlimmere, wie die Malereien
Auf dem Bimpel eines Schiffs. Im Leben
Ift Bergessen nicht die letzte Tugend.

So ber Abaffibe. Freudig drängen Seine Söhne sich um ihn, erzählend Bechselseits der allzu langen Irrsahet Mißgeschick und ihr vergnügtes Ende. — Benn ein Fürst hienieden je beglückt war. Bar es Harun Alraschib in Bagdab.

# Rosensohn.

Märchen.

1813.

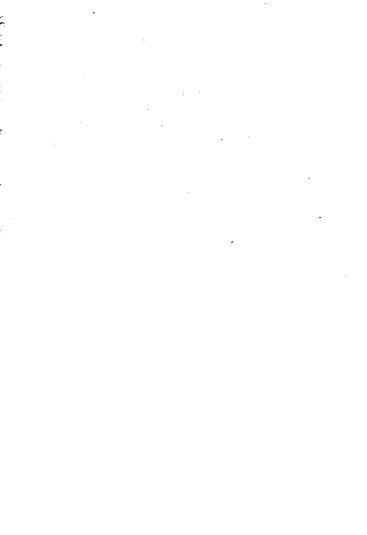

# Erftes Kapitel.

Das Ronigreich Talmpris beherrichte einmal ein gar weifer und trefflicher Ronig, Pherias mit Ramen, welcher fich balb nach feiner Thronbesteigung mit bem iconften Fraulein im Lanbe Aber bie icone Gyrmantis, fo bieg bie Ronigin, verlor allzufruh ihren Gemal und ihr neugeborenes Gohnlein. Sie übergab baber bie Regierung bes Landes ihrem Bruber, und entzog fich allen Freuden ber Belt, indem fie fich auf ein einfames Chlog begab, bas in einem bichten Balbe lag, um bort ihren Gatten murbig ju betrauern. Gie mar noch nicht lang auf biefer Burg angelangt, ale fie eines Abende an ihrer Thure flopfen horte, und als fie "berein" rief, ba fam ein Brerglein auf fie gu, im blauen Gewand, und machte ihr gar freundlich feinen Rnir. Er bat fie, nicht bor ihm zu erfchreden, und ihm ein Nachtlager in ihrem Saufe zu vergonnen, ba es fich verfpatet batte, und nicht mehr zu feiner Gutte gelangen Gyrmantis gewährte es ihm gern, und bes anbern Morgens jog bas Bwerglein wieber weiter, nachbem es ber Ronigin feinen Dant in gar zierlichen Borten gefagt hatte. Dach biefer Beit fam ber Bwerg öftere wieber, und brachte ihr manchmal Blumen, manchmal icone Erbbeeren mit, bie er im Balbe gesammelt hatte. Buweilen fang er ihr ein Lieb aus ber alten Beit, und mit Bergnugen bing fie an feinen Lippen. Gie erfreute fich auch, Jemand gefunden zu haben, mit bem fie von ihrem Gemal reben fonnte, benn bas 3werglein borte ihr auf merkfam ju, und warb gerührt von ihrer Erene gegen ben Ronia, ben es, feiner Ausfage nach, wohl gefannt batte. "Ad," faate bie Ronigin öfters, "wie gerne wollt' ich es verschmerzen, wenn mein Gemal in meinen Armen geftorben mare; aber fo ift er ploblich verschwunden, und Niemand weiß wohin? Aber ba er nie wieber fam, wird ihn wohl ein Unfall betroffen baben." Das Zwerglein fprach ihr Troft ein, und meinte, ihr Gemal fonnte boch vielleicht noch am Leben fein, und wieber ju ihr aurudfebren. Gyrmantis malte fich biefe Soffnung in einsamen Stunden weit aus, bas Bwerglein aber gemann fie taglich lieber, fo hafflich es auch war, weil es ihre Lieblingstraume ju unter balten mußte. Co oft es wegging, gab fie ihm ihre Sand, bie es gar gierlich an feinen Mund führte, und bann mit einem Rnix bavon trippelte. So fette es fich balb in ihrer Gunft fet

# Bweites Kapitel.

Ginftmals hatte die Konigin ben gangen Sag auf iber fleinen Gesellschafter gewartet, als er spat Abends ploglich ber einstürzte, eine Rosenknospe in der hand, die er, trop seiner Cile, fehr forgfältig zu tragen schien. "Sier nehmt, schie Krau," sagte er, indem er ihr die Knospe überreichte, "waht sie gut, gebt ihr täglich zweimal frisches Wasser, sie wird be

Troft eures Alters fein. Lebt wohl! Meine Feinde verfolgen mich. Laßt euch ja die Rose nicht abnehmen. Wenn fie verwellt ift, aber nicht eher, öffnet diesen Brief, den ich euch hier gebe. Lebt wohl!"

Darauf stürzte er eilig fort, und ließ die Königin ganz erftaunt in ihrem Gemache zuruck. Sie hielt die Knospe noch betrachtend in der Hand, als eine ganze Schaar von Zwergen hereinfam, wovon Einer fragte: "Habt ihr nicht einen mißgestalteten Zwerg hier gesehen, der seit lange schon in diesem Walde herumspukt." "Jest seh' ich ihrer wohl zwanzig!" erwiederte die Fürstin! ganz entrüstet über die dreisten Figuren. "Ei, seht doch," sagte ein anderer, "da hält sie ja die Rosen-knospe in der Hand, um derentwillen wir ausgeschickt sind. Gebt sie her, schone Fran, es soll euch kein Leid geschehen, es ist für unser mächtige Gebieterin." "Diese Rose ist aus meinem eigenen Garten," antwortete Gyrmantis, "und ihr sollt sie nimmermehr erhalten. Was aber eure Gebieterin betrifft; so will ich nichts mit ihr zu schaffen haben."

Da brangen benn bie Zwerge auf fie ein, um ihr mit Gewalt wegzunehmen, was sie nicht gutwillig lassen wollte; sie aber nahm ihren Föcher, und schlug sie bamit so berb auf bie Köpse, baß einer nach bem anbern sich ganz höslich zur Thure hinaus begab. Die Königin war hoch erfreut, sie los zu sein. Am Brunnlein aber schöpfte sie Wasser in einem Krystallbecher, und setzte bie Knospe hinein, die nach und nach sich zu entsalten ansing. Da trat eines Abends eine Alte herein, grüßte, und ba sie das halbgeöfinete Nöslein sah, fagte sie: "O gebt mir boch das züchtige Nöslein bort im Wintel, meine Enkelin halt

morgen Hochzeit, und ba muß ich ihr boch eine Rose in den Kranz siechten. Sie find in allen Garten schon abgeblüht; diese ist die einzige, die noch übrig ift. Wollt ihr sie mir geben? Seht, diesen Beutel eitel Gold sollt ihr dafür bekommen." Die Königin aber ließ sie kaum gewähren, und erwiederte: "Ihr macht es gar zu plump, Alte, als daß ihr etwas erhalten solltet. Geht nur wieder, woher ihr gekommen seid. Wenn aber eure Enkelin ohne Rose nicht Hochzeit machen kann, so soll sie warten bis zum nächsten Frühling, wo sie einen ganzen Kranz von Rosen siechten mag." Aus den Augen der Alten aber funkelte der Born, und heftig drohend und scheltend verließ sie die Stube.

# Drittes Kapitel.

Syrmantis sab täglich die Rose sich mehr entfalten; als fie aber eines Morgens aufftand, war sie ganz offen, und wie sie naher hinzutrat, siehe, da lag ein holdseliges Anablein in der Mitte. Wie sie es aber herausnahm, und auf ihren Armen wiegte, da war es saft schon größer, als ein neugebornes Kind. Die Blätter aber der Rose sielen schnell ab, und nur der Stengel blieb im Wasser stehn. Da gedachte sie des Briefes, den ihr der Zwerg gegeben hatte; sie legte den Anaben auf & Bett, um las: "Den Knaben, der aus dieser Rose entstehen wird, den ziehet groß und wahret ihn wohl. Wenn er aber achtzehn Jahn zurückgelegt hat, dann laßt ihn die Nüstung anziehn, die is eurem Garten unter der großen Linde vergraben ist; sie wird ihn durch ihre Munderkrast zu einem tapfern Ritter machen

Dann laßt ihn ausziehn, um sich die Braut zu suchen, die ihm bestimmt ist. Damit er aber erkenne, welche ihm bestimmt sei, so höret, was ihr zu thun habt. Wenn ihr ihn wegziehn heißt aus eurer Wohnung, so gebt ihm den abgedorrten Stengel der Rose mit, aus der er entsprossen ist. Er soll ihn wohl bewahren, denn er wird ihm behülflich sein in allerlei Notfall. So er aber diesenige nun sieht, die er lieb hat, und die ihm ihre holdselige Hand will geben, so mög' er ihr den Stengel überreichen. Wenn sie ihn berührt hat, und es sproßt eine Nose aus ihm hervor, so ist es die Jungfrau, die er ehelichen soll. Seht aber damik keine Beränderung vor sich, so soll er sliehen, und niemals wiederseschen die Geliebte seines Herzens. Diesen Knaben aber möget ihr Rosensohn nennen, denn dieser Name ziemt ihm mit Recht. Lebet wohl, schöne Frau, und gedenket meiner, den ihr vielleicht nie mehr sehen werdet."

Syrmantis aber erstaunte nicht wenig, als sie biesen Brief gelesen hatte. Das Zwerglein kam nicht mehr zu ihr, wie es gesagt. Den Knaben aber zog sie groß, und er ward ein schöner Jüngling mit blonden Locken und blauen Augen, gar stattlich und schlank, wie die Ceder des Waldes. Und als er nun acht zehn Jahre alt war, da gab sie ihm den Brief, und er grub sich Rüstung aus und that sie an. Da glaubte Syrmantis ihren Gemal wieder zu sehen, so stattlich war er. Und er nahm gar zärtlichen Abschied von ihr, und ging mutig seiner Bestimmung entgegen.

# Viertes Kapitel.

Nach einer Stunde fam er endlich an das Ende des Baldes, in welchem das Schloß der Gyrmantis gelegen war. Da sah er einen hohen Thurm, der ihm der Aufenthalt von Gefangenen zu sein schien. Bald hörte er auch die Stimme eines Mannes, die ein Klaglied anhub in gar schwerzlichen Tonen.

Da blieb er ftehn, und rief: "Wer bift bu? Wie lange mobnit bu in biefem Rerter?" "3d bin ungludlich." borte er ermiebern "und icon achtzehn Jahre harre ich auf meinen Erlofer!" \_Rann ich bid befreien ?" fragte Rofenfohn. "Rein," fagte bie Stimme, "ein Bauber halt mich hier feft. Aber wer bift bu benn, junger Frembling, ber fich meiner fo gutig annimmt?" "Rofenfohn nannte mich die Bflegerin meiner Jugend!" "D fei mir breimal gefegnet," erhielt er jur Antwort, "bu bift aus fürftlichem Ge blute, eine Ronigin hat bich geboren!" . Ja, bie Ronigin ber Blumen!" erwieberte ber Bogling ber Gyrmantis: "Gine Rofe if meine Mutter, und ein geheimnigvoller Brief mein ganges Erbtheil. Er befiehlt mir eine Braut gu fuchen, aber ich bin ein: fam, im Balbe erzogen, und fenne Riemanb. Dochteft bu mir , nicht ein ebles Fraulein nennen, bas holbfelig ift, und auch gut, ju beren Bater ich gehn fann und werben, und erproben ob fie mir bestimmt fei?"

Dhne sich zu besinnen, antwortete ber Gefangene: "Bohl fann ich bir ein ebles Fraulein nennen, bas holbselig ift und auch gut, und um bas bu werben fannst, und seben, ob es bir bestimmt ift. Wanble nur geraben Beges weiter, bis bu fommen wirft an bie Granze ber Rereolen. Dort laß bir aber ben Beg

nach ber haubtftabt zeigen, benn ber Ronig hat eine Tochter, Lilla genannt, bie bie fconfte ift von allen Bringeffinnen ber Erbe."

Rofenfohn baufte bem Unbefannten, und ging munter vorwarts. Da horte er ben Gefang tonen aus bem Thurme:

D freudenlose Banbergewalt!
D Sohn der Rose,
D fehre balb!
Doch wahre den Stengel,
Des Gluds Symbol;
Erlösender Engel,
D lebe wohl!

#### Bunftes Rapitel.

Da ging er benn weiter geraben Beges, und noch in ber Kerne borte er bie Borte:

- D Sohn ber Rofe,
- D febre balb!

Und als er an bie Granze ber Kereolen fam, erfragte er ben Beg nach ber Saubtstadt. Den ganzen Tag ging er fort, und bes Nachts schlief er unter einem Olivenbaume. Im Traum aber sah er die Brinzeffin Lilla, gar schon anzuschauen, herrlich und voll Liebreiz. Durch ihre Loden war eine Krone gestochten, ber Schleier war zurudgeschlagen. Ihre hand hielt einen Kranz, und ihr Mund lächelte mit unaussprechlicher Anmut. Da raffte

fic Rofenfohn vom Schlaf auf, voll Sehnfucht, und in ber flebenten Stunde bes Morgens ftand er vor bem Thore ber Stabt. Ale er aber einen großen Bufammenlauf von Leuten fah, fragte er nach ber Urfache. Und Giner ergablte ihm benn, bag eine Menge Bringen und Ritter versammelt maren, um um ben Befit ber Bringeffin Lilla ju ftreiten. Da trieb ibn ber Dut. and hinzugeben, und wie er auf ben Rampfplay fam, fag bie Bringeffin Lilla auf einem Baltone, gar icon angufchauen und voll Liebreig. Durch ihre Loden war eine Rrone geflochten, ber Soleier mar gurudgefclagen. Ihre Band hielt einen Rrang, und ihr Mund lachelte mit unaussprechlicher Anmut. Sie war gang fo, wie er fie im Traume gefeben. Befcheibentlich trat er benn auch in bie Schranken, und beflegte alle Bringen und Ritter, und bas Ange ber Pringeffin ruhte gar guchtiglich auf feiner Gestalt. Und ber Ronig fagte gu ihm: "Ihr habt meine Tochter ale Ritter erfampft, ich fann fie euch nicht verweigern. aber geht erft hinauf ju ihr, und fragt fie um ihre Beiftimmung." Da ging er benn mit flopfenbem Bergen hinauf, und ale er in ben Saal trat, tam ibm bie Prinzeffin Lilla entgegen, und fente ibm ben Rrang auf. Er aber warf fich ju ihren Fugen, und faßte ihre Lilienhand, bie er inbrunftig mit feinen Lippen beruhrte. Sie hob ihn hulbreich auf, und nachdem fie ihre Frauen batte abtreten laffen, fo begann fie mit gar verfcamtem Angeficht folgenbermaßen:

"Durch bie rauhen Waffen bes Krieges habt ihr meine Sanb gewonnen, und — warum foll ich's verläugnen? — burch bie zarten Waffen ber Liebe mein herz. Dennoch barf ich euch noch nicht als Bräutigam begrüßen. Höret, was es bamit für eine Bewandtniß hat. Meine Bate ist eine mächtige Fee, die Freundin meiner Mutter. Sie gab mir zum Augebinde eine Stecknabel, die untere Hälfte von Stahl, die obere von Silber, ber Knopf aber eitel Gold. Diese Nadel, sagte sie, sei ein kostbarer Talisman, der Bunterkräfte in sich schlösse. Meine Mutter bewahrte sie mir auf; als sie aber eine hestige Krankheit überzsiel, und sie ihren Tod herannahen sah, da ließ sie mich vor ihr Bett kommen, und sagte: hier übergede ich dir das Kleinod, auf welches die gütige Fee einen so großen Wert legte. Trag es immer bei dir, aber wahre es wohl, und lass es dir nicht entreißen. An beinem Hochzeitstage stecke die Nadel an dein Brautsleid, das, sagte die Fee, wird die beste Ehe bewirfen. Daher verspreche mir, meine Tochter, nicht Hochzeit zu machen, ohne die Nadel an dein stattliches Brautsleid zu hesten. Ich versprach es, und sie starb.

"Ihr seht nun, mein Prinz, wie unmöglich mir es ift, euch meine hand zu reichen, benn baß ich die Nabel verloren, wird euch ber Berfolg meiner Geschichte lehren. Ich meines Theils bilbete mir nicht wenig auf bas Kleinod ein, von bessen Gebrauch ich noch keinen Begriff hatte. — Ich ließ es nie von mir, und zeigte es Jedermann, gar hochmuthig, daß ich es von einer Fee bekommen hatte. — Einstmal geschah es, daß ich im Garten meines Baters spazieren ging, da kam eine alte Frau auf mich zu, häßlichen Gesichtes. Und da sie mich lanze angesehen hatte, und die Nadel bemerkte, rief sie aus: Ei, schönes Fräulein! was muß benn das für eine Nadel sein, die ihr da anhabt? Je nun, laßt sie mich doch einmal recht betrachten, und meine Augen ergößen an dem holden Schein. Ich gab sie

ihr mit einem hingeworfenen Blide, gleichfam, ale wenn fo eine Rabel etwas Rleines fur mich mare, und als wenn ich beren mehrere batte. Sie aber nahm fie in bie Sanb, fouttelte ben Ropf voll Bermunderung bin und ber, indem fie fagte: Gi, ei. ei. welch eine fomude Rabel ift bas. Unten Stahl, oben Silber und ber Rnopf eitel Gold, gar glangend angufeben. Run, ich bante euch, icones Fraulein, für bas toftliche Rleinob, bas ihr mir verehrt habt. Dein, fiel ich ihr rafch in's Bort, fo war's nicht gemeint; gebe fie mir bie Rabel nur wieber, es bat bamit eine gang andere Bewandtnif. Es hat bie Bewandtnif, bag ihr fie mir gefchenft habt, erwieberte bie Alte aam fed, und ftemmte bie Arme in bie Seiten, ich will feben, mer fie mir wieber abnimmt. hiermit fehrte fie mir ben Ruden, und bintte fort. 3ch aber, gang entruftet und in Bergweiflung, meine Rabel verloren zu haben, lief ihr nach, um fie feft zu balten: wie ich aber auf fie zu tam, verschwand fie ploblich, und lief mich im traurigften Buftanbe gurirt."

# Sechstes Kapitel.

"Ich hatte mich eben auf eine Gartenbank niebergelaffen,"
fuhr bie schöne Lilla in ihrer etwas weitschweisigen Grzählun
fort, "um mir über meine Unvorsichtigkeit nuglose Borwurfe!
machen, als ein Bedienter kam, und mir melbete, bas w
Bater mich zu sehen wunschte. Ich hielt mich jest zu el
Unterredung völlig unfähig, und sagte bem Boten, er m
mich bei'm König entschulbigen, indem ich unpastich ware.

wird nicht wohl angeben, erwieberte er mir, indem bie Fee Bflafterhold (fo bieg namlich meine Bate) angefommen ware, und mich recht fehnlich ju feben wünfchte. 3ch war mehr tot ale lebendig, ba er biefe Borte fprach, und ber Schred fuhr mir in alle Glieber. Rach einer Baufe, Die giemlich lange gebauert haben mag, antwortete ich enblich, ich wurbe erscheinen, man mochte mir noch einige Beit vergonnen, mich umzufleiben. Der Bebiente ging und überließ mich einer grangenlofen Angft. Ach, rief ich aus, mußte benn meine Bate icon heut' eintreffen, ober vielmehr erft heute, fie hatte uns ja gestern mit ihrem Besuche beehren fonnen. Sich, wie wird es mir ergeben, wenn fie erfahrt, mas ich ihr boch nicht verbergen fann. D, wenn boch nur bie Alte noch ba mare, ich wollte ihr bie Rabel gern morgen überlaffen, wenn fie fie mir nur fur biefen Abend noch borgen wollte. Aber nun ift fle fort, und Bflafterholb verlangt mich recht fehnlich ju fprechen! Go geht es ben hochmutigen! Batt' ich bie Rabel verftedt bescheibentlich in eine Ralte meines Gewandes, fo hatt' ich alles Unheil verhuten tonnen! Auf biefe Beife gantte ich noch lange mit mir felbft, bis es mir endlich einfiel, bag es Beit fein mochte, mich anzuziehen. 3ch ging baber auf mein Bimmer, und ließ mich ankleiben, wo ich ber Rummerfrau bieg Geschäft unenblich erschwerte und in bie Lange jog. Enblich mußte ich mich benn boch fortbegeben. Die Bimmer, bie ich zu burchgeben hatte, um zu meinem Bater zu gelangen, burchwandelte ich in abgemeffenen Schritten, und betrachtete jebes Gemalte gar aufmertfam, bie ich enblich boch vor bie rechte Thure gelangte. Deine Furcht vor ber Fee Pflafterholb war unüberwindlich, weil mir meine Mutter fo viel von ihrer Strenge erzählt hatte. Ich getraute mir baher nicht, das Schlof zu öffnen, ich blieb unbeweglich vor der Thure stehen, und betrachtete lange jede ihrer kleinsten Berzierungen. Aber plöglich, ohne daß ich das Geringste vermuthet hatte, riß mein Bater die Thure auf, wahrscheinlich um felbst nach meinem Limmer zu gehen, da ich so lange auf mich warten ließ. "Ach," fagte er, "da ist sie ja!" Ich aber stieß einen lauten Schrei aus, und es sehlte nicht viel, daß ich zu Boben gefallen ware."

# Siebentes Kapitel.

"Als mich aber bie Fee ansichtig wurde, ftund fie gar fittfam auf, indem fie mir einen tiefen und langfamen Rnir machte. Ich machte ihr ben meinigen eben fo tief und langfam, aber mein Berg pochte befto ichneller. Bierauf ging ich auf fie ju, und fußte ihr, mit bemutiger Diene, bie Banb. ba," hub fie an, indem fie mich auf die Wangen flopfte, "wie fie bemutig geworben ift, bas arme Rinb! Sie hat bas munte Befen ihrer fruberen Jahre gang abgelegt." "Ich mußte nicht," fagte mein Bater, "fle icheint mir nur erichroden." "Das arme Rind!" wieberholte bie Fee, inbem fle mich mitleibig anfab. 36 aber hatte mich fittsamlich auf einen Stuhl begeben, ober viel mehr auf ben Rand eines Stuhles, wo ich von einem Ed auf bas anbere rudte, und jeben Augenblid bas Bort erwariete, bas mich zerschmettern follte. Sie rebete aber viel mit meinen Bater, und nach und nach war mir alle Furcht verfchwunden, als fie auf einmal anfing: "Daß ich's nicht vergeffe, icone

Rind, zeigt mir boch bas Nabelchen, fo ich euch geschenkt habe zum Angebinde. Es ift gar föstlich anzuschauen; unten Stahl, oben Silber, und eitel Golb ber Anopf. Möcht' ihr mir's boch herbringen, es ift zu mancherlei Dingen nug."

"Ohne zu wiffen, was ich that, ging ich hinaus. Aber jest fragte fich's, was ich thun follte? Ploglich fam mir in ben Sinn, bag bie Alte, bie mir bie Nabel abgenommen, wohl bie Ree Bflafterhold felber muffe gewesen fein, bie biefe Bestalt angenommen hatte, um meine Sorgfalt in Berfuchung ju führen. In biefem Gebanten immer mehr beftartt, trat ich gang icouchtern hinein, warf mich ber Pflafterhold ju Fugen, und begann fast weinerlich: "D befte Bate! verzeiht meinem Fehltritt, fur ben ich allbereits bestraft bin. Dochtet ihr mir wiebergeben, mas ihr genommen habt! Die Reue, Die ich fuhle, ift innerlich, mochtet ihr gnabig mit mir verfahren!" Aus ihren erftaunten Dienen fah ich aber wohl, daß fie von nichts unterrichtet fei. 3ch ergablte ihr baber Alles. Da ich aber ju Enbe war, ftanb fie gang gornmuthig auf, und fagte: "Ungehorfames Rind! 3ch will euch nicht mehr ftrafen, als ihr burch ben Berluft eures Rleinobs gestraft feib, bas ich euch nicht mehr erfegen fann. Jeboch bie, bie es euch genommen hat, muß eine Fee gewefen fein, ba fie Die geheimen Rrafte ber Dinge erfannte. Dochtet ihr aber wiffen, mas ihr verloren habt!"

#### Achtes Kapitel.

"Hierauf erzählte sie mir," suhr die Prinzessin etwas beschänt fort, "von den Bunderfräften, welche diese Nadel in sich geschlossen hätte. Sie hat die Krast benjenigen, der sie bei sich trägt, auf sein Berlangen unsichtbar zu machen, was die alte Diedin wohl benutt hat. Benn man einen andern mit tem Knopf dieser Nadel berührt, so bleibt er so lange unbeweglich auf der Stelle stehen, die man ihm mit der Berührung der Spite wieder Leben gegeben hat. Ferner sprengt sie durch blose Berührung alle Schlösser und Riegel und verleiht Bohlsein und Glück im Chestande. Nachdem die Fee nir dies umfländlich vorgehalten, reiste sie unverzüglich wieder ab, ohne daß sie mir verziehen hatte.

Als ich bas Alter erreichte, wo mein Bater wunschte, baf ich mir einen Chegemal auswählen follte, ba schickte er zur Fee Pflafterholb und ließ fie um Rat fragen. Die Fee aber sandte mir einen Brief zurud, in bem geschrieben fland:

Rommt einst ein Mann, der zweimal ward geboren, Der seine Actern feunt, die ihm doch unbekannt, Der ench die Nadel bringt, die ihr verloren, So gebt als Gattin ihm die hand!

Mein Bater mar fehr verbrießlich über biefe geheimnifvollen Borte, und beschloß, sich gar nicht baran zu fehren. Er lief baher bas Rampffpiel anerdnen, von bem ihr wißt, und in bem ihr ben Sieg bavon trugt. Benn ihr mich nun zu besien wunscht, so möget ihr ausziehen, bas Kleinob zu erobern, bas

ich verloren gehen ließ. An ben widersprechenben Sinn ber pfiafterholbischen Beiffagung floßt euch aber nicht; benn wenn ihr auch nicht zweimal geboren worden seid, und eure Aeltern kennt und nicht kennt, so erfüllt nur die dritte Bedingung, und erbeutet die Nabel, benn sie allein bringt ja Glück im Cheftande. Aber nun saget auch mir etwas von eurer Absunft und Leben, von eurem Glücks und Unstern, benn mit den Gestirnen ift ber Sterblichen Schilchlauverfnüpft."

Da erzählte er ihr benn Alles, und sie lächelte holbselig, als er ihr sagte, wie er geboren ward. Raum hatte er geendigt, so ertönte bas Glödlein zur Tafel. Sie sagte ihm noch, indem sie gingen: "Möchtet ihr ein bequemeres Kleid anziehen, und uns in den Saal folgen, wo getaselt wird." Da warf er benn ein leichteres Kleid um, und folgte ihr. Aber Jedermann erstaunte als er eintrat, über die blonden Locken und die schlanke Gestalt. Oft wurde die Gesundheit des Brautpaars getrunken. Mit dem Frühesten aber zog er sort. Als er schon sehr weit vom Schloß war, da wandte er sich noch einmal um, und Lilla stand auf dem Balkon und grüßte ihn noch mit der Lilienhand, da neigte er sich denn mit dem Kopse, und wehmutig ward es ihm und wohl.

# Menntes Kapitel.

Als er aber nachbachte, was er zu thun hatte, murbe er überaus traurig, benn wo follte er hingehen, um die Nadel zu finden? Bwei Tage ftreifte er fruchtlos umher, und kam endlich

an ben Balb, mo er erzogen worben. Als er bineintrat, bachte er ber Gyrmantis, und fonnte nicht widerfteben, bie foonlocige Bflegerin feiner Jugend zu feben. Er fucte bas Saus, wo fie wohnte. Als er aber herankam, fab fie ihn von ber Ferne, und trat ihm entgegen, gar freudig in ihrem Bergen. "Lieber," fagte fie, "haft bu gefunden, mas bu fuchteft?" "Ach nein, ich finte fie nicht, ich fuche vergebens!" gab er jur Antwort. "Bie?" entgegnete fie, "bu hatteft fein Fraulein gefunben, bas holbselig mare und gut, um bas bu werben fonnteft, und erproben, ob fle bir bestimmt fei?" "Ad," fagte er, "bas Fraulein hab' ich gefunben, aber ihr Glud hangt an einer Stednabel, wie mein Glud an ihr." Und nun ergablte er Alles ber iconlodigen Pflegerin feiner Jugend, und bann fprad er alfo: "Run, ba ihr Alles gehört habt, fonntet ihr mir nicht fagen, wo bie Bere fich aufhalt, bie meine Bringeffin beftoblen hat?" Da begann Gyrmantis zu fprechen und fagte: "Rach Allem, was bu ergahlt haft von biefer Alten, mochte ich faft glauben, es fei biefelbe, bie mich einft besucht bat. Damals fannte ich fie noch nicht, nun aber weiß ich, baß fie eine Fee ift, Pfefferlufch genannt, gar bos und gornmutig, ohne allen Mogeft bu benn bei ihr bein Glud versuchen! wohnt in biefem Balbe in einer ftrobbebedten Butte." Und bie Ronigin zeigte ihrem Pflegefohn ben Weg nach ber Sutte, und nahm gar rührend Abichieb, indem fie verfprach, ju feiner bod geit zu fommen.

Balb tam Rofensohn vor bie Wohnung ber Alten, und flopfte an. "herein!" erscholl eine frachzende Stimme. Er irat binein, und fab bie Fee Pfefferlusch bei einer Flasche Wein, an

ihrem Saletuchlein aber erblichte er bie Rabel, unten von Stabl. oben von Silber, ber Rnopf aber von eitel Bold. "Run mas wollt ihr benn, iconer Berr," fagte fie, "womit fann ich euch bienen?" Aber Rofenfohn gegenrebete gang furgbunbig: "hier ift von feinen Dienften bie Rebe, bei benen es auf euer Bollen anfommt. Die Radel follt ihr wieder herausgeben, die ihr ter iconen Lilla genommen habt." "Gut, bag ihr fommt," fagte fie, "ba mogt ihr fie binnebmen." Siermit jog fie fie ans bem Tuchlein. Aber Rofenfohn merfte ihre Abficht, baß fie ihn berühren und festbannen wollte am Boten. Da fam er ihr ichnell guvor, und ichlug fie fo berb auf bie Ringer, baf fie bie Radel fallen ließ, die er raich aufhob. Aber faum mar bieß geschehen, fo brehte fie einen foftbaren Bauberring, ben fie an ber Sand hatte, und unter feinen Rugen that fich ber Boben auf, und er verfant in eine finftre Rluft, in welche fein Tageslicht bineinschien.

## Behntes Kapitel.

Lange faß er in sprachloser Betaubung auf ber feuchten Erbe feines Rerfers, so fehr hatte es ihn ergriffen, von ber hohe seines Gluds in bieten Aufenthalt berabgefturzt zu fein. Aber sobald er wieder zur Besinnung gefommen war, bachte er an die Bunderfraffe ber Natel, die er in handen hielt, und daß alle Schlösser und Riegel bei ihrer Berührung aufspringen. Da suchte er benn rings an ben Banden die Thur auf, und

als er fie gefunden, berührte er das Schloß mit der Bundernadel, und siehe da, es sprang auf, und er ftand ploglich im Kreien.

Raum aber mar er einige hunbert Schritte gegangen, ba fam eine Rramerin auf ihn ju, mit einer Schachtel voll allerlei "Bollt ihr nichts faufen, iconer Ritter?" fagte fie: "wenn ihr eine Braut habt, bier ift manches, mas fie ergoben mag: Spangen, Dhrgebange, Ringe, Rabtiffen, Spinbeln und Rabelbuchelein." "3hr tommt wie gerufen." fagte Rofenfohn, in feiner Freude nichts Arges benfenb ; "ein Rabelbudelein mogt ihr mir geben, ich habe hier eine Rabel, bie ich immer in Sanben tragen muß, ba ich fie nirgend anbeften fann." Und fie gab ibm ein Buchelein; er ftedte bie Bunber: nabel hinein. Aber ba ichien's ihm, als mare bas Buchelein foon voll, und wie er es in ber Sanb umfturgte, ba fab er bei taufend Rabeln, und immer mehr und mehr, je mehr et fouttelte. Aber alle waren wie feine, unten von Stahl, oben von Silber, und von eitel Golb ber Knopf. "Mun mogt ibr herausfinden, mas euer ift," fagte bie Rramerin bobnifc, und er ertannte, bag es Pfefferlufd fei. Sie wollte mit biefer neuen Lift abermale Beit gewinnen, um ihn befto gewiffer gu beruden.

Rosensohn wandelte traurig sort, ohne Rat, was er thun sollte. Er wurde in Jahren nicht geendet haben, hatte er alle jene Nadeln erproben wollen, die sich immer vermehrten. Bald gelangte er zum Thurm am Ende des Waldes. "Der Sohn der Rose ist da!" rief er, "aber noch kann er euch nicht helsen." Und er erzählte dem Gefangenen die List der Fee. Jener aber antwortete: "Habt ihr den Rosenstengel noch, den ihr bewahren

folltet?" "Bohl," sagte ber Nitter, "ich hab' ihn." "Nun benn," erwiederte die Stimme aus dem Thurme, so öffnet euer Büchs- lein, und greist hinein mit dem Rosenstengel, da wird die Nadel baran hängen bleiben, die der schönen Lilla gehört." Und Rosenschn öffnete das Büchslein, senkte den Stengel hinein, und als er ihn wieder herauszog, siehe, da hing die Nadel baran. "O, möchte es die rechte sein!" ries er aus. Er nahm sie und bezührte die Thüre des Thurms. Und sie sprang auf und ein Zwerglein trat heraus, häßlichen, aber nicht widrigen Angesichtes. "Ich senne euch," sprach der Nitter, "ihr habt die Nose zu der schönlodigen Pflegerin meiner Jugend gebracht. Sie hat mir euch oft beschrieben, oder ist's nicht so?" "Ich bin's," gegenzedete der Zwerg; "aber nun verlieret keine Zeit, und such die Krämerin einzuholen, sie mit gleicher List zu verderben. Eilet, ich meines Theils, werde euch in der Ferne nachsolgen."

Raum war aber ber Pflegesohn ber Gyrmantis einige Schritte gegangen, so begegnete ihm schon bie hämische Pfefferlusch, und sagte ganz spöttisch: "Nun, ift eure Wahl schon getroffen, schöner Herr?" Rosensohn nahm aber eine traurige Miene an, und sagte: "Ach, Mutterchen, ich bin in Verzweislung; da möget ihr alle Nabeln wieber nehmen, und selber suchen, welches die beste sei, ich kann nicht bamit fertig werben." Hierauf übergab er ihr das Büchslein mit ben übrigen Nabeln, burch die sie ihn zu täuschen gesucht hatte. Die Alte aber feierte schon einen stillen Triumph, indem sie das wundersame Kleinod auch in der Büchse wähnte. Da sie sich aber wendete, ihre Wege zu gehen, berührte sie Rosensohn mit dem Nabelsnopf, und plössich stand sie unbeweglich an den Boden gewurzelt.

## Gilftes Kapitel.

Inbem trat auch bas 3merglein hinter einem Bebufde berpor, und ba biefer ben foftbaren Bauberring noch an ber hand ber Bfefferluich bemerfte, nahm er ibn ihr ab, und dedte ibn an feinen eigenen Finger. Aber wie erftaunte Rotenfohn, als er auf einmal, ftatt bes leibigen 3merges, einen ichonen Dann von mittlerem Alter vor fich fteben fah, ber ihn umarmte, indem er ausrief: "Sieh in mir beinen Bater! Aber jest verlange feinen weitern Auffchluß; geh' beiner iconen Bestimmung ent: gegen; an beinem Sochzeitetage foll bir Alles erflart werben." hiermit verließ er ibn, und Rofenfohn fand lange, eh' er fic von feiner Bermunderung erholen fonnte. Doch ber Bebanfe an Lilla brachte ibn balb von jebem andern Bebanfen ab, unb er feste feinen Beg unter gar fußen hoffnungen fort. fruhen Morgen bes andern Tage langte er in ber Saubtftabt ber Rereolen an. Bie erftaunte Lilla, ba fie ibn fo ploglich jurudtommen fah! Er fant ju ihren Fugen und übergab ihr bie Bunbernabel, bie fie gar forgfaltig in eine Falte ihres Rleides verbarg. Als fie ihn aber von der Erde aufhob, über reichte er ihr gitternd ben Stengel ber verblubten Blume. Sie, bie wohl mit ber Bebeutung biefes Gefchenfes befannt mar, empfing es mit flopfendem Bergen. Aber faum hatte fie es berührt, fo entfaltete fich bie fconfte, Die vollfte Rofe aus bem abgeborrten Stengel.

Der König aber bestimmte ben folgenden Tag für ben Sochs zeitstag. Doch am Abend vorher traf bie Fee Bflafterhold ein.

Sie war verfohnt und freute fich bes holben Brautpaars. Des andern Morgens fruh melbete ein Laufer die Anfunft bes Ronigs von Talmpris mit feiner Gemalin, welche ber Sochzeit beiguwohnen gedachten. Als aber bie Saalthuren aufgingen, ba fab Rofenfohn benfelben Dann, ben er aus bem Thurme befreit hatte, welcher fich seinen Bater nannte; ihm zur Seite aber erblidte er bie Bflegerin feiner Jugend, Die iconlodige Gyrmantis. Lettere ging auf ibn ju, und fagte, ibn umarmenb: "Erfenne nun in ber, bie bich erzog, beine wirkliche Mutter, und in biefem meinen Gemal, ben ich fo lange betrauerte. Es ift Pherias, bein Bater!" Rofenfohn ftand freudig erftaunt, ohne bas Bort biefes Ratfels ju finden. Aber bie holbfelige Lilla lachelte über= aus freundlich, und fagte: "Möget ihr mir nun bas gludliche Bunber begreiflich machen, bas mich ju eurer Tochter macht, wenn ihr anders eurem Sohne meine Sand nicht abtratet." Da ergriff ber Konig von Talmpris bas Wort, und fagte: "Das fei fern von uns, bag wir ibn abhalten follen von einem Schritte, ber fein Glud grunden wird, von einer Braut, die überaus holbselig ift und gut, und die ihm bas Schicksal bestimmt hat. Das fei fern von une. - Aber nun mogt ihr guboren, unb meine Gefdichte vernehmen, auf bag euch nichts mehr buntel bleibe, was ihr ju wiffen munichet."

## Bwölftes Kapitel.

"Mein Bater," fo fing ber Ronig feine Erzählung an, "raubte einstmals ber Gee Pfefferlufd, bie wir Alle gur Genuge fennen,

und bie ihm manden Streich gespielt hatte, einen Bauberring von wunderbaren Kräften, den nämlichen, den ihr hier an meinem Ringer febt. Sie aber trachtete auf alle Beife, biefen Ring, in bem ibre gange Bauberfraft gelegen war, wieber zu erbeuten. Aber mein Bater vermahrte ihn fo gut, bag jebe Lift an feiner Sorgfalt icheiterte. Als mein Bater farb, erbte ich fein Reich mit biefem Ringe. Run ließ fie mir feierlichft ihre Sand an-Bieten, wenn ich ihr ben geraubten Ring ale Brautigam verehren wollte. Ihr mogt leicht benfen, bag ich biefen Antrag verwarf. Balb barauf vermalte ich mich mit biefer meiner iconen Gormantis. Lange Beit manbte Pfefferlufch Alles vergebens an, mid gu taufden. Ale aber bie Ronigin von einem Anablein entbunden warb, ba bot fie fich ale Amme an, ohne bag ich, noch fonft Jemand vom Sofgefinde fle getannt hatte. Es war bamale gerabe Sommer, und wir wohnten auf einem Lufticoffe, nicht weit von jenem Balbe gelegen, in welchem meine Gemalin nach: ber fo lange gelebt hat. Als fich nun Pfefferlufch eines Tages mit bem jungen Pringen auf bem Arm unbemertt glaubte, entfprang fie burch eine hintertreppe in bie Barten, um von ba aus ihren Raub nach ihrer Balbhutte ju tragen. 3ch aber fab fie vom Fenfter aus, abnte Berrat, und ale wenn ich Flügel gehabt hatte, ftant ich im Garten, und eilte ihr nach. Aber leiber war fie icon zuweit voraus; fie erreichte bie Butte, und ichlof hinter fich ju. 3ch mertte nun, bag es Pfefferlufch fei, und geriet in Bergweiflung. Da rief fie mir beraus und fagte: "Guern Rnaben mogt ihr gleich wieder haben, wenn ihr mit ben bewußten Ring gebt." Frob, einen Breis gefunden zu haben, um ben ich mein Rind erfaufen tonnte, fcob ich ihr ben Ring

burch eine Spalte. Sie nahm ihn, ohne herauszukommen, unb mir meinen Cohn gurudzugeben. 3ch wartete bie Abenbe, inbem ich ihr ununterbrochen gurief. Sie aber borte nicht. Da übermannte mich ber Born, und ich bachte nicht mehr an bie Macht: bie ihr burch ben Ring verlieben war. 3ch trat an ein Fenfter. und ba ein Rofenftod bavor fland, fo nahm ich ihn, und burch= warf bamit bie Scheiben, um in bie Stube ju gelangen. Die Rofen wurden alle gerfnicht, ein einziges Rnospoen blieb unverfehrt. Und indem ich mir burch's Fenfter Blag machte, rief fie: "Wenn euch ber Tob eures Kindes nicht lieber ift, als bag ich es euch jurudgebe, fo fteigt wieber hinunter!" 3d aber, ber ich mich gang in ihrer Gewalt fah, gehorchte bem Befehle. Darguf fagte fie: "Erft lagt mich biefen Schaben wieber gut machen." hiermit hob fie ben Rofenftod auf, loste bie gerknidten Rofen bavon ab, nahm einen Scherben mit Erbe, und pfangte bie Burgel mit bem Stengel binein, auf bem noch bas Knosplein Rachbem fie bieß gethan, brehte fie ihren Ring berum, und fprach unter mancherlei Geberben: "Moge biefe Rnoeve fich öffnen, und bieg Rnablein in fich verschließen!" Bas fie munichte, gefchah in einer fluchtigen Sefunde. 3ch ftanb lange betaubt über bas Bunber, bas ich fah, ohne es gu begreifen. Enblich aber faßte mich bie Bergweiflung. 3ch fließ mit bem Ruß gegen bie Buttenthure, baß fie auffprang. Da brebte fie aber ben Ring herum, und ich fah mich in ber 3wergengeftalt, in ber mich meine Gemalin erblickt hat. "Wollt ihr, begann Die Alte, daß ich biefer Rofe icone, und euch bie Freiheit laffe, fo versprecht mir, nie bie Grangen bes Balbes ju überschreiten, fo lang ihr in biefer Bestalt lebt, nie ju entbeden, wer ihr feib,

und diese Moste hier nie abzupftuden." Ich mußte es versprechen, um das Leben meines Kindes zu behüten. Aber da ich es selbst nicht durfte, so beredete ich ein Zwerglein aus dem Gesolge der Gee, mir jene Knösde zu brechen, und es geläus mir, meinen Sehn der Pflege seiner Mutter zu kabergeben. Als jedoch Pfesserlisch den Raub wahrnahm, ließ sie mich durch ihre Zwerge einzholen, und spertte mich in jenen Thurm, aus dem mich die Kraft' der Zaubernadel befreit hat."

Sier enbigte Pherias seine Erzählung, und bie Fee Pflafter. hold nahm das Wort und sprach: "Nun seht, schöne Lilla, das ich Recht hatte. Euer Brautigum ward zweimal an das Licht der Welt gehoren, und er fainte seine Aeltern, die ihm doch böllig unbefannt weren." Die helbe Lilla aber Kiste stillschweigend die Sand der gutigen Fee, und das Hochzeitessest ward be gangen mit großem Bompe und Frohsinn. Die Madchen sangen zur hatse die Geschichte des Sohns der Rose und der reizenden Lilla.

Die Rabel aber bewirfte Glud im Cheftanbe, und Lille gebar threm Gemet einen Sohn, ber fpater beibe Konigreiche beherrschte, und feinen Ruhm barin suchte, feine Bolfer zu begluden.

\* Aber noch heutigen Tage fieht bie Fee Pfefferlusch am Bege, und bie Banderer fürchten fich noch jest, und weichen ihr aus, wenn ihre Strafe fie vorbeiführt. —

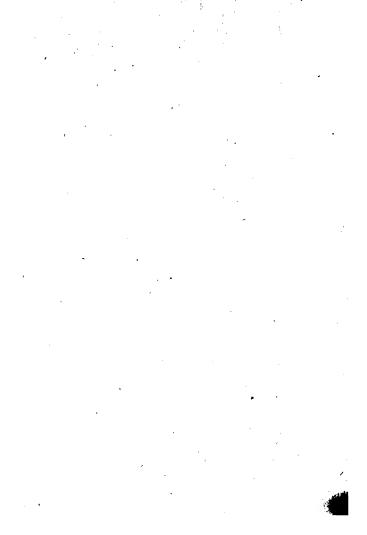

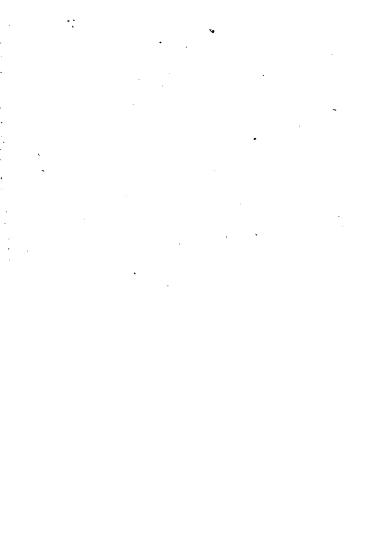







.

